

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# og.f.g



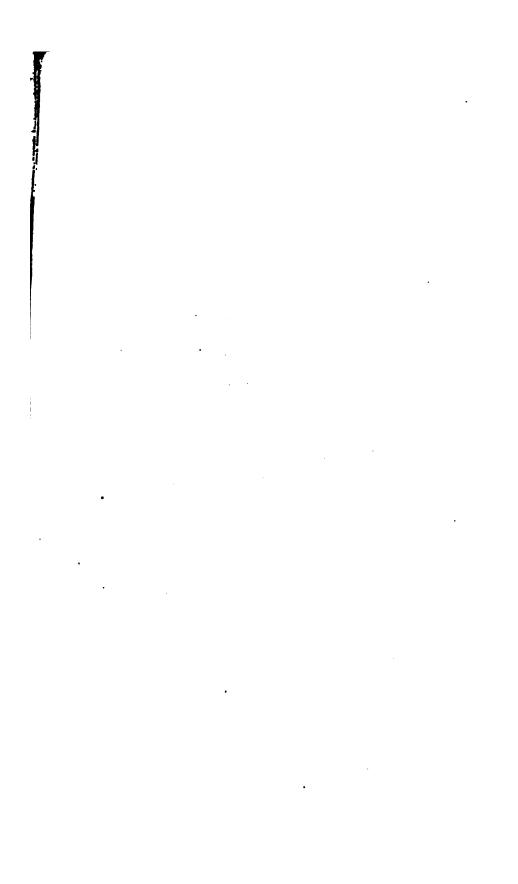

## og.f.g





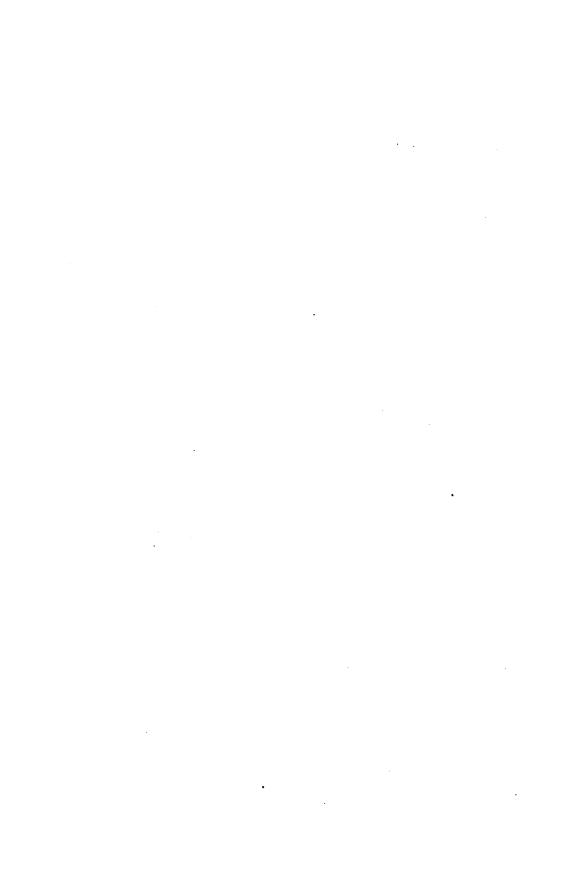

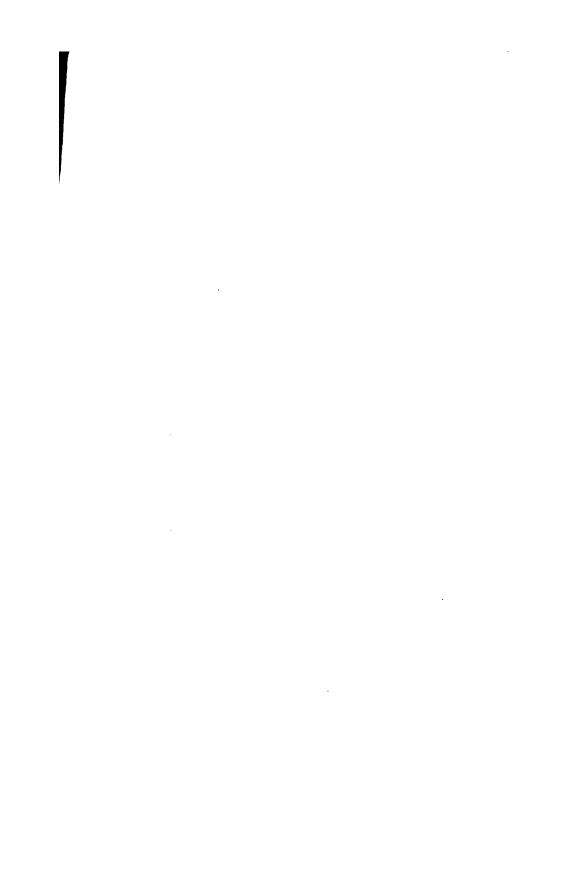

. 

### Europäische

## Sittengeschichte

vom

Ursprunge volksthumlicher Geffaltungen bis auf unsere Zeit

Don

Mi i 1 h e 1'm Waach 8 mut h,
ordentl. Professor ber Geschichte an ber Universität zu Leipzig,
Ritter vom Dannebrog.

Zweiter Theil. Bom Berfalle des karolingischen Frankenreichs bis zum Auftreten Gregorius VII.

bei Friedrich Christian Wilhelm Bogel

ुर्वे १८५५ विषय 🗗 🤌

## North Cartica

entry while the commence of the commence

Bell Manager of the

, free

் இருந்து இத்திரை இது இது இருந்து

and the second of the second o

on the second the second of the grant for the second second the second s

in the second of the second of

the state of the state of the state of

Der

## Ronigl. Danischen

## Gesellschaft der Wissenschaften

Ropenhagen

geroidmet.

### Vorrebe.

Bon ver Herausgabe des ersten Theils ver europäischen Sittengeschichte bis zur Rieberschreibung biefer Zeilen ift mehr Zeit verfloffen, als bei bem Beginn ber Ausarbeitung bes Werkes von bem Verfasser berechnet wurde. Inhalt des zweiten Theils an sich tann nicht die genügende Aufflärung barüber geben; ber Grund liegt nicht in jenem allein ober zumeift, vielnicht in lebendverhaltnissen bes Bers faffers; mag es baber vergount seyn, die Vorrebe mehr auf ben lettern, als auf fein Buch zu richten; wenn bet Urheber eines Wertes zu beffen Hervorbringung von seines Lebens bester Rraft aufgeboten hat, wird es ja nicht ungiemlich scheinen, daß im Borworte zu jenem von ben lebensumstanden des Urhebers so viel erwähnt werde, als mit der Fertigung ber Urbeit in Berbindung gestanden bat und ban Fortgange berfelben forberlich ober zuwider gewesen ift; Borreben konnen auch für Begrüßungen ferner Freunde gelten, Die, wenn sie bas Buch eines ihnen bekannten Schriftftellers zur Sand nehmen, auch bes lettern gebenten und babei fich vergegenwartigen mogen, mas für Gunft

ober Ungunft über Diesem in seinen Studien gewaltet hat. Jeboch nur wenige Worte hieruber gur Undeutung. Berfasser ber europäischen Sittengeschichte gebort nicht zu ben happy few seiner gelehrten Berufsgenoffen, bie bei ber wissenschaftlichen Erforschung ber Vergangenheit ben ftorenben Einbruden ber unwissenschaftlichen Gegenwart sich zu entziehen ober gegen dieselben sicherzustellen vermögten; biese hat vielmehr mit voller Ungunft an ihm bergeftalt fich ausprägen wollen, baß es fteten Rampfes gegen sie bedurft hat, um von ber Oberflache bes täglichen Treibens abzukommen und in Die Tiefe ber Forschung gu tauchen und bie unter Bergessenheit bes mabnhaften Dunkels, Der jest ber Gelehrsamteit und Wiffensthaftlichteit Trop bietet, Befriedigung bes hiftorischen Ginnes au finden. Deffen ungeachtet nun ein Wert fortzuseben, bas, je weiter es fortichreitet, um fo fchwieriger wird, tonnte Manchem eben fo gut von Unverstand und Ueberschätzung ber verfonlichen Ausruftung, als von ber Macht bes innern Berufes zu zeugen scheinen. Eine folche Misschatzung feines Bestrebens barf jedoch ber Werfaffer mit ber Er-Elarung zuruchweisen, bag allein schon Die Pflicht, ein ber Verlagshandlung gegebenes Wort zu erfüllen, fo wie ben an diese gerichteten Rachfragen zu genügen, die Fortfebung bedingen wurde. Die Dube ber gelehrten Forschung an sich wird bem Verfasser nie laftig und er legt feinen Werth barauf, wunscht vielmehr, bag bas Dubfante ber Leiftung nicht ins Huge fallen moge; Die Schäßung ber Dube gehört nur fur bie Urbeit, nicht für bas Wert; ift bas lettere fertig, so muß nicht weiter bemerkt werden, von welcher Urt bie erstere war. Berfaffer erinnert berfelben fich nur insoweit, ale er ben

preiswurdigen Borftebern auswartiger und hiefiger Bibliotheken, die ihn burch die gefälligsten Mittheilungen in Stand gefest haben, aus fostbaren und feltenen Werfen des Auslandes Frucht der Mube zu ernten, seinen innigsten Dank für ihre Gute wuszusprechen bet. Dagegen liegt es ihm am Bergen, bag in feinem Buche minbeftens bas, was ihn die meifte Dube geloftet bat, Runde von Gefes und Recht, als berfelben werth erscheinen moge. Das berselben in einer Sittengeschichte vorzügliche Aufmertfamfeit gebuhre, ift ein Sat, welcher ber Begrunbung nicht bedarf; nachst ber Sprache und literatur giebt es nichts, worin bas innerste Wesen bes Volksthums sich bebentfamer antunbigte, als im Boltsrechte, und Gefebe find entweder ebenfalls Ausbruck bes Boltsthums ober wegen ihres Einfluffes auf biefes besonderer Beachtung werth. Ueberhaupt ist die Sittengeschichte nur eine halbe und ge= meine, wenn sie auf Berichte von Sitten und Bewohn= beiten im gewöhnlichen Wortverstande sich beschränkt und die Formen des Staatswesens, durch die das Bolksleben beschränft, bewegt, gelähmt, gesteigert ober niebergebruckt wird, als fremdartigen Stoff bei Seite laft. tengeschichte bes normannisch = beutschen Beitalters hat aber um so mehr mit Geseh und Recht zu thun; je zahlreicher in biefem Zeitalter bie Gestaltungen neuer Ablfer und Staaten hervortreten. Ueber bas Treffende ber Bezeichnung bes Zeitalters als bes normannisch = beut= Sch en bezieht ber Verfasser sich auf den Inhalt bes Buches selbst; zugleich aber bruckt er babei ben Wunsch aus, baß von ber Gesellschaft ber Wiffenschaften bes Staates, in bem eine Reihe von Jahren gelebt zu haben zu feinen wertheften Erinnerungen gehört, Die auf jene Ueberschrift zunachst be-

züglichen Hauptflucke bes Buches als ihr entsprechend mogen befunden werden. Leider fichen unter ben Bermiffen literarifcher Hulfsmittel and Bahnorte bes Verfaffers aben un die werehodlichen Werke ber skandingvischen Literatur amb oft hat ber Besfaffer bei ber Musarbeitung sich an bie Statten gewunfcht, wo er einft, in anderem Bernfe thatig. bie reichen Sthabe nordifcher Alterthumsforfchung obne . volle und rechte Theilnahme für fie um fich fab.

### Das normannifch=beutiche Beitalter. 1. Die Raubfahrten. Seite 1 bis 23 a. Die Mormannen . b. Die turanischen Bolfer. Magnaren, Petscheneger, 24-28 Rumanen und Ugen . .. 2. Rirde und Staat überhaupt im germanisch= romanifchen Befteuropa. . 29-45 a. Rirche und Gitte 45-67 b. Der Staat 3. Die Bolfer ber farolingifchen Reiche in Unfraft. a. Ludwig ber Arommler, feine Cohne und Entel; 67-78 Berfall und Auflofung bes Frankenreiches 78 - 88b. Deutschland und die benachbarten Slamen 88--94 c. Frankreich 94-99 d. Itglien 4. Die Boller bes Rorbens. a. Standinavien. 99 - 151aa. Norwegen und Refand 151-166 bb. Schweden 166-189 ca. Danemark

| *          | •                                     | ,           | •        |                 | , '      |            |                                         |
|------------|---------------------------------------|-------------|----------|-----------------|----------|------------|-----------------------------------------|
| •          |                                       |             |          |                 |          | •          |                                         |
| ,          |                                       |             |          | ٠.              |          |            | •                                       |
| •          | , ,                                   |             | •        |                 |          |            |                                         |
| •          | <b>X</b> : .                          |             |          |                 | -        | •          |                                         |
| •          | b. Die Boffer ber b                   | riti(rhen ~ | terfelm. | •               |          |            | Seite                                   |
|            | aa. Angelfachfen                      | •           | Onless:  | · •             | •        | <b>′</b> • | 189 bis 217                             |
|            | bb. Walen .                           |             | •        |                 | •        | •          | 217-239                                 |
| •          | co. Iren .                            | • ,         | •        |                 | •        | •          | 239265                                  |
|            | dd. Schotten                          | • , •       | •        | • •             | •        | •          | 265—279                                 |
| · . · -    | c. Die Normands                       | • •         | •        | • •             | •        | ´ •        | 279—292                                 |
|            | d. Die Ruffen                         | • •         | •        |                 | •        | •          | 292-309                                 |
| · <b>k</b> | 5. Das beutsche Bo                    | lt unb      | Reid     | in K            | raft u   | nb         |                                         |
| •          | Soheit.                               |             |          |                 |          |            | •                                       |
|            | a. heinrich ber Sach                  | ife .       | •        | •               | •        | •          | · 309—318                               |
| •          | b. Otto ber Erfte                     | • .•        | •        | .• •            | •        | •          | 318—333                                 |
|            | c. Otto II., Otto I                   | II., Şein   | rich II  | • (             | •        | •          | 333-338                                 |
| `          | d. Frankische Kaiser                  |             | ı.,      | <b>Peinri</b>   | h 111. 1 | und        |                                         |
|            | Peinrichs IV. Anfa                    | -           | •        | •,              | •        | •          | - <b>338—34</b> 9                       |
| *          | e. Die Deutschen un                   |             | ådhfild  | en und          | ben er   | ten        | 1.                                      |
|            | franklichen Ronigen                   | 4           | •        | •               | •        | •          | <b>349—361</b>                          |
| • •        | 6. Die von Deutsch!                   | land an     | b bed    | ingte           | n Bölf   | e t.       |                                         |
|            | a. Slawen.                            |             |          | •               |          |            |                                         |
|            | aa. Ethstawen                         | • ' • · '   | •        | •               | •        | •          | 361—370                                 |
| 1          | bb. Mähren und                        | Bohmen      | •        | •               | •        | `•         | 370—3 <b>85</b><br>385—397              |
| ·          | co. Polen .<br>b. Ungern              | ••          | **       | •. ,            | •        | • :        | .397—414                                |
| . ,        |                                       | • •         | •        | •               | •        | •          | 414-434                                 |
| ,          | c. Stallen                            |             | •        | •               |          | . •        | 414-404                                 |
|            | 7. Frankreich und                     | 016 20 24   | man      | 0 <b>5</b> , ln | Engla    | H 0.       |                                         |
|            | • Frankreich.<br>Ueberhaupt           | • •         | •        |                 |          | •          | 434-442                                 |
|            | - Nordfrankreich                      | •           | •        |                 | •        | •          | 442-454                                 |
| •          | Subfrantreich :                       | • •         | •        | •               |          | •          | 454-460                                 |
|            | Die Bretonen                          |             | •        | •               | •        | •          | 460-467                                 |
|            | b. Die Normands in                    | n Englan    | ъ        | •               |          | •          | 467-477                                 |
|            | 8. Die Bolfer ber                     |             |          | n Bal           | binfel   |            |                                         |
|            | a. Inegefamt .                        |             | ., ., .  |                 |          | •          | 477—493                                 |
|            | b. Die Araber                         |             |          |                 |          | •          | 493512                                  |
|            | c. Die Christen                       |             | •        |                 |          |            | 512-534                                 |
|            | 9. Das griechische                    | Raffer      | reidi    | •               | - •      | •          | 534559                                  |
| J          | 10. Die Normanb                       |             |          | talian          | nph.a    | n f        | #4 ONG                                  |
| ,          | Gicilien; die Ar                      |             |          |                 | ## 7.f   | ,w }<br>_  | 559-573                                 |
| •          | ,                                     |             | - TI     |                 |          | •          | = =,=+,+ == = = = = = = = = = = = = = = |
| V          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |          | -               | • •      | • •        |                                         |
|            |                                       |             |          |                 |          | ,          |                                         |
|            | ,                                     | •           | ,        |                 |          | ۲          |                                         |
|            |                                       |             |          |                 | -        |            | • •                                     |
| •          |                                       |             |          |                 |          |            | 1 .                                     |
| •          |                                       | 1           | ,        |                 |          |            |                                         |
|            | •                                     |             | ,        |                 |          |            | ,                                       |

### Drittes Buch.

### Das normannisch=deutsche Zeitalter.

Die hervorstechenden Erscheinungen des jundchst folgenden Beitraums mahnen gleich einer Bieberholung an fruber Gefchehenes. Wie einst das romifche Kaiserreich unter Theodosius Rachfommen, fo bietet nun das Frankenreich unter ben Karolingern das widerwartige Schauspiel der Berfallenheit und Untraft; die Bolfer werden ju ihren Anfangen jurudgeworfen; wie vor den Anstedlungen und Staatengrundungen gers manischer Bolferschaften auf den Trummern des Raiserreiches Raubschaaren aus Germaniens Schoofe fich über romische Landschaften ergoffen, fo fundigte nun eine zweite Musfahrt nordischer Bolter fich an durch Raub und Bermuftung, machte aber bald fich geltend als bedingende, ftartende und verjungende Bumifchung ju bem abgewelften germanischen Wolferleben, aus beffen heimathlicher Burgel nicht genug gestaltender Stoff ins Ausland verpflangt worden war; wie die Germanen, fo sinden wir auch die Normannen unter den Sarmaten des Oftens und bildungefraftiger, als jene; endlich drangt, wie zuvor mit den hunnen, Awaren zc., abermals mittelasiatische Rohheit und Brutalität mit den Magyaren ein ins europäische Bolfeleben und droht, des deutschen Befens Stamm felbft II, Theil.

umzusturgen; des Ungeftams der Mufelmanner in Svanien und Afrita ift aber noch genug übrig, um Schreden und Leis ben über die Ruften und Infeln Italiens zu bringen. Reibe vollsthumlicher und volitischer Gestaltungen, welche auf ben Trummern des Romerreiches aus germanischer und roma= nifcher Burgel erwuchsen, vollendet fich mit Rarl dem Großen; erst durch das, was die Normannen dem germanischen, roma= nischen und felbst farmatischen Bolfsthum und Staatswefen einbildeten, ward das Mittelalter jur Reife gebracht und manches gegrundet, das bis auf heutigen Tag als Denkmal jener zweiten Bolferwanderung erfennbar ift. germanischen und standinavischen Rordens eigenthumliche Rraft, unter roben Gewaltschlägen Fruchtfeime zur Starfung des Volferlebens auszustreuen, mahrend der Often felten andere als kerstorende Gewalten über Europa ausgefandt, und der Suden geiftigen Bauber gur Erregung ber Ginnenluft und Bannung der forschenden Bernunftthatigfeit am liebsten und erfolgreichsten ins Sviel gebracht bat.

1,

### Die Raubfahrten.

### a. Die Normannen.

So lange normannische Raubschaaren Mord, Brand und Berwüstung über die in Unfraft versunkenen germanischen Staaten brachten, blieb ihre heimath und ihr heimathliches Bolksthum außer dem Bereiche historischer Erkenntniß; die Berichte über sie gelten nur fur die Abenteurer, die fern von der heimath in fremden Landern erft Grauel übten und dem=nachst sich ansiedelten. Das darf nicht unsere Ansicht seyn

und nicht unser Verfahren bestimmen; unser Blid fällt jundchst auf der Normannen heimath und die ihr anhaftenden Grund-bedingungen normannischer Volksthumlichkeit, damit hieraus sich ergebe, was sie nach außen trieb und wir mit dieser Runde sie auf ihren Fahrten begleiten. Von Volkern gilt was von einzelnen Wanderern; auf Reise und Fahrt sind sie nicht dieselben, als daheim.

Bom farmatischen Often, von Moraft und trube ichleis dendem Sumpfgewäffer ift der Uebergang nach dem ffandis navischen Rorden erfreulich, gleich dem Bechsel von gabem Schlamm und glattem Riefelgrunde. Amei Meere bespulen Standinavien, deffen Ramen guerft bei Plinius 1) fich findet und auf deffen nordliche Theile die Sagen von Thule fich m beziehen icheinen, die Oftfee, ohne Gbbe und Bluth mit turgen tudifchen Bellen, mit der tief eingehoblten Bucht bes bothnischen Meerbusens und ben Fahrwaffern des Sundes und der beiden Belte, und die Rordfee mit acht Mal falzigerem Baffer, als jene, mit ftarfer Ebbe und fluth, mit groffartigem Andrange ber Baffermacht und ungeftumen Spring= Das Kattegat und Staggeraf swischen beiden ge= boren zu den bosartigsten Wasserbahnen und die Schissbrüche an ihren Kuften sind ungahlig 2). Der ffandinavischen Landschaften innern Kern bildet bas anfehnliche granithaltige Riblengebirge, bas gegen Westen jah abfallt, gegen Often fanft fich berabsentt; feine bochsten Spigen, Snehattan auf Dovrefield und die Kuppen auf Jotunfield meffen gegen achttausend Fuß bobe. Die gefamte Geftaltung bes Gebirges ift feltsam; oben fumpfe Regel, nach der Westfüste ju scharf gezacte Felsblode; die Rufte felbft ift wie eine taufendfach vom Meere gerriffene

<sup>1)</sup> Buerft genannt Plin. D. G. 4, 13.

<sup>2)</sup> Leop. v. Buch Reife 2, 392 f.

und durchfurchte Felomauer. / Der titanische Ernft der Natur, erhoht durch das Dede und ichaurig bei heftiger Windsbraut, erfcheint wie mit einem Wundermantel umbullt, wenn bei übris gens nicht freundlich blinkendem Simmel magifcher Nordichein darüber hinleuchtet; das beschauende Gemuth wird in fich me rudigebrangt zu tiefem, innigem, oft melancholischem Ratur= gefühl. Als eigentliche Bubebor des Riblenstocks ift Rormegen anzusehen, gang gur Gebirgs = und Klippenlandschaft ausgeprägt; aber bas Deer hat, fich bis an ben Stock bes Gebirges durchgezungelt und freundlich lockt das Waffer ungabliger Fiords; Schwedens südliche Landschaften, namentlich Schonen, find von jungerer Gestaltung, als das Gebirge, es ift reich an grunen Muen und Binnenfeen. Den Bewohnern der nordlichern Landschaften ju beiben Seiten des Gebirges ift gemeinsam das Loos, in saurem Schweiß des Angesichts ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Danemart erfcheint gleich einem Unbange zu den Niederungen Norddeutschlands; nur in Jut= lands Sohenzuge zeigt fich eine Urt Gegenspiel zum norwegi= schen Gebirge, gleich einem schwindenden Echo; meist überdeckt mit Waldung 3a) ist Danemark noch jest der Mutterboden der stolzesten Buchen; der Gunst des bie und da fehr ergiebigen Bodens steben aber die Lodungen des Meers überall nabe.

Die Bevolkerung hatte ursprünglich nicht in demselben Maaße, wie späterhin, die Naturgestaltung — bothnischen Busen, Kiden, Kattegat und Sund — zu sondernden Bolkersmarken. In uralter Zeit werden zweierlei Bolkerschaften bes merkbar, die eine in Nordost, die andern in Südwest des Gesbirgstodes wurzelnd; im heutigen Schweden trasen sie zusamsmen. Die erstern scheinen die frühern Wohner gewesen und vor den Ansommlingen aus Südwest allmählig zurückgewichen

<sup>3</sup> a) Adam, Brem, de situ Dan, cap, 208.

zu febn; die Sage erzählt von niedergekämpften Johnen, Trolu den und Thursen 3b); in der That befundet sich, daß ein edle= zes Geschlecht von Süden nach Norden kampfend und ansiedelnd fich ausbreitete und berrfthend mard. Das frubere, niedere und schwächere, gehörte wol nicht dem taufasischen Menschen= kamme an : nordwarts von det flawischen und germanischen Bevolkerung Europa's hatte sich vom nordoftlichen Asien aus: ein affatisches Bolfergeschlecht ausgebreitet, das finnische, nicht ausgestattet mit edeln Raturgaben, wie die Sohne des füdlichen Affens, nicht mit rober Kraftigfeit, wie die Turanier, fondern wingig und verschrumpft, eine Art Ludenbuffer in der europaifchen Bolferordnung. Muf Riederung, Sumpf, deutet, der schon. dem Tacitus 4). bekannte Rame, Fenni, ebenfalls. der heimische Name jenes Bolterstamms Guoma, und Finnland ift als der europäische Wohnplas, der jenem Volksnamen entspricht, anzuseben. Jedoch, wie von Gudwesten germawifche Stamme Standinaviens jene Bolferschaft gen Rorden gurudbrangten, fo von Sudoften tich ud ifche, ale Efthen, Liewen, Ingern, Rarelen, Kreminen; ju diesen gehoren bie beut zu Tage durch Finnland bin bis Lappland hinauf ange= fiedelten Quanen oder Jemen, fleißige, tuchtige Leute, rubrig jum Ackerbau 5); Ueberbleibfel der alten Finnen oder Suoma aber find die Lappen, die selbst sich Sami nennen o), und ein diesen nah verwandter. Menschenschlag in den nördlichen Landschaften Standinaviens, der eben fo durch eine furditer=

<sup>3</sup>b) Bon Riefen f. Torfaus hist. Norw. 1, 113. 117 ff.

<sup>4)</sup> Tacit. Germ. 45. Auf die großer Schritte mit Schneeschuhen geht Scrito in Socitosinnen b. Procop. Goth. Kr. 2, 14, 15. und Paul. Diak. 1, 5.

<sup>5)</sup> v. Schubert Reise 3, 474. Auf fie past auch mas Ruhe: Finns land und seine Bewohner S. 408 ff. berichtet.

<sup>6)</sup> Derf. 2, 273.

liche Leibenschaft fur Brandtewein fich auszeichnet, als bie Quanen durch Genugsamfeit und unverdroffenen Rleiß 7.). Lappe bem Schweden ein verächtliches Geschlecht und Wort, und es wohl heißt, man konne nicht lappisch sprechen, ohne vorher bellen gelernt ju haben 8), fo ift Tschude dem Lappen gleichbedeutend mit Reind. Dennoch ift, nach des kundigen Rast Ausspruche Da), die Sprache der tschubischen Stamme von der der altfinnischen nicht-durchaus verschieden. genfage gegen die von Sudweften beranziehende Bevolferung mogen aber die tschudischen Stamme eben so wohl, als die finnischen gestanden baben: die Islander nennen noch im swolften Sahrhunderte beiderlei ausburtige Stamme Finnen. Benn aber die lettern urfprunglich tief nach Guden bin, felbft bis Danemart gewohnt haben follen ob), fo gab es gegen das neunte Jahrhundert n. Chr. Quanen in den Waldern des nordlichen Schwedens To). Gine Beitlang bildeten obe Landschaften, Belfingland ic., überhaupt Finnmarten, eine Bblkerscheide zwischen den frühern Bewohnern aus Rordost und den spatern aus Gubwest.

Des ebleren Bolfergeschlechtes, das wir Rormannen benennen, germanische Abkunft oder doch Stammvetterschaft ist außer Zweifel. Nicht bloß weil Tacitus II) die Suionen, ben Hauptstamm des nachherigen schwedischen Bolkes, zu den Germanen rechnet, sondern mehr aus dem thatsachlich vorlies

<sup>7)</sup> v. Buch 2, 13 f. 2, 112 f., womit freilich nicht genau ftimmt, was 2, 226 von stattlichen Kinnen gesaat ift.

<sup>8)</sup> Geijet Seich, Schw. (Useschichte). D. Ueb. Sulsbach 1826, S. 341.
9a) Undersögelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs
Oprindelse. Kjöbh. 1818. S. 95 f.

<sup>9</sup>b) Derf. a. D.

<sup>10)</sup> Others Bericht b. Langebek script. rr. Danic. 1, 106.

<sup>11)</sup> German. 44.

genden vollgültigen Beugniffe ber Verwandtfchaft der Gefamtsprache Standinaviens, der tunga norraena, mit der deute fchen, selbst aus der noch gegenwärtig vorbandenen Gleichars tinkeit der Farbe von Auge und Haar und der einst bewunderten Sohe und Schlankheit des Wuchses 12), worüber im Dita telalter das Wort galt, daß die ichonften Manner in Deutschland, die größten in Danemart gefunden murden. Siftorische Berichte über die Angedlungen und altesten Bustande der Normannen, wie Cafar und Tocitus von den Germanen gegeben baben, mangeln ganglich; Sornandes, gothischer Abkunft, aber woll unbeimischen Mabrenwustes, führt ins Abenteuer und feine Fabeleien find in das Capitel von den Hyperboreern zu verweisen. Die in Standinavien beimische Runenschrift, und. ware fie noch fo alt und vollstandig entziffert, giebt teine Ge= Aber fehr fruh ift in Standinavien beimische Sage aufgesproßt, viele Jahrhunderte hindurch vor dem Gintritte Standinaviens in das Gebiet historischer Rlarbeit und Gewißbeit gepflegt und ausgebildet worden, und noch lange nachdem mit Berbreitung des Chriftenthums im Norden die heidnische Burgel abgedorrt Gegenstand der Liebe und Lust geblieben. Dadurch ift die nackte Vorhalle der Geschichte mit den schönsten. und reichsten Teppichen behangen; bunte Irrlichter der Phantasie tangen auf dem mpthischen Wolfenmantel umber. Diese voc= tifche Sage nun, welche fur baare Geschichte ju beuten ber patriotischen Liebhaberei überlaffen wird, deren historischen Rern aber abzuläugnen fein Grund ift, ftellt an des Bolfes und Gotterthums Spige eine ausheimische Verfonlichkeit, Obin, den Führer von Afen und Wanen, Bolfern des Orients. Sein personlicher Gehalt ift nicht gediegener, als ber eines Menes,

<sup>12)</sup> Ermoth. Migell. 4, 17: Pulcher adest facie, vultu statuque decorus. B. Sangebet 1, S. 400.

Minyas, Pelasgus, Hellen, Romulus, Dan, Lech, Teut zc. 3 bie Ableitung der Asen vom Kaukasus'ist kaum mehr als Wahn; sicherlich aber dieten Odin und seine Asen das Mittelglied für die Verwandtschaft zwischen den Normannen und den germanischen Stämmen des nordöstlichen Deutschlands, denn Odinsdiensk war auch bei Sachsen, Vandalen, Langobarden zc. 13); Beitzrechnung für die Einwanderung des Volkerstammes und das Auskommen des Götterdienstes, für die sein Name als Symbol gelten kann, bestimmen zu wollen ist eitel: jedoch ist es wahrscheinlich, daß zu der Zeit der Wanderung der Einbern und Teutonen eine weit verbreitete Volkerbewegung im Norden stattgefunden habe.

Die Natur Standinaviens ist nicht eine verzärtelnde Mutter, das Leben seiner Bewohner nicht ein heiteres Spiel; es ift mehr auf Entbehrung und Ruchternheit, als auf Fulle und Genuß angewiesen; ohne moralische Spannfraft ift bort fein behaglich Aber es giebt eine Rargheit der Ratur, die nicht niederdruckt, fondern weckt und aufregt. Gefühl ber Rraft, Sinn fur Freiheit, Bohlgefallen am Baffenthum, Bagfamfeit'ju Rampf und Abenteuer, find die Grundzuge der altnor= mannischen Seelenstimmung, die naturliche Ausstattung bes Jugendlebens ber Bolfer des standinavischen Nordens und ward von ihnen für ein Gut geachtet, denn es spiegelt fich ab in ihren Unfichten vom Gotterthum; Die Gotter bestehen Rampfe gegen riefenhafte Ungeheuer; Thor ift Beldengott des Strei= tes; nach Walhalla, dem Site feliger Genuffe, gelangen vor= zugsweise die im Kampfe gewaltsamen Todes Gefallenen, vor Allen die Edeln, welche jum Waffenkampfe anführen, und

<sup>13)</sup> Beba 1, 26. Bengift und Gorsa wurden Abtommlinge Deins genannt. Paul. Diak. 1, 8, 9.

Deren Streitart fich reichkich mit Blut getrantt bet 14), Milde und Bartheit lient dem Freiheits - und Rraftgefühle jeglichen Zugendvolkes fern; das Gefühl für gemeinsames und gleiche artiges Menschenrecht ist von rober Schale verschloffen. Glucke der Freiheit geht da immerdar das Weh der Knechtschaft we Seite und von den thatsächlichen Zuständen wird der Sak entnommen, daß Recht und Gunst der Freiheit nur dem jufomme, der fie besigt und zu behaupten vermoge. standinavischen Alterthum Anechtung der Kriegsgefangenen, Schiffbruchigen und felbst bedrangter Freien ber Beimath, Die für Lebensunterhalt ihr iconftes Gut bingeben mußten , Leibe eigenschaft (Thraeldome) bis ju furchtbarer Sarte. Auch bier bat, was im Volksleben thatfachlich vorhanden war, eine Art Rechtsweihe in der Dichtung vom Gotterthum erhalten: im Rige = Mal wird die Geburt der drei Stande, der Anechte, Freien und Edeln ergablt 15). Ueberhaupt war dem normannischen Sinne nichts fremder, als weiche Gutmuthigfeit. Der gesamte Ginn ftand auf Gewalt; fie mar das Daag des. Rechts, das auch den heimischen Raub nicht ausschloft; bei Einzelnen ward der Kraftdrang zur Raserei; die Berferter wutheten gegen Menschen, Natur und fich felbst, biffen in ibre Schilder, verschluckten glubende Roblen ic.; ihrer machtig ju werden gelang felten. Lebensmatte und dem Ende fich Nabernde pflegten wohl sich Wunden beizubringen, "fich fur Odin gu zeichnen." Allen zuchte die Faust zur That, Beleidigungen anguthun und ju rachen. Bei wenigen Bolfern ift mehr im 3weifampfe 16) gefochten und die Lebre von der Genug=

<sup>14)</sup> Geijer 238.

<sup>15)</sup> In einem zu ber Samundischen Ebda gehörigen Fragment übers. in Gräters Brag. 4, 1. Bgl. Geiser 406 f.

<sup>16)</sup> Birg. Thorlacius popul. Auffage Koph. 1812, S. 293 f.

thuung durch Blut genauer ausgebildet worden. Uller, Thors Bastard, wurde als Gott der Zweitampfe verehrt; das Boltsrecht hatte, wie das deutsche, den Zweifampf als Rechtsprobe und gab ihm die Gewähr; zu Rampfplagen wurden am liebsten wuste Eilande, Holme, gewählt, wovon Holmgang Bezeichnung des Zweifampfes; überhaupt aber waren den Gerichtsstatten, Thingen, Rampfplate als nothwendige Zubebor, nabe. Wer fich jam Zweifampfe nicht ftellte, verlor an feiner bur= . gerlichen Ehre, in fpaterer Beit das Recht, ein Teftament zu machen; wer feinen Beleidiger im Zweifampfe todtete, ging frei aus, wer den von ibm Beleidigten, batte die Salfte der Todschlagsbuffe zu leisten. Ueber die Art des Kampfes gab es febr genaue Bestimmungen. Mehr noch, als im altgermanis schen Brauche, ist hier die Wurzel des nachherigen Chrenzwei= tampfes zu suchen und als durch die Normannen in Frankreich und England bauptfachlich geltend geworden zu achten. die Radssucht gar oft den Weg der wilden Gewalt mandelte, bezeugt die Kunde von Ueberfallung eines Beleidigers, An= jundung seines Hauses zc. 37) Wenn dies felten, so mag es allgewöhnlich gewesen sepn, daß gegen den in Fehde und Krieg überwundenen Feind nur Rache, nicht Großmuth geübt, und mit barbarifcher Graufamfeit verfahren, daß den ungludlichen Schlachtopfern der roben Buth Ginschnitte in Geftalt eines Ablers auf dem Ruden gemacht, oder die Rippen in Studen zerhauen, die Lungen berausgerissen und Salz hineingestreut wurde (örn rista) 18). Menschenopfer maren in der Ord=

<sup>17)</sup> Das Einbrennen. Die altstandinavischen Gesetzgebungen handeln davon in besondern Abschnitten, worüber unten bas Rahere. Rach Saro Grammat, gundete Amleth (hamlet) ben Pallast seines Oheims an, ehe er diesen ermordete. B. 3, S. 77. Rlot Ausg.

<sup>18)</sup> Snorre Sturles. Sarald Sarf. Sage Cap. 31. Langebet 1, 279. Bgl. Grimm Deutsche Rechtsalterts. 692.

nung 10); die Priefter (godar), beiffen auch Blutmanner (Blotmenn). Blutvergießen ju Ehren ber Gotter und jur Rache der Menschen ist gleich alt in der Ordnung der irdischen Dinge. Die Barte des Gemuths befundet fich endlich, nicht anders als bei Griechen, Romern und Germanen, in der Strenge bes Schuldrechtes, das noch in fpaterer Beit in Rorwegen dem Glaubiger erlaubte, bem unvermogenden Schuldner gur Genugthuung ein Glied abzuhauen 20), ferner in der Sitte ber Rindaussehung 21). Der Geift der altffandinavischen Poesse weht rauh und ungart; Bilder des Grauens und felbft des Etels find häufig in ihr; in feines Bolfes Poeffe mogen die Schlangen reichlicher vortommen. Bon dem berben, ichatfen Tone des Bertehrs, dem Abbilde des altromischen Sartasmus, geben Sagen und Gefete genugfam Runde, ebenfalls von ungemeiner Reizbarfeit und Empfindlichfeit. Weib genoß bober Ehre; Einweiberei mar Bolferecht, nur Fürsten davon entbunden; Beiber zu rauben mar Sache der Liebe und Chre 222); von tapfern Jungfrauen aber, die gleich Mannern und mit Behr und Baffen jum Abenteuer und Streite jogen, meldet die Sage; ein Denfmal guter Meinung bes Bolfes von den Tochtern des Landes. Hartes Reden und Thun des Gatten gegen die Gattin (husfreya) galt für unwürdig und gab der lettern Recht zur Scheidung; der Gattin Geltung war aber gewöhnlich auch durch die Entschloffenheit der Ginnesart 22b) und der Manner Wohlgefallen an Diefer gestütt.

<sup>19)</sup> Mam v. Bremen 234.

<sup>20)</sup> Sakon Athelfteens Gulethingslagh, wovon unten Abschn. 4.

<sup>21)</sup> Erichsen de expositione infant. Hafn. 1756. Fr. Munter Airchengesch, von Danem. und Norw. 1, 188.

<sup>22</sup> a) Depping hist. des expeditions maritimes des Norm. 1, 48 ff. 22 b) Skörungskap. Bgl. P. E. Müller über ben Ursprung und Bers sall der island, historiographie, d. v. L. E. Sander. Ryb. 1813. S. 148.

Wie dies ben Rormannen gemein mit den Germanen, so auch Gefühl und Sinn für gemüthliche Gefellung und Wohlgefallen am frohen Zusammensenn beim Trunke, zur Gilde in der alkern Bedeutung des Worts <sup>220</sup>). Bier zu zechen wird felbst als der Afen Lust darzestellt <sup>23</sup>), Bier ward bei Verlöbnissen, beim Leichenmahle (der Bragabecher) <sup>24</sup>) getrunken; Trinkhörner von den Weibern zugebracht. Rohe Gewalt und Lust war auch hier nicht sern; Würze des Mahls dann und wann der Knochemvurf <sup>25</sup>).

Die politische Gesellung offenbart sich zuvörderst in einer großen Mannigsaltigkeit von Gemeinden., Kylkes; Adnigsherrschaft und Königsgebieten der Nachkommen Odins — Skiold in Danemark und Yngue in Schweden, Saming in Norwegen, wovon das Geschlecht Hafon Jarls bes Neichen,

- 22 0) Die altern, heidnischen Giben Standinaviens hatten bloß das Gelag jum Zwede; erst mit dem Christenthum wurden Schuß: und Kaufmannögilden eingeführt. S. nach Rosod Ancher om gamle Danöke Gilben, Roh. 1780, Suhm hift. af D. 5, 76—89, Westphalen monum 3, 111 f., W. G. Wilda das Gildenwesen im Mittelalter 1831.
  - 23) "Froh werd' ich mit den Afen Bier Im Gotterhochsig trinken." Ragnar Lodbroks Todtengefang am Schluß.
- 24) Bragafull. Snorre Anglinga S. Cp. 40. Sak. Athelft. S. Cp. 6. Fian Magnussen vett. boreal. mythologiae lexicon. p. 35. Auch Siaele-eel (Seelenbier). Bon der Wichtigkeit des Leichenbieres als des Symbols für Antritt der Erbschaft s. unten Abschn. 4.
- 25) In hrolf Krakas Sage ergogen die zechenden Krieger sich dars an, Knochen nach einem armen Knaben zu wersen, der um den Tischläuft. Snues rohe Tischgenossen warsen den Erzbischof von Canters burg Aelf-Aegg mit Knochen todt. Chron. Saxon. od. Gidson. S. 142. (J. 1012). In Knuts Witherlagsrett (Sueno Aggon. dist. Cap. 5.) kommt als Strafe sur Bergehen von Wassens und Tischgesnossen, ut guilibet convictorum ossa in eum pro arbitrio suo jactaret. Saxo (6, 173. Klos Ausg.) erzählt dal. v. Stärkodder, dem mythischen Riesenkämpser.

die Jarks von Hade sich ableiteten. 20) — gehören zur mythie fchen Ausstattung ber Stammbaume, wo Gotterfohne, Die mit bem Saupte den Simmel beruhren, mit den Fufen die Erde nicht erreichen. In der Wirklichkeit gab es nur Sauptlinge Als Grundnorm des offentlichen Rechtes geringer Gemeinden. ftand feft, daß die Befiger von Freigutern, Obelsmanner, in der Berfammlung stimmten; ihr Ausspruch "Wir wollen" war die Quelle der Gefete des Gemeinwesens; das einfacht Band volitischer Befriedung und Rechtsverburgung mar aber vielfach gegliedert und durchstochten durch Gefellungen zu That oder Luft, die insgesamt unter den fur Standinaviens Alters thum und Mittelalter fo bedeutsamen Begriff Gilbe 26) fallen, jum Theil aber von der Befreundung - Poftrabradralag - oder dem Baffenthum - Staldbroderffay - benannt. und nicht felten mit Blut bestegelt wurden 27).

So konnte benn, scheint es, das geistige und sittliche Lesben sich nicht zu Künsten zarter Humanität entfalten und nicht zu äußerer Darstellung der Gemuthswelt thätig seyn: dem gersmanischen Bolksthum entsprechend bekundet sich überdies auch in dem normännischen Gemuthe mehr als der Drang zur Werfsschaffung geistiger Gebilde die Tiese und das Wurzeln der Gesdanken nach innen, der Reichthum des Ahnens; nach jest ist tieser Ratursinn Grumdzug ausgezeichneter nordischer Geelen zeine hervorstechende Richtung des dänischen Charakters ist Meslancholie: und dennoch bietet der standinavische Rorden uns eine Füsse poetischer Gaben, Anschauungen von Götterwelt und Heldensaht, von uralter heimischer Wurzel verpflanzt nach Island, hier auf dem eisstarrenden Eilande gereift und gestals

<sup>26)</sup> Torfaeus hist. Norw. 1, 179.

<sup>27)</sup> Thorlacius a. D. 299. Den Eib einer folden f. Ruller Sagabibl. beutsch v. gachmann 1, 113. 124.

11

:1

ίİ

61

ij

tet zu einer ungemein reichen Literatur, in welcher, wenn sie neben dem Kinde des glühenden Sandes, der arabischen Poesse, aufgesaßt wird, der außerste Endpunkt des großen Gegensages zwischen Bolkern des Nordens und des Südens im Mittelalter sich offenbart. Dichter, Stalden, waren in hohen Ehren; am Hofe hatten sie ihren Sie dem Könige gegenüber, im Kampfe standen sie den Königen zur Seite <sup>28</sup>). Wie früh aber Beswußtseyn und Nachsinnen zu der poetischen Begeisterung getresten seh, spricht sich aus in den Dichtungen von Entstehung der Dichtkunst (Bragur) <sup>202</sup>) und der Verehrung eines Gottes dersfelben, Bragie.

Der Bericht von der Gestaltung der islandischen Schrift und Literatur gehort zwar einem der folgenden Abschnitte an; doch für die Kunde altnordischen Götterthums Beugniffe aus ihr zu entnehmen, darf wohl nicht für Anachros nismus gelten. Sicherlich wird nicht in unreifen Traumen verfehrt, wenn einem den Wanderungen nach Island vorausgegangenen vielleicht taufendiahrigen von außen wenig gestorten Beimathbleben mehr als Ahnungen und gestaltlofe rohe Borftellungen von Gotterwefen und Gotterleben beigefdrieben werden; die gesamte nordische Mythologie für rein poetische Fiction su halten, ist noch unhistorischer als Genealogie und Chronos logie fur Odin, Stiold, Angue, Frey ic. als rein historische Personen in Anspruch zu nehmen 20b). Die islandische Literatur giebt gleichsam nur den Schaum einer poetischen Gabrung fruberer Jahrhunderte; diese aber hatte im Bolksglauben ihre Quelle; die Edda hat eben fo wenig die Gotter des Balhalla, als die homerischen Gesange die des Olymp geschaffen. Die An=

<sup>28)</sup> Geijer 171. 29a) Finn Magnuffen a. D. S. 34. 29 b.) P. E. Miller Undersägelse om Snorres Kilber og Arovärbighed. Aph. 1820.

fange davon gehoren dem altesten Beimatheleben an; Berfehrtheiten, wie einst in Ruhs Annahme von angelsächsischem Ursprunge der ffandinavischen Sagen, verdienen feine Beachtung weiter 200). Die Wurzel der gesamten standinavischen Poefie ift religibs, und die gefamte nachherige Gestaltung ber Sagengeschichte reichlich mit Zuthaten aus der Mythologie ge= mischt. Ein Aelteres und Jungeres zu unterscheiden ist schwies rig, auch laßt das nur poetische Erzeugniß und das im Leben geltend Gewordene sich nicht überall von einander fondern. Bom Letterm, von den Gegenständen des Bolfsglaubens und, was wichtiger ift, des außerlich bethätigten Volkscults, den Afen (aesir vom Singular as) find oben an ju nennen Obin, weit über Standinaviens Grenzen hinaus 30), in Danemark und Schweden als Obergott (Allfadr) und Stammvater der alten Fürftenhäuser verehrt, der hammerbewaffnete Thor, Landesgott (landas) in Norwegen, dem aber auch in Schweden hochheilige Tempel ju Sigtuna, eine Tagereise von Upsala, und ju Upfala felbst geweiht waren 3 1); neben beiden Frigga (Freya), Dbins Gemahlin 32), Frenr (b. h. Gert), der Tempel in Upfala 2c. hatte 33), Balder Sohn Odins und Frigga's 34), Midrbr35), Uller, wovon mehre Ortenamen 304), Bragi und seine Gemahlin Iduna, Gurtur ic.

<sup>29</sup> c) S. J. Grimm in Leipz. Lit. 3. 1812, 287. 88.

<sup>30)</sup> S. N. 13. Bon der weiten Berbreitung seines Dienstes s. Geister 241 f. Finn Magnussen 330 f. Do der Wodanstult der Americaner (das. 362) Proben halten mochte, scheint mir fehr fraglich.

<sup>31)</sup> Abam iv. Bremen Cp. 233.

<sup>32)</sup> Much ihrer gebenft Paul. Diat. 1, 8.

<sup>33)</sup> Finn Magnuffen 92, Bon beffen Culte in Norwegen 94. 96, auf Island 97.

<sup>34) 3</sup>m fühlichen Morwegen, Mone Symb. und Dirth. 1, 287.

<sup>35)</sup> Auf Jeland. Finn M. 251. 254. 36a) Finn M. 494.

Den nur poetischen Alterthumern der Muthologie bagegen, an die sich kein außerer Enlt knupfte, mogen angehoren Loke 2c. und die theogonischen Dichtungen von den Reifriesen (hrimdurs), den Jotnen, dem Schlangentodter Gigurd, vom Bolfe Fenris ber Schlange Jormungandr, bem Roffe Sleipnir, bem Schiffe Sfidbladnir u. f. w. Dergleichen war wol eben fo wenig all= gemein volkstund und mit bem Boltsglauben verwachsen, als bei den Griechen die Dichtungen von den Titaniden 3 6b). Das gegen mag im Bolfeglauben fo tief ale weit und breit gewurzelt haben die Borftellung von Asgard, der Gotterburg, vom Walhalla, wo Odin täglich die gefallenen Gelden willfommen heißt, wo er heerschau halt, ju welcher beshalb bie Streitart ben Leichen mitgegeben murbe, wohin Knechte nur im Gefolge ber herrn gelangen fonnten, weshalb manche felbft fich todteten, und vom finstern Reiche der Bela, von den Mornen und Baltys rien als Beroldinnen des Schickfals, die den Rampfern Sieg oder Tod bringen, von damonischen Machten, als den Baettar, Landvättar, detlichen Damonen, Alfen, Zwergen (Dvergar) Erolden, Wolen (zauberifchen Riefenweibern), ber Zauberin Hulda, vor der aberglaubige Normannen auch heut zu Tage Sheu haben, dem Bauberfchmiede Bolund (Beland), von Bauberfunft (seidr) überhaupt 3 oc); ferner bas Bertrauen auf Die Wundergaben von Seberinnen, endlich die Beldenfage, von deren Berbreitung und Geltung im Bolfbleben, mare fein an=

<sup>36</sup> b) Jeboch follen nach der Olaf Arngw. Sage in dem vornehmften Tempel Thore im Gothenlande 100 Götterbilder gewesen seyn. Geisier 235.

<sup>36</sup> c) Snorre Ungl. S. 7. 16. har. harf. S. 36. und oft. Bgl. Ihre glossar. v. Seid. Auch Abam v. Bremen weiß davon, Ep. 32. Späterhin wurden die Finnen als Hauptzauberer angefehen. Ruhs-Finnland 296 f. Wo das heibenthum zulest wich, da auch die spätesten Ueberreste der Zauberkunft ober von christlichen Mahren davon.

deres Zeugniß da, die Farder Lieder\*) Kunde zu geben versmögten. Bon den Festen Standinaviens ward das Jussest zur Begrüßung der wiederkehrenden guten Jahreszeit begangen; des heiligsten Feier kehrte alle neun Jahre wieder 37), Mensschen wurd Biertrunk aus Trinkhörnern waren hier und bei geringern Festen zu sinden 38).

Der Ginfluß der Gotterbienfte aufs Bolfsthum mar feines. wegs von der Urt, daß einer Priefterfafte Erniedrigung bes Bolfes gelungen ware, denn das Priefterthum fand unter bem helbenthum, oder daß, wie bei den Griechen, sinnliche Ergoglichkeit durch plastische Runftschöpfungen daraus hervorges gangen ware — der Eifer einiger nordischen patriotischen Runftfreunde, welche das standinavische Gotterthum dem bellenischen als Stoff für Runftbildungen jugefellen oder gar vorziehen mollen, bedarf gar febr der Dagigung -: es fragt fich felbft, ob für den nordischen Rampfer der Blid auf Balballa so viel Begeisterndes gehabt habe, als fur den Muselmann die Soffnung auf das Paradies der Gläubigen: allerdings aber läßt in dem Sinne und Verfahren der normannischen Abenteurer in Frankreich und England fich eine fchroffe Feindseligkeit gegen die Bekenner der driftlichen Religion erkennen. Jedoch ist die Triebfeder und der Drang jum Abenteuer nicht barin vorzugsweise ju fuchen. Bielmehr fallt unfer Blid hier junachft auf Rufte und Meer. Diefes hat etwas Lockendes, besonders da wo es vielfach ins Land fich einbuchtet; es fpricht jum Menichen: Bersuche mich. Es loct um fo mehr, je weniger Les benggenuffe die Beimath bietet, und je mehr die Behaglichkeit

<sup>\*)</sup> Faroiste Quader om Sigurd Fofnersbane zc. samlede og oversatte af Lyngbye. Ranbers 1822.

<sup>37)</sup> Mam v. Bremen 233. Mone a. D. 260.

<sup>38)</sup> Munter 1, 134.

II. Theil.

des Liens in dem Gedanken, ber Tiefe bes Ginnes, und das beimatbliche Band nicht in dem außern Raturreichthum, fondern in der Bruft des Menschen gefunden wird: da loft der Gebanke die Rorper leicht von der Scholle. Wohl mar der-Lebensbedarf bem Rormannen fdmer ju erringen, Sungerenoth nicht felten : Genuf des Pferdefleisches und Rindausfehung. spaterbin so hartnadig gegen driftliche Berbote behauptet, ju= meist wohl von der Roth gelehrt, lieblofe Austreibung erwach= fener Sobne aus dem vaterlichen Saufe allgemeiner Brauch 3:9) : doch war weder solche außere Noth noch die häufig vorkom= menbe Flucht von Blutschuldigen fo, machtig, als der innere Trieb jum Abenteuer und der der Jugend freier Bolfer anhaf= tende Mangel an geregeltem Gewerbfleife. Bie die Kinder vom ordentlichen und gleichmäßig angestrengten Wanderschritte leicht ermuben, nicht aber vom Supfen und Sangen, fo find Jugenboolfer geneigter ju Ausfahrt, Rampf und Raub, als zu stetiger Gewerbsarbeit. Die See aber ift eine Sanzflache Gegeben liegt nichts vor, aber mit ben pu Wagefprüngen. Bluthen wogt die hoffnung. Dagu giebt es eine hobe Be-Miedigung des Gelbitgefühls im Rampfe mit ben Elementen

39) Robert Wace roman de Rou (Rouen 1827) v. 208 ff.
Costume fu jadis lone tens,
Etr Danemarche entre Paens,
Kant hom aveit plusors enfanz,
Et il les aveit norriz granz,
Un des filz reteneit par sort,
Ki ert son her emprès la mort,
Et oil sor ki li sort torneit,

En altre terre s'en alleit.

In den iständischen Sagen und in den standinavischen Gesetzen ist das von nicht die Rede; Wace's Quellen sind Dudo, Dechant v. S. Quentin (g. 1000) und Wilhelm v. Jumieges (Guil. Gemeticensis g. 1070); beide in Andr. du Chesne Samml. d. scriptores rr. Normannicarum. Par. 1619.

jur See; das Erdbeben entfest und drudt nieder, der Seeflurm aber wedt und hebt die Kraft. Die Abenteuersahrten jur See hatten nun allerdings den Seeraub jum Begleiter, aber so sind die Anfange aller Meeresbeschiffung, die über Küfimpischerei hinausgeht, der Seeraub geht dem Seehandel voraus; in die nordischen Gewässer brachte erft die Hanse geregelten Handel.

Als die altesten Seerauber des Nordens werden die Sachesen genannt 40), diese nächsten Stammvetter der germanischen Bevolkerung Standinaviens; doch bedurfte es für die letztern gewiß nicht der Lehre und des Beispiels jener. Im sechsten Jahrehunderte, 517, wird der Name Danen genannt 41); dann folgt ein Zwischenraum von fast drei Jahrhunderten bis zum Erscheinen der Normannen, unter welchem Namen die standinavischen Seerauber am surchtbarsten geworden sind. Nicht verwerslich sind die Sagen, daß während dieser Jahrhunderte die Rormannen sich auch in heimischen Kämpsen versucht und selbst gwßartige Unternehmungen und Seegesechte statt gefunden haben; wenn auch die Mähren von der Bravallaschlacht (753 n. Chr.) und dem Riesenstreiter Stärsoder 42) für Schößelinge meist poetischen Gewächses zu halten sind. Mindestens

<sup>40)</sup> Bon thren schreibt Sibonius Asolinaris (Br. 8, 6.) was folgt und als tressende Borzeichnung der normännischen Seeräuberei gelten kann: — asseveravit — vos — inerrare contra Saxonum pandos myoparones, quorum quot remiges videris, totidem te cernere archipiratas, ita simul omnes imperant, parent, docent, discunt latrocinari. — Hostis est omni hoste truculentior. Improvisus aggreditur, provisus elabitur, spernit objectos, sternit incautos, si sequatur, intercipit; si sugiat, evadit. Ad hoc, exercent illos naufragia, non terrent. Est eis quaedam cum discriminibus pelagi non notitia solum, sed samiliaritas esc.

<sup>41)</sup> Gregor v. Tours 3, 3.

<sup>42)</sup> Saro Grammat. B. 8 u. a.

leuchtet ein, daß die Normannen des neunten Jahrhundert weder in Seefahrt noch in Fuhrung der Waffen und fuhnen Unternehmungen Anfanger maren. Der Rern der Bevolferung, nicht etwa nur Ausgestoßene oder Flüchtige und Beimathslose; war mit Seeleben und Seeraub vertraut geworden. Grofartigen Umschwung mag Wittefinds Flucht ju ben Danen im 3. 777 und 785, darauf die Uebersiedelung fluchtiger Sach= fen nach Jutland in Karls des Großen Zeit gefordert haben, die in ihrer Befeindung der Ruften des frankischen Reichs das Borbild jum Seeraube der aus Spanien vertriebenen Mauten von Nordafrifa aus darbieten. Noch bei Karls Leben ward die Nordfuste des Frankenreiths (Wallands) von den Normannen bedrobt 43), Friesland aber 44) in dem 3. 795 und 810 auch Irland und England beimgefucht. Fabrten nach Eftb= und Liefland waren jedoch wohl schon früher geschehen. abermaligen und machtigen Unftog gab Sarald Sarfagre Zwing= berrichaft in Norwegen am Ende des neunten Jahrhunderts. Was zuvor die Bravallaschlacht, das ist in dieser Zeit die Schlacht von harfurefjord 45a), von allerdings mehr historis fchem Gehalte, als jene. In dieser Zeit war den Normannen feine Rufte zu entlegen; normannische Abenteurer fuhren nach Island, wohin allein nicht Raubluft fie trieb, nach den Bebriden, Orfaden, Schottland, Irland, England, Norddeutsch= land, wo fie auch Astomannen (von Abt d. d. Schiff) genannt wurden 45b), Franfreich, Spanien, Rugland und Conftantinopel. Ginen fpatern Abschnitt bilden die von Staats-

<sup>43)</sup> Monch v. S. Gallen 2, 146. Pert 2, 757. Rarl sagte beim Anblide der normannischen Schiffe: Non istae naves confertae mercimoniis, sed setae sunt hostibus acerrimis.

<sup>44)</sup> Biarba oftfries. Gesch. 1, 80 f.

<sup>45</sup>a) Snorre Sturleson Garald Barfagere Saga Rap. 19.

<sup>45</sup>b) Abam v. Bremen Cp. 73. Bgl. Ihre glossar. ask N. 4.

wegen auf Gebot und selbst unter Ansührung danischer und norwegischer Könige unternommenen Eroberungszüge. Was aus Noth oder Lust begonnen war, setzte sich fort als Ehrensgewerbe und ward zulet Sache politischer Entwürse mächtiger Fürsten. Darüber hinaus dauerte aber eigentliche Seerdusberei von der Jomsburg auf Julin (Wollin) aus, wo Palnatoke um 970 einen Seeräuberorden einrichtete, der über ein Jahrhundert die Ostseeküsten heimsuchte, selbst standinavischen Königen Trot bot und die Sagen von Berserkerwuth in historischer Wirklichkeit vergegenwärtigt  $^{4.5}$ e). Noch Waldesmar I. mußte gegen sie ausziehen; erst das Christenthum beugte ihren wilden Sinn.

Wifing 40) hieß, wer von der Seefahrt ledte! Edele, Fürstenschne, mogen an den Fahrten früh Theil genommen haben; doch Anführer waren zuerst nicht Fürsten von heimischer Racht und Geltung, sondern Seefongar, Könige für ihre freisgeschte Gefolgschaft zum Seeadenteuer; ihre Borzüglichkeit ward geschlafen ach ihren Leistungen, als nie unter einem Bretterdach geschlasen oder an verdecktem Feuerheerde Becher geleert zu haben 47), fertig zu seyn in Lentung des Schiffes und Handhabung der Waffen; das Gefolge war ihnen ergeben, ohne unsterwürfig zu seyn; das Trinkhorn ging von Hand zu hand,

<sup>450)</sup> S. von ihrem Selubbe Snorre Dl. Arngv. S. Cp. 38. Wgf. Torf. h. Norw. 2, 307 ff. Langebet der. rr. Dan. 1, 52. Finn Ragnuffen a. D. 334.

<sup>46)</sup> Bit — Ort, wo man sich bergen kann, Bucht; bei ben Normannen häusig Bezeichnung von Orten ohne weitern Jusas (Ihre v. Wik: Dedit haso vox innumeris in borealibus Europas regionibus nomina. Bei den Angelsachsen nicht minder häusig, als bei den Stanbinaviern. Hier aber hatte die norwegische Sudduste gen Often den Ramen Witen; ohne Zweisel von ihren Buchten). Two vious ist nicht Nutters, sondern Schwesserwort.

<sup>47)</sup> Snorre Sturi. Juglinga . Saga, Cap. 44. Torfa h. N. 1, 185.

ber Wifting war bier fo gut, als ber Seefongur. Gar oft mogte die gefamte Mannichaft eines Geefoniges in einem fleinen gabrieuge, holfr, oder einer Oneffia von 28 Ruderbanfen, Plas finden 482). Doch wurden feit dem neunten Jahrhunderte bie Sahrzeuge ber normannischen Raubflotten au Sunderten gezählt und mancher Seetonig batte über Mpriaden ' von Gee : und Kriegemannen ju gebieten. Die Fahrzeuge murben ermeltert bis gur Geraumigfeit fur vierzig Mann; es versteht sich, bag die rudernde Mannschaft nachher auch die streitende mar: diefelbe trug nothigenfalls die Fahrzeuge über das trockene Land. Rormegische und danische Könige, Olaf Erngweson und Kanut erbaute ansehnliche Schiffe, Drachen genannt 48h). Furchtbare Waffe des Normannen war die Streitart, aber ber Rraft in ihrer Fuhrung gleichgewogen die Fertigfeit im Rampfe zu Rog und im Gebrauch des Ruftzeugs jur Bestürmung fester Blabe und zur Errichtung von Bollwerfen zu eigener Webr.

In Allein gesellten sie zur Kraft ungemeine Raschheit 4°); eben so kam ihrem Muthe List und Berstellung gleich; leider kann man von ihnen nicht rühmen, daß daß edele Kleinod der Humanität, Treue des Worts, gegen den Feind, dem sie schworen, ihnen theuer gewesen sep. Brand und Mord bezzeichnete ihre Bahn zu beiden Seiten der Flüsse, die sie sie hins aufzusahren psiegten; die Reste altrömischer Orte und die Ansfange germanischer Wohnpläße, vor Allem Kirchen und Klöster, sanken zu Tausenden in Trümmern. Und doch war nicht Zersstdrung, was ihnen genügte; was Feuer und Schwert übrig

<sup>48</sup>a) Depping 1, 70 f.

<sup>48</sup>b) Snorre Dl. Arngv. S. Cp. 94. Dl. Pelge S. Cp. 157.

<sup>49)</sup> Geogr. Ravenn. 4, 13: Dania super omnes nationes velocissimos profert homines. Derf. 4, 17. Bon Olaf Trygmesona Bassfensertigkeit eradhit Snorre Cp. 91. Wunderdinge.

liefen , mußte die Sabgier fattigen. Der Raub gefchab im Großen und fur die Gesamtheit; wer fut fich allein raubte, ward aufgefnupft 50). Bon ben Gefangenen murde Lofegeld 51) erpreßt, für den Abzug von einem Orte oder aus einer Landschaft Geld ausbedungen: Alles ins Raft der Danniden. Dem Normannen baufte mit dem Besite sid, die Gier; nach dem Maage irdischer Sabe dachte er, werde einst die Glade seligfeit im Balhalla zugetheilt; die bier Vermögenden wurden in dorthin übertragener Wohlfahrt leben 52). Steinerung des Schredens, das vor und mit ihnen wandelte, ging bervor aus ihrer befondern Keindseligkeit gegen Kirchen und Rlofter; fein Bander, daß die Berichterftatter von den Leiden jener Zeit so bitter flagen; Monche wurden in Daffe und wie zur Lust geschlachtet. Scheu por ben Dachten bes himmels, denen die Christen vertrauten, hatten sie nicht; das driftliche Kirchenthum war ihnen ein Spott und lange Zeit bindurch nichts leidiger, als die Bekehrungsversuche der Christen; an Bunderfraft beiliger Leichname, welche ihnen gerühmt wurde, mochten sie alauben, aber ste saben diese nicht an als bloß für die Christen bestimmt; nach der Leiche des h. Willehad waren fie luftern, daß beren Wunderthatigkeit ihnen ju Theil werden moge 53). In Catalonien ftellte man noch Jahrh. 11 fie fich als Menfchenfreffer vor.

<sup>50)</sup> Depping 1, 179.

<sup>51)</sup> Die Friesen mußten die Alip Schielda — vom Alange des Bels des, das in einen Schild geworfen und barnach gepruft wurde jahr len. Saro Gramm. B. 8 Ende.

<sup>52)</sup> Geijer 238.

<sup>53) 20</sup>am v. Bremen G. 15 (1, 19).

## b. Die turanifchen Bolfer.

Magyaren, Petfcheneger, Rumanen und Ujen.

Während die Normannen der Meeres - und Flußschiffahrt gleich kundig, Kuften und Binnenlandschaften wuste legten, walzten aus dem unheilbringenden Schoose Mittelasiens, den wir Turan genannt haben, abermals wilde horden über die Steppen und Weiden im Norden des Pontus und der Donau sich gegen Westen und mit ihnen sah man die Schrecken und Gräuel der Hunnen, Awaren und Bulgaren wiedersehren. Wie früher, so geschah es jest wieder, daß die, welche selbst von mächtigern Stämmen aus der heimath verdrängt worden waren, auf europäischem Boden surchtbar wurden, so lange die heimische Barbarenkraft bei ihnen sich erhielt.

Als eben die Normannen Frankreichs und Deutschlands Mordlandschaften mit unerträglichem Weh heimsuchten, im I. 889 °2), gelangte ein Bolf aus Turan, von seinem Hauptsstamme Magyaren, sonst Ungern genannt, bei Kiew vorbei über den Onepr ze. nach Gallicien und über die Karpathen nach dem Awarenlande, überwältigte die hier wohnenden slawischen Stämme nebst dem Ueberreste der Awaren, und nahm in der schonen weiten Ebene südlich von den Karpathen sein Lager zu Raubsahrten in die westlichen Grenzländer. Die ursprängliche Heimath dieses Bolses liegt im Dunkel; schwerlich war es Persmien oder Baschfirien dstlich vom Ural, woher sie zuletzt famen; sie waren auch wol nicht sinnischen Stammes, wie auf den Grund der Aehnlichkeit zwischen der magyarischen und laps

<sup>1)</sup> Bloser Irthum scheint die Angabe der Annal. Bertin. (Pertx monum. 2, 458) zu sen, daß schon im S. 862 Ungern in Deutschland eingefallen sen. Das Jahr 889 hat Regino.

pifchen Sprache, Die 3. B: beibe feine Bezeichnung des grammatifchen Gefchlechts ber Worter haben, gefchloffen worden ift 2); auch von den Türken stammen sie nicht: ihr Wiegenland mag am Altai ju suchen und in Hunnen, Kalmuden und Mongolen mogen ihre Bruder anzuerkennen fenn. Ibre körperliche Gestaltung erschien den Deutschen als widerwartig; noch drittehalb Jahrhunderte nach ihrer Einwanderung werden fle von Bischof Otto von Freisingen als ungeschlacht und garftig dargestellt 3). Mit den Stythen des Alterthums, Sunnen und Bulgaren, hatten bie Ungern gemein bewegliche Wohnungen, Ribitten auf Bagen ober Belte von Thierfellen, Pferbefleifc und Stutenmilch jur Nahrung, ein Filzwams, felten Blechpanger, gur Befchirmung bes Leibes, Lange und Bogen gum Angriff. Dit ihren unansehnlichen aber unermudlichen Pferden waren sie wie zusammengewachsen, und diese ihnen zur Landrauberei, was die Raubfahne den Normannen. weise batte nicht die Stetigkeit ihrer westlichen Rachbarn; oft ließen sie ab und gaben dem Widerstande nach; aber meistens war ihre Flucht nur verstellt und mandelte fich oft und schnell um zu neuem Angriffe auf den forglos gewordenen oder ermudeten Feind 4). Das schone Land, das sie besetzen, ward ihnen unachst nur gleich einer herberge, ohne daß der Boden vermochte sie an sich zu heften; die frühern Landesbewohner wurs den ihre Anechte. Den Druck nach außen gab aber nicht ein fortbauernder Trieb der eigentlichen Wanderluft, fondern reine

Sainovics demonstratio, idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Hafn. 1770.

<sup>3)</sup> Facie tetri, profundis oculis, statura humiles, ut divina patientia sit admiranda, quae, ne dicam hominibus, sed talibus hominibus patientia monstris tam delectabilem exposuit terram.

<sup>4)</sup> Regino a. 889 und übereinstimmend Raif. Leo b. Engel Gefchb. ungr. St. 1, 59.

Ihre Dranger waren gewesen die Rumanen und Uken To), ein aus zwei Sauptftammen geeintes Doppelvolf, bei den Ruffen Polowger genannt; ihre turanische Beimath war dereinst ohne Zweifel weiter bfilich, als die ber Petscheneger, noch im J. 949 war am Dnepr zwischen ihrem und ber Petscheneger Gebiete eine Einobe von funf Tagereisen; in der Folge aber reichte ihre Ausbreitung gen Westen weiter, als Schon mit den Magnaten waren fleben tumanische Horden nach Ungarn gefommen \* 1); fpater wurden fie dort in . großer Bahl gefunden, und in der Beit, wo germanische und driftliche Gesittung von Weften ber bei den Magnaren Eingang fand, ftand ihr jenes Bolt als der bofe Feind von Often jehrhundertelang ftorend entgegen; jedoch auch die Ruffen und das Reich von Byzanz wurden von ihnen, wie von den Pet= schenegern, oft und schwer heimgesucht, und Polowie befam in der ruffischen Sprache die Bedeutung Rauber. fleisch follen fie noch im 3. 1303 bei einem Einfalle in Bobmen verzehrt, ja sogar geschlachtete Kinder eingesalzen und zur Speise mit fich genommen haben 12). Das Saupthaar trugen fie furz gestust, der Bart bing lang berab.

<sup>10)</sup> Stritter 3, 938 f. Thunmann in den act. Jablon. 4, 133 f.

<sup>11)</sup> Gebharbi Ung. 4, 515.

<sup>12)</sup> Gebhardi 4, 537 aus Raynald Unnalen. T. XIV, 3. 1303. R. 15.

# Rirche und Staat überhaupt im germas nischeromanischen Westeuropa-

In dem Grauel ber Bermuftung, welchen bie Raubfahrten der Normannen und Magharen über Westeuropa brachten, tritt uns nichts haufiger entgegen, als Geiftliche, die mit Reliquien fluchten, Burgherren, die dem Landesherrn Tros bieten, fatt ihm Hulfe zu bringen, und außer den Lehnsmannen niedergedrudte, fcblechtbewehrte Borige, ftatt ruftiger, freier Soll man bewegenden Geist nennen, mas iene Erscheinungen hervorbrachte? Vielmehr lahmenden, und burch Unfraft bedingenden. Jedoch erreichte er, wie jest die Schwachen, so bald darauf die Starken, und gab beiden gemeinsame Rich= . tung; Die Erfcheinungen aber blieben dann nicht dieselben : bas westeuropaische Volksthum verjungte und fraftigte fich in den= felben Formen, die über ein Jahrhundert lang nur Weh zu brin= gen fcbienen. Bevor alfo von ber Grundung neuer Staaten ber Germanen und Normannen geredet wird, ist die fortschreitende Seftaltung jener beiden Sauptbedingniffe des Bolferlebens in Besteuropa, die sich über die Staaten neuer Gründung eben so, wie über die germanisth = romanisthen geltend machten, die das toftlichfte Gut der Menfchen, die Freiheit, im Vertehr mit dem Simmel und mit irdischer Gewalt bestimmten, darzustellen.

## a. Rirche und Gitte.

Schon ehe das Papstthum herrschte, war bei der Kirche Gewalt und Bann, die Geister und das irdische Leben zu bes dingen: eine grelle Ankundigung der zunehmenden Macht der Kirche im Abendlande bietet die Geschichte Ludwigs des Fromm-

Rrumftab die Geifter niederhielt, fonnte der sittliche Ruftand ber abendlandischen Christen nicht gedeihen. Babre Augend hat nur, wer des Sittengesetes fich bewußt ift, festen und gleichmäßigen Sinn in deffen lebung nur, wer feine Rrafte gemeffen und seiner Bernunft vertrauen gelernt bat, echte Re= ligiofitat nur, wer glaubt, weil er des Glaubens Bahrheit und Seil gepruft hat: der Unwiffende - mag er auch durch Starte, Unbeugsamfeit und Trop bes Willens in Noth und 3wang geistige Wackerheit befunden — fann seiner nie gang ficher feyn; Die sittliche Rraft ift bei ibm nicht in festem Gleich= gewichte, fein Geift ift gegen Blendwerf und Aberglauben nicht verwahrt, und mas Feuer und Schwert nicht vermogen, fann durch Gaufelfpiel und Alfanzerei ausgerichtet werden; die aber der Bernunft nicht machtig burch Aberglauben und Schmarmerei zu hoben Rraftaußerungen getrieben werden, sind nicht minder Sflaven, als die der außern perfonlichen Freiheit entbehrend in Ruftigfeit bes Dienstes fur einen Zwingherrn ihres Leibes' fich auszeichnen. Die robe Maffe fommt aus dem Gleise durch Uebermuth im Glud und Berfnirschtheit im Beb; in jenem frevelt fie mit irdifcher Berruchtheit, in diefem fucht fie von Inbrunft erfüllt himmlischen Troft. Das find Stlaven, nicht Kinder bes himmels. Die Unfestigkeit und Unfraft ber Gefinnung aber, welche nicht auf Bernunft baut und vertraut, wird bem Aberglauben und der Lift um fo ficherer jur Beute, je weniger Sicherheit, Recht und Freude Die irdifche Beimath, das Baterland, darbietet. Diese war ein Jahrhundert hinburch in Westeuropa gleich einem Zwinger, in den Brandfacteln Beidnische Brutalitat übte entsetlichen geworfen worden. Frevel; beimische Bedruckungen, von Christen und Stammgenoffen gegen einander geubt, mehrten die Roth; mit ihr nahm Die Unsittlichfeit und Unrechtlichfeit gu. Run traten in Die Mitte

des gerrutteten Seimathlebens die, welche fich Vertraute des himmels nannten, riefen ju Buffe und Befferung und mehr= ten die Qual durch Angst der Gewiffen; Erniedrigung und Berknirschtheit zogen ein in die Herzen der Geangftigten. Denn sie vernahmen nicht eine Lehre von menschlicher Würde und Backerheit, von der Pflicht, die vom Schopfer erhaltene Rraft ju üben, des Lebens sich zu bemächtigen und darin sich zu be= haupten; des Rlerus Pflichtenlehre lautete, nur auf außeres bergloses Werk unverständlicher Rirchenbrauche, auf Dienft und Gaben gegen die Diener ber Rirde, um ben Born bes himmels ju fuhnen, auf Burudziehung vom Leben, auf Safteiung und Geißelung (diese besonders feit dem elften Sabrhun= derte, durch Betrus Damiani empfohlen); Die Berzeichniffe von Bergeben und Buffe vervielfaltigten fich, ein ungeheures Gefühl der Gundhaftigkeit lagerte sich weit und Breit über Lander und Bolfer und ihm gleichgewogen waren die Laften, welche ju Gunften der Kirche auf irbifches Befisthum gewälzt murden. Dagegen aber war die Rirche auch willfahrig, ben Buffertigen durch allerlei Bergunftigungen ihre Guhne mit bem Simmel an erleichtern; dies geschah namentlich durch Vertauschung einer Bufe mit einer andern; im Hintergrunde von allen lauerte fcon der Indulgenzenunfug, wobei Geld und Gaben an die Rirche die Losung war. Bom bochsten Einfluß hierauf war die Ausbildung der geifflichen Gendgerichte, wo nach Bergeben geforscht und ein Inquisitionsproces zu Gunften der Kirche ausgebildet murbe, desgleichen die Berleihung der Immu= nitat und Uebertragung weltlicher Gerichtsbarfeit, als eines Regals, an Rirchenbeamte, und die Begleitung von Rirchenbuffen mit weltlicher Strafe.

So fonnte denn, besonders feit dem neunten Jahrhunderte, II. Betl. 3

34 2. Kirche u. Staat überh. im germ.=rom. Westeuropa.

in noch reichlicherem Maake als zuvor 32) gedeihen der Anruf der Beiligen und der Jungfrau Daria als Fursprecher bei Gott oder, was haufiger gedacht werden mochte, ale unmittelbarer Helfer in der Noth 3b); die Bahl der erstern mehrte sich mit dem Gifer der Unrufung; durch den Romer Unaftafius wurden um 860 auf ein Mal 1480 Martyrer in den Rirdyenkata= log eingeführt 4). Dies gab auch einen ansehnlichen Buwachs an wunderreichen Legenden; nie wurden bergleichen mehr als im neunten Jahrhunderte geschmiedet. Gegen Bilderdienst gab es im neunten Jahrhunderte noch einzelnen Widerfpruch; daß er sich nicht uppig ausbildete, hatte jum hauptgrunde wohl die Robbeit der abendlandischen Runft. Höher aber noch als im achten Jahrhunderte flieg das Bertrauen auf Reliquien, nicht bloß als Andenken an die Heiligen, sondern auch als Mittel gegen Leibesgebrechen, Sungerenoth, Rrantheit, Rriege= noth und als Troft in den letten Stunden, und wie ftatt einer Berehrung Gottes im Geifte der finnlichen Auffaffung die Bei= ligen entgegengeruckt waren, so vergroberte sich die Alfanzerei hun noch mehr mit den Reliquien. Die Nachforschung nach folden und der Sandel damit war hochst einträglich; sie wurden von Millionen begehrt und in Unjahl gefunden; das Solz vom Rreuze Christi mehrte sich wunderbarlich, fein Wald = oder Fruchtbaum ist je so uppig ins Holz gewachsen; zu Vendome und ju Freifingen zeigte man eine Thrane von benen, Die Christus an Lazarus Grabe geweint habe 5), ju Reichenau feit

<sup>3</sup>a) S. B. 1, 228 f. Schrödh Kirchengesch. 23, 143 f.

<sup>3</sup>b) Petrus Damiani (3h. 11) redet die Sungfrau Maria an: Data tibi est omnis potestas in coelo et in terra. Gieseler 2, 1, 272.

<sup>4)</sup> Schrödh 23, 144. — Eine andere Lesart giebt 10,000. Gieseler 2, 1, 265.

<sup>5)</sup> Derf. 23, 182 f. und Meichelbek hist, Frising. 1, 244.

923 Blut Christi d), anderswo fein Schweiftuch, Schwamm md Ragel von der Kreuzigung ?). Bian:hatte Brod von der Speisung der Funftausend;, von der Jungfrau Maria Milch, haare und Kleidungsftude, unter welchen ein hemde ju Chartee den Normannen Rollo in Schrecken gefest haben follte 8), degleichen Barthaare des Apostel Johannis und Noah's, wm Mundvorrathe Abrahams und vom Manna der Ifraeliten, einen Stein von Moses Gesettafeln zc. Vor Allem aber ver= traute man auf Leiber von Aposteln und Seiligen und zeigte deren eine jum Erstaunen ansehnliche Bahl; in Compostella den des Apostel Sacobus; nach Venedig wurde 829 der des Evan= geliften Marcus que Alexandrien gebracht, in Mailand hatte man die Leiber der heiligen drei Konige, in Corvey seit 931 ein Stud vom Evangelisten Matthaus und eins vom Apostel Andreas, als Mittel gegen Anhanglichkeit der. Sachsen an heid= nische Gebrauche wurde der Leichnam des h. Liborius nach Pas berbom geschafft, der nachher aber auch gute Dienste gegen ben Blasenstein leisten follte; in Soiffons gablte man nicht weniger als sechs und zwanzig heilige Leiber O). Die romischen Kata= fomben waren eine unerschöpfliche Niederlage zu solchen Liefe= Zweifel an der Echtheit einer Reliquie regten fich nur felten und schwach 10); nicht grade ernstlicher war die Prufung der Rechtmäßigkeit der Mittel sie zu erlangen. hatfachliche Besitsstand allein schien Seil zu bringen.

<sup>6)</sup> Karl ber Kahle legte in einem aquitanischen Kloster 875 nieber Praeputium Domini Jesu Christi. Bouquet 7, 270. Analog ist, daß 31 Sens virgae Moysi pars gezeigt wurde. Gieseler 2, 1, 266.

<sup>7)</sup> Ein folder war in der Lanze, die Heinrich der Sachse vom Rosnige von Burgund ans Reich brachte.

<sup>8)</sup> Roman de Rou ed. Pluquet v. 1635. De la sainte kemise ke la Dame vesti ont Rou si grant poor etc.

<sup>9)</sup> Nithard b. Pert 2, 663.

<sup>10)</sup> Schrödh 23, 176.

Mit dem Glauben an der heiligen Bunderthatigfeit ging in gleichem Schritte der Eifer zu Schenkungen und Bufibungen, zu Stiftungen und Ausstattungen von Klöstern mit Ga-

<sup>11)</sup> Wilken Gefch. d. Rreugg. 1, 7 ff.

<sup>12)</sup> Romei, Romipetae die Bezeichnung der Romfahrer. S. du Fresne u. s. w.

ben und Freiheiten, und gum Gintritte in fie. Die Rabl der Aldster nahm zu mit dem Reichthum ber Schenfungen somohl. als dem Andrange jum Rlofterleben, das ichon feit früherer Beit eine zweite Taufe genannt wurde. Mit dem himmel sich n befreunden schienen zwei Bege am sicherften zu fepn, reiche Spenden und Marterung des Leibes durch flosterliche Bucht; nicht felten wurden beide zusammen betreten; mehre Fürsten diefer Zeit, Lothar I., Alfons von Leon (927), liefen den Thron gegen die Klosterzelle; das Klosterleben wurde wohl als ane ununterbrochene Bufübung angefeben; Geifelungen famen im neunten Jahrhunderte auf 132). Bom neunten bis elften Sahrbunderte wurden der Alofter viele und bedeutende, insbesondere in Deutschland, gestiftet: Murbart 815. 17? Schwarzach (816), Corven (822), Hervorden (822), Hitfau (837), Lindau (c. 900?), Gandersheim (856?), Qued= linburg (937), Einstedlen 934, S. Blaffen 945, Ulrich und Afra in Augsburg 1012: ferner Klöster auf dem Montserrat 1035, Martinsberg in Ungarn (c. 1000) Bec in der Normandie 1034 2c.' Jedoch bei allem Berdienfte bes Klerus um Lichtung der Walder, Anbau in Ginoden, Unterricht der Juand, Oflege der Literatur und Runft, Uebung des Gefanges, des Erzausses und der Baufunst, Berfassung von Chronifen ic. muß doch jugestanden werden, daß nur felten das flofterliche Bufleben auch jum fittlichen Wandel wurde. Die Kloster= acht lag großentheils im Argen 13b); manche Ronnenflofter wuden von den strengen Zeitgenoffen vielmehr Lupanarien genamt. Rlerifer und Laien traten allerdings häufig gur Uebung guter oder doch firchlicher Werke zusammen als Fraternitaten ober Gilben: aber Bollerei und was in ihr fich zu erzeu-

<sup>13</sup>a) Schröcth 23, 132.

<sup>13</sup>b) Glefeler 2, 1, 226. 255. 277'f.

38 2. Kirche u. Staat überh. im germ.=rom. Westeuropa.

gen pflegt, war der Rrebs, der diesen felten fern war 14a). Run aber mangelte es nicht an Giferern fur beffere Bucht, und

14a) Dies ergiebt fich aus ben Berboten ber ichon im Capitular Rarls bes Großen v. J. 789 erwähnten Trinkgilben (conjurationes) : Capitul. Hincmari Remens de a. 852 (Labbei conc. 1. VIII. p. 572 sq.): Ut de collectis, quas geldonias vel confratrias vulgo vocant, sicut iam verbis monuimus et nunc scriptis expresse praecipimus, tantum fiat, quantum ad auctoritatem et rationem pertinet. Ultra autem nemo neque sacerdos, neque fidelis quisquam in parochia nostra progredi audeat. Id est in omni obsequio religionis conjungantur: videlicet in oblatione, in luminaribus, in oblationibus mutuis in exequiis defunctorum, in eleemosynis et ceteris pietatis officiis — — — . Pastos autem et commessationes, quas divina auctoritas vetat, ubi et gravedines et indebitae exactiones et turpes et inanes lactitiae et rixae, saepe etiam, sicut experti sumus, usque ad homicidia et odia et dissensiones accidere solent — penitus interdicimus. - Conventus autem talium confratrum, si necesse fuerit, ne simul conveniant, ut, si forte aliquis contra parem suum discordiam habuerit, quem reconciliari opus sit, sine conventa presbyteri et ceterorum esse non possit. Post peracta illa, quae Dei sunt, et christianae religionis conveniant et post debitas admonitiones' qui voluerint Eulogia a presbytero accipiant et panem tantum frangentes, singuli singulas biberes accipiant. Desgl. capitular. v. 3. 852 c. 14 (Labbei concil. 1. X. p. 4.): Ut nullus presbyterorum ad anniversariam diem vel tricesimam tertiam vel septimam alicujus defuncti, vel quacunque vocatione ad collectam presbyteri convenerint, se inebriare praesumat, nec precari in amore sanctorum, nec ipsius animae bibere, aut alios ad bibendum cogere, vel se aliena precatione ingurgitare, nec plausus et risus inconditos et fabulas inanes ibi facere et cantare praesumat, nec turpia ioca cum urso vel tornatricibus ante se facere permittat, nec larvas daemonum, quas vulgo talamascas dicunt, ibi anteferre consentiat, quia hoc diabolicum est, et a sacris canonibus prohibitum. Sed cum honestate et religione prandeat et ad tempus ad ecclesiam redeat. Summopere etiam quisque cavens, sicut de statu suo vult gaudere, ut non quacunque occasione aut parem suum aut alium quemlibet ad iram, rixam vel contentionem, quanto magis ad pugnam vel caedem aliquo verbo irritet seu provocet, nec provocatus prosiliat, quia in talibus commissationibus et potationibus sicut irreligiosi faciunt, semper immiscet diabolus-Quando autem convenerunt presbyteri ad aliquod convivium, de-

es gereicht dem Beitalter jur Ehre, daß, wenn auch die gesamte Richtung eine verkehrte mar, doch auf derselben grade Bege gefucht wurden, und daß wiederum grade die thatige Sorge einiger Berbefferer des Klosterwefens eine ungemeine Bermehrung ber Alofter jur Folge hatte. Sier ift vor Allen anzuführen Odo, von 927-942 Abt in dem 910 neu ein= gerichteten Rlofter ju Clugny, ber die daselbst von Abt Berno 910 hergestellte alte Regel Benedifts von Nursia durch allerlei jum Theil sie nicht verbeffernde Bufabe, g. B. das geschärfte Gebot des Stillschweigens in gewiffen Stunden, ausbildete, und Odilo, ebendafelbst Abt 994-1049. Durch Diefe Manner wurde Clugny Musteranstalt für andere Rlofter; es bildete sich eine Congregation von Clugny, und im zwölften Jahrh. gablte diese gegen zweitausend Ribster. Dagegen stei= gerte fich der widernaturliche Gier gegen die Priefterebe und manche Klagen über Unjucht des Klerus find nur babin ju deuten ; daß Geiftliche der Ebe nicht entsagen wollten, wie es denn folder mabrend diefes Zeitraums ohne Zweifel eine große Bahl gab 14b). Doch geschah es, weil der Demuth in jenen Beiten Ruchlosigfeit immerdar jur Seite ftand, daß geiftliche Stifter und Abteien in weltliche Sand (an abbates laici) fa-

canus aut aliquis prior illorum versum ante mensam incipiat et oldam benedicat. Et tunc omnes secundum suum ordinem consideant, alter alterius honorem portantes, et per vicissitudinem cibum et potum benedicant, et aliquis de illorum clericis aliquid de sancta lectione legat, et post refectionem similiter sanctum hymnum dicant ad exemplum domini salvatoris et discipulorum ejus, sicut illum in coena fecisse legimus. Byl. Bilda Gildewesen des M. U. 31. 35. 36. 52. — In sächsischen und friesischen Rechteurtunz, den kommen diergeldon, derjelda vor (Grimm 313. 314): kaum täht sich an der gewöhnlichen Deutung-auf Psichtigkeit zu einem Bierzins zweiseln: doch läßt sich fragen, ob nicht etwa Bauerschaften, nach Eildenrecht gesellt, zu verstehen sind? Gilden und Bier waren gleich beimisch in Norddeutschland. — 14 d) Von Italien schiefeler 2, 1, 286.

40 2. Rirche u. Staat überh. im germ .= rom. Besteuropa.

men 15); ferner wollte das von Chrodegang von Met (742 - 760) eingeführte 16) und von Ludwig dem Frommen im 3. 816 jur allgemeinen Geltung gebrachte fanonische Leben der Beiftlichen bei den geiftlichen Stiftern, Canonici cathedrales bei den Hauptfirchen, canonici collegiati bei den übrigen (daher monasteria canonicorum), diefen nicht wohlgefallen ; und das Gebot des Colibats, das nach manchen fruber erlaffe= nen abermals 868 von dem Concile ju Borms eingefest wurde, wirkte nicht weit; selbst der gewaltige Dunstan in England tonnte feinen Entwurf, alle Geiftlichen ju monchischem Leben ju verpflichten (969-975), fo febr auch Ronig Edgar ibn unterftuste, nicht durchführen; Jagb und Rrieg lagen ben geiftlichen herren zu nahe am herzen; in Deutschland maren die Domherren ju Coln die ersten, welche im J. 977 das kanonische Leben aufhoben 17). 2 Dagegen entsprach es volltom= men der grobsinnlichen Anschauungsgrt jener Beit, daß firch= lither Schmud, foftbare Defigewander und Rirchengefage zc. bem Gottesbienfte außerlichen Reiz gaben und neue Fefte, als der Geburt und der himmelfahrt Maria in der Zeit Karls des Rablen, im neunten Jahrhunderte das Fest aller Beiligen, bas Seft aller Seelen 1010, dem Kglender eingefügt murben, der schon seit dem achten Jahrhunderte den Michaelstag als Seft aller Engel hatte. Ferner daß Die Runft vorzugsweise für das Rirchenthum in Erbauung von Gotteshaufern, in Glodengießerei und Fertigung von Metallarbeiten jum Kirchengebrauch ze. thatig war, und daß zu den Leiftungen der Familien von Dienstleuten geistiger Stifter Bebereien und

<sup>15)</sup> Schrödh 23, 9 f. Giefeler 2, 1, 254.

<sup>16)</sup> Zuerst, aber ohne merkbaren Erfolg, schon von Rigobert, 696 f. Erzbischof zu Rheims. S. Lupus opp. IV, S. 18.

<sup>17)</sup> Tritheim Chr. Hirsaug. a. 977. Balb folgten bie Canonici ju Maing, Borme, Spener, Trier und Cobleng.

Stidereien fostbarer Kirchengewänder und Altargierrathen gehorten. Die Pracht des Kirchenwesens übertraf bei weitem die der Sofe.

Auch wenn nicht die Ader der Herrschsucht das innerfte Leben des Klerus durchdrungen batte, wurden Geift und Bufiende jener Zeit seine Macht gesteigert haben; er fonnte, ohne selbst ausgefaet ju haben, viel und leicht ernten. Die Kirche bildete dem Staats = und Rechtswesen ohne Muhe Satungen ein; sie wurden vielmehr begehrt, als von ihr aufgedrungen. Das mosaische Recht war der Kirche werth, die immer wehr Scharfe als Milde hatte; aber auch der wackere Alfred mochte ch fur Mufterrecht schäßen; feinen Gefesen geht eine Samm= lung mofaifcher Sagungen gleich einem Prodmium voraus. Die Lehre von der Unaufloslichkeit der Che bei Lebzeiten beider Ebegatten murde in der Mitte des neunten Jahrbunderts geltend 18); Bermandtschaft galt in weiter Ausdehnung als Chehinderniff, jur bochsten Gunft für den Klerus, der besonders auf die Fursten badurch Ginfluß befam; fam ja hierin fpater felbst ein Rurft ber Rirche mit dem weltlichen Arme ju Gulfes Raiser Beinrich II. befehdete den Grafen von Sammerftein, welcher eine unfanonische Che nicht aufheben wollte 19). In dergleichen Dingen wurde von ben Fursten und Großen allerdings gar oft widerstrebt, aber nicht sowohl der Kirchenmacht, die Gebote und Verbote erließ, an fich und überhaupt, als ber Anwendung auf den einzelnen Fall. Der Sinn auch der machtigsten herren fand wenig Anstoß an außerer Demuthigung

<sup>18)</sup> Genau seit 829. Gieseler 2, 1, 57. Bgl. Sittengeschichte B. 1
234 von Einsegnung der Chen und Nerbot des Wuchers. Wie mochte
wol die Kirche bei ihrer Strenge in Ehesachen die Uebung des Rechts
der ersten Nacht von Seiten der Gutsherren an den Beauten ihrer
Hörigen ansehen?

<sup>19)</sup> Schmidt Gefch. b. D. 2, 175.

por der Kirche; Theodosius Kirchenbufe vor Ambrosius 390 und Pippins Steigbugeldienst beim Papfte Stephan III. find wie Borzeichen deffen, was nun in haufiger Folge geschah, an= gufeben. Ludwig der Fromme als Buger führt den Reihen der gerknirschten Furften; die tieffte Erniedrigung diefer Art, bis gur offentlichen Geißelung, welcher Markgraf Bonifacius von Tuscien, Bergog Gottfried von Lothringen und der gemaltige Raifer Beinrich III. 2c. fich unterwarfen 20), schien der fürfilichen Sobeit keine Gefahrde zu bringen und mag fruber etwa die Unficht gegolten haben, daß Kirchenbufe jur fürstli= den Baltung untuchtig mache: jest war dem nicht mehr fo. Aber nur vor des himmels Dienerschaft fnidte fich der irdische Stold; auch behauptete neben der Sinneigung ju driftlicher Demuth und Armfeligfeit fich das Wohlgefallen an forperlicher Stattlichfeit und das Begehren, daß namentlich der Furft darin untadelig fenn folle 2 1); Die Beinamen des Rablen, des Diden, bes Stammlers zc. fommen vom Bolte, wie die bes Bofen, des Frommen ic. von dem Klerus. Daher auch mard Pruntfucht, Kleiderstaat ic. durch das Buffgewand wenig befeitigt; fo wie robe Rraftaugerungen und Ergöslichkeiten j. B. an Poffenreißern und Mimen, die in Ludwig des Frommlers und Konrade I. und der folgenden Zeit vorkommen 22), am Rampfe zwischen Menschen und Baren, deffen Anblid Raifer

<sup>20)</sup> Donizo E. d. Math. Cap. 15. Lambert v. Afchaffend. a. 1946. Leben Anno's 1, 6. Stenzel frant. Kais. 1, 112. — 21) Bd. I, 130. 22) Quando in summis festivitatibus ad laetitiam populi themilici (i. e. musici scenici), scurri et mimi cum coraulis et citharistis ad mensam coram eo (Ludovico), tunc ad mensuram ridedat populus coram eo etc. Thegan. cap. 19. Als König Konrads I. Bruder Eberhard bei Chresburg von den Sachsen geschlagen war, sangen die sächsischen Mimen, die Hölle werde nicht weit genug senn, die Erschlagenen zu sassen. Wittechind b. Meibom. 1, 636. Solche Lust liebte auch Kaiser heinrich III. und Erzbischof Abalbert von Bremen. Adam v. Brem.

heinrich II., der Beilige, uberaus liebte, neben den Buß-

So oft es nun aber zu einem Kampfe zwischen weltlicher und kirchlicher Macht kam, brachte die letztere der schweren Waffen mehr und mehr ins Spiel. Lohnte sie einerseits ihre Getreuen mit Zusicherungen der Gnade des himmels, so warf sie gegen den Widerspenstigen und Verstatten den Bannstrahl aus und verstärkte diesen seit dem zehnten Jahrhunderte <sup>23</sup>) durch das Interdikt, wo allen Angehörigen des Kirchensfeindes, also nach Umständen einem ganzen Volke, die Kirchen und Reliquien verschlossen, die Heiligenbilder verhüllt, Tause, Abendmahl, Shefegen und Vestattung in geweihter Erde unstersagt wurde, das Gegenstück zu der surchtbaren Ausdehnung der Strafe eines Einzelnen auf Kind und Kindeskinder.

Dies Alles kann man als aus dem Geiste des Klerus überhaupt und dessen spikematischem Streben nach Macht hervorgegangen ansehen; es war noch nicht unmittelbar Frucht
papstlicher Gesetzgebung. Nun aber fällt in den Beginn des
vorliegenden Zeitraums auch eine für die Anmaßungen des
Papstthums bedeutsame Erscheinung, nehmlich der pseudoi=
sid orischen Defretalen. Maint, ums J. 1440 die Offi=
cin des preiswürdigsten Rüstzeugs der Auftlärung, war, wie
es scheint, der Versinsterungswinkel, wo um das J. 840 eine
der solgenreichsten Fälschungen geübt wurde. Gleichzeitig mit
der Austdsung des Frankenreichs zeigen sich die Spuren des Da=
seyns von jenem Buche, das zum historischen Grundstein für

<sup>3, 42.</sup> Ueber die Posserreiser jener Zeit, thymelioi, tornatrioes, Barenlust, Wettlauf von Eseln und huren, unehrburen Lange vor grossen herren, Mimen u. s. w. s. Muratori antiquit. Ital. 2, 841 f.

<sup>23)</sup> Gregor V. gegen Konig Robert v. Frankreich J. 998. Fruhere zweifelhafte Falle und ben erften fichern b. 3 994, f. Gieseler Kirschengesch. 2, 1, 296.

Die Sinung der Christenheit unter dem Papfte dienen follte, das von dem Papftthum als urfprunglichem Gefamtvorftande der Chriftenheit icon in dem erften Jahrhunderte nach Chrifti Geburt Gefete ausgeben laft. Der Geift ber Zeit mar bafur, und wenn auch nicht, fo ward ein Betrug diefer Art bamals faum geahnet 24), Mittel zu fritischer Beleuchtung aber konns ten auch von dem fühnften Zweifler nicht mit Geschick und Erfolg geubt werden. Zuerst hiedurch auf angeblich historische Beweise gestübt trat die ichon früher vorhandene und namentlich von Davft Adrian I. bei aller Ergebenheit beffelben gegen Rarl den Großen ausgesprochene Theorie von der Oberhoheit des Papftthums auf Erden bestimmt gefaßt bervor, und, wie nie einer andern Dacht auf Erden, fchritt der Gedanke und Wille ben thatlachlichen Buftanden voraus. Indeffen ermangelten ein= zelne Bapfte nicht in der Unwendung jenen Grundfagen zu ent= Leo IV. (+ 855) feste feinen Ramen dem des Kai= fers por und dies mard feitdem Sitte. Auf die pfeudo-ifidorifchen Defretalen berief zuerst fich Papst Nifolaus I. in feinem Streite mit Ergbischof Hincmar von Mheims im 3. 865. Ludwig II. vor dem Papste vom Pferde stieg und des Papstes Pfetd einen Pfeilschuß weit am Zügel führte, mar schon in der Ordnung des Steigbügelbienstes. Papft Stephan IV. wurde gewählt, ohne Unfrage bei Karl dem Dicken. auch die Papste auf zwei Jahrhunderte unter dem Joche romis fcher Gewalthaber, fachfischer und franklicher Raifer von jener Theorie wenig Frucht zu ernten, und nur einen primatus bonoris, nicht jurisdictionis zu behaupten scheinen, so wucherte jene indessen fort und hauptsächlich ward sie gevstegt im Kloster ju Clugny; von bier werben wir unten ben Faben ber

<sup>24)</sup> Gelbst ber aufgeklarte hincmar v. Rheims, der gegen ihre Answendung kampfte, zweifelte nicht an ihrer Echtheit. Gieseler 2, 1, 157

Darftellung ber papftlichen Sierarchie wieder angufnupfen haben.

## b. Der Staat.

In der engsten Verbindung mit dem Kirchenthum ward im vorliegenden Zeitraume durch Roth der Zeit sowohl, als durch Streben der Menfchen nach Gut und Gaben, Gunft und Ehre, feiner vollen Reife bas Beneficienwefen naber gebracht. Unfere Aufgabe ift, Die Entwidelung des Lebnes wefens in feiner Beziehung auf den Staat, ju verfolgen, und insbefondere darzuthun, wie bas toftliche Gut der Bea mein = Freiheit, beffen Befig, Bewuftfenn und weifet Genuß oder Entrudung und Berfummerung auch in der Gittengeschichte ben Angelvunft bes Bolfslebens und Staatstbesens bildet, durch das Lehnswesen aus diesem entwich. shmibliches Symbol des nun folgenden Bustandes der Dinge mogte man den Gebrauch des Worts bomo für Lehnsmann ansehen; nicht anders als den des Wortes fidelis, als ob Besen und Treue des Mannes nur im Lehnsverhaleniffe gu finden gewesen seb. In der That tonnte im Staate des Menichen Recht faum anders als durch Einfügung in die gunstigern Lehnsverhaltniffe behauptet werden 1). 216 charafteriftisches Merkmal Diefer falle nun ins Auge, daß die gesamte Stellung und Geltung im Lehnswesen von einer dinglichen Grundlage

<sup>1)</sup> Den Iwang, in Lehnsabhängigkeit zu treten, und die Umwands lung der allgemeinen Wassenpflicht der Freimannen in Lehnsfolge spricht aus schon Karls des Kahlen Capitalar von Mersen dr. 3. 847 (Baluze II, 44): Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem qualem voluerit in nobis et nostris sidelibus socipiat und — qui soniores — acceptos non liabent, — aledes, quos habent, comites, in quorum comitatibus sunt, in sissum recipiant.

#### 46 2. Kirche u. Staat überh. im germ .= rom. Befteuropa.

abgeleitet, und der Mann der Sache untergeordnet ward. Dies darf nicht fur ungermanisch oder an fich fur dem Staatswefen verderblich geachtet werden; auch in der Zeit altgermanischer Freiheit bing Die Geltung des Mannes in der Gemeinde, fein Stimmrecht in der Berfammlung und im Gerichte, vom Grund= befite ab: menn nun aber auch im Lehnswesen Geltung und Leiftung von einem fåchlichen Befisthum abhängig war, fo galt es bier nicht das Recht und die Gunft, in der Schirm= genoffenschaft des Staates eines Besithums freier Berr ju fenn, vielmehr eine der Staatsgefamtheit fid entfremdende Sonderverpflichtung ju gewiffen Leistungen gegen den Genug' gewiffer auf Sondervertrag berubenden Berleibungen. traten mit, den Personen auch die fachlichen Bestandtheile des Staates aus dem Bereiche der Gesamtheit in den der Sonder= gunft und Sonderpflicht, und in der Reihe ber jum Theil fpig= findigen Begriffe, Die das Lehnsspftem bilden , tritt am icharfften bervor der, daß fein abfolutes Eigenthum, fondern nur Riefbrauch gegen Leiftung gedacht wurde 2), Jenes, Alod genannt 3), mard nach der Ausbreitung des Lehnswesens felten gefunden; in den Landschaften Clermont und Beauvoisis fonnten Alode fogar eingezogen werden 4); die an den Beariff der Verleihung gewöhnte Schakung des Besisthums fpricht sich seibst durin aus, daß man ein außer Lehnsverbande befindliches Gut mohl als. Sonnenlehen bezeichnete 5a), Berleihung

<sup>2)</sup> Altgermanische Vorliede fur das Symbolische spricht sich darin aus, daß Lehnsbesig, übertragen durch Ueberreichung einer Lanze oder Fahne, mit der Einduße des Symbols, aufhöre. Gerhard von Elsaß verlor 1002 die Lanze und mit ihr eine Lehngrafschaft. (Ditmar Merseb.)

<sup>3)</sup> Die Ableitung f. Grimm D. Ralterth. 493. 4) Coûtumes de Beauvoisis par Beaumanoir etc. p. Thomas de

la Thaumassiere Bourges 1690 f.
5a) Grimm 278, Feudum francum oder liberum seugt von dersfelben Anficht.

also als naturliche Ordnung der Dinge anfah. Unter den Begriff der Verleihung murde nun aber das gefamte Reich fachlicher Gegenstande gebracht, Grund und Boden, Amt, Recht, Einkommen 2c. 5b) g. B. auch die Anweisung auf Strandgut, auf verflogene Bienenschwarme u. dgl. Go gab es denn einige Jahrhunderte nach Karls des Großen Tode in den Staaten, die aus feinem Reiche fich bildeten, befonders in Nordfranfreich, wenige Gegenstände, die ihrem Inhaber eigen gehörten; faft nichts, das in unmittelbarem Busammenhange mit der Gesamtverburgung des Staates blieb, darin feine fichere Gewehr hatte und wiederum feinen Inhaber gegen Genuf von Recht, Freiheit und Schirm zu voller staatsburgerlicher Leistung gegen die Gefamtheit verpflichtete; lebnsfreies Besithum eines auch personlich freien Inhabers war gleich einer Dase in der Buste; es ward wie naturlich angenommen, daß Jeder Jedes von einem Daraus aber, daß nicht mehr bloß Andern ju Lehn babe. die Konige, fondern auch Herzoge, Markgrafen, Grafen, Bi= schofe, Aebte zc. Leben vergeben konnten o), ergab sich eine viel= gegliederte Reihe von Abstufung en der Inhaberschaft vom Riedern jum Soberen.' Als oberfte Quelle der Berleihungen war ursprunglich jeder Heerkonig angesehen worden; spater er= bob das Raiferthum deutscher Nation fich jur Geltung ale Oberlehnsberrenthum und Konigswurden fah man als von ihm ausgebende Lehnswurden an; im Unfange des folgenden Beit= wums aber trat der Papft noch eine Stufe hober, erflarte fich

<sup>5</sup>b) Sogar Feudum coquinae — Beköftigung aus der herrichafte licha Küche — fommt vor (du Fresne Feudum) — doch wol nur von Ministerialen. Feudum decimae, vini etc. f. ebenfalls b. du Fresne.

<sup>6)</sup> Bb. 1, 220. Karls bes Gr. Capitular II. v. 3. 812 (Georgisch 764) spricht von vassis dominicis (Ministerialen), welche vasallos suos casatos (besonders wohnende?) hatten. Desgleichen von Vafallen ber Bischofe, Nebte und Aebtissinnen.

48 2. Kirche u. Staat überh. im germ.=rom. Westeuropa.

für den obersten Verleiher aller weltlicher Macht und Hoheit, und so wurde demnach die gesamte Kette irdischen Besitzthums von der Feldmark oder der Zollstätte oder der Vogtei des niesdern Lehnsmanns bis zum Kaiserthum hinauf zu oberst an den vermeintlichen Statthalter der himmelsmächte und so an den himmel selbst geknüpft, und auf diese unnatürliche und verstehrte Weise wie durch einen retrograden Process Land und Meer und Habe und Recht aus Gottesgaben zu Verleihungen des Papstes gemacht und gleichsam sich selbst entäussert.

Sier ift nun zugleich mit dem ungeheuren Verlufte des Staates an Bermogen und Anspruden, mit der Entfremdung feiner Glieder von dem Wefen einer Bolfe = und Staatsgefamt= heit, der Umwandlung vaterlandischer Pflicht in Sonderleiftung, die Natur der lettern und die daraus hervorgehende Befchran= fung perfonlicher Freiheit und die Unficht von diefer naber gu bezeichnen. Das Sauptcapital, welche im Lehnswesen gel= tend gemacht wurde, bestand in perfonlichen Leistungen, also grade folden, wo die Freiheit der Verson am meiften ins Die gewöhnlichste dieser Leistungen mar 2Baf= Spiel kam. fendienft, außerdem Ehrendienft 7) bei dem Lehnsheren; Darbringungen von Sabe und Gut mangelten nicht gang. Baffendienst fcblog Ehrendienst nicht aus: Stolk, Machtgefühl und Eitelfeit hoher Lehnsherren erfullte fich hauptfachlich in dem Aufgebote der Lehnsmannen jum perfonlichen Erscheinen auf ber Burg oder am Sofe des Lehnsherrn bei festlichen Gelegen= beiten, bei Jagden, Banketen, Turnieren zc. mobei der Ginn für forperliche Stattlichfeit uud Rleiberpracht fich gettend machte, fo daß auch um folder versonlicher Darstellungen willen totperliche Stattlichkeit jur Erlangung eines Lebens erfordert

<sup>7)</sup> In hoste, in truste giebt ungefahr benfelben Ginn.

wurde 8), welchem bann wieder entspricht, daß auf alten Rechte= bildern Anechte als häßlich dargestellt werden o). fendienst von einem vollen Lehn To) pflegte vierzig Tage auf ieder Beerfahrt zu dauern. Leiftungen von Sabe und Gut waren gewöhnlich in folgenden Fallen: Wenn der Lehnsberr aus Gefangenschaft ju lofen, feine Tochter auszustatten mar, der alteste Gohn Ritter wurde. Aus besondern Bertragen oder andern Grunden hervorgehende jum Theil feltfame Leiftungen II) eines Bintes 2c. find als Ausnahmen anzusehen. Dagegen geborte es auch zu der Herrlichkeit der Lehnshoheit, den Mannen Gefchente, besonders Gewander, auszutheilen. In Allem diesem war die Gunft der Verhaltniffe bei dem Lehnsmanne: keinen iener Leistungen hastete etwas Chrenrubriges an : eine gewiffe Chrerbietigkeit der Saltung, ja felbst demuthige Erniedrigung vor Obern, wie die Lehnsordnung gebot, war langst burch die Beugung des irdischen Stolzes vor der Rirche ins Leben getreten : fo batte benn auch bas Anien vor dem Lehnsberrn bei der Huldigung nichts Anstoßiges 12). Die aerinae Befdranfung der verfonlichen Freiheit aber ward thatfachlich vollfommen gut gemacht durch die übrige Ungebundenheit, das Gefühl der Freiheit und die Ansicht, daß diese an sich durch Lebnspflicht feineswegs verfummert werde, unterhalten durch

<sup>8)</sup> Sachsenspiegel 1, 4: Wird of ein kint geboten fium ober handes is ober votelos ober blint, bat is wol erve to landrechte unde nicht in erve.

<sup>9)</sup> Grimm d. Rechtsalterth. 339.

<sup>10)</sup> Feudum ad plena arma f. du Fresne gloss.: Feudum.

<sup>11)</sup> Weber de feudis ludicris. Giess. 1745. Feudum annum (bei du Fresne) beutet auf jährlichen Bins.

<sup>12)</sup> Dem ftolzen Grolf allerdings widerstand es, Karle des Einfalstigen Fuß zu fussen: Nunquam curvado genua mea alicujus genibus vec osculabor cujuspiam pedem etc. (S. unten Normandie). Die Rormannen standen da, wo ein halbes Jahrtausend früher die Germanen.

II. Theil.

das Bewußtseyn, dem Lehnsherrn den Lehnsvertrag fündigen ju können, also die dem Menschen inwohnende Geneigtheit, freiwillig übernommene Lasten ganz anders zu schäßen, als die durch Umstände oder Anderer Gebot aufgelegten, durch die Beshauptung des Worts frei als Standesbezeichnung 13), endslich durch die Erhebung der Lehnsmannschaft zu einem Waffen abel und die Ausbildung eines bevorrechteten-Standes vermittelst der Erblichkeit der Lehen.

hier liegt Befen, Schein und Namen ziemlich einfach vor und erledigt auch dem stumpfften Sinn fich endlich durch eine Bergleichung der Gebundenheit und des hochfahrenden Befens, Des Gehorfams und ber Licens von Solbnerfchaaren neuerer Sahrhunderte, die zu ihrer Beit (nicht bloß in Schillere Reiterliede) dem edeln, aber fo felten verstandenen Borte Freiheit Gewalt anthaten und mindeftens fich fur bei weitem beffer dunften, als den nicht ju foldatifchem Gehorfam pflichtigen, aber auch nicht auf robe Gewalt angewiesenen Burger. Run aber bil= dete auch die Ministerialitat, von beren Anfangen oben 14) geredet worden ift, fich hauptfachlich in Deutschland, und zwar nicht, wie im merwingischen Frankenreiche auf den Grund malfcher Bevolferung , ju einem Stande , dem einers feith Gebundenheit und verfonliche Pflichtigfeit, andrerfeith Gunft und Borrechte anhafteten, und hier erft zeigt fich die volle Ent= artung des Ginnes fur die uralte Gemeinfreiheit. juvor bei den Bafallen es mit dem heerfursten, als Quell der Gnaden und Berleihungen von Baffenlehen, und mit Pflich=

<sup>13)</sup> Raiser Lothars Diplom d. J. 1135. (Pfessinger Vitriar. 2, 887): — beneficia, quae liberi homines abbatis quoquomodo acquisierant etc. Daher nun der Gebrauch des Worts in egregiae libertatis viri, semperfrei, schöppenbarfrei zc. ganz innerhalb des Feudaltreise sich erfullt. Byl. unten N. 22, 30.

<sup>14) 28. 1, 185.</sup> 

tigfeit des Gefolges jur Waffenführung fur einen folchen gu thun, fo hier mit dem Saupte einer Sofhaltung und mit Sofrecht (jus curiae), Sofgunft und Sofdienst, jugleich mit einer Reibe von Seltsamkeiten der Ansicht von Dienft, Pflicht, Freibeit und Adel, daß diefe bier als auf die Spige getrieben er-Der Anfange germanischer Sofhaltungen ift oben gedacht worden; mit dem Eintritte in das romanische Staatswefen nahmen deutsche Heerkonige jum Theil gern und mit Eifer an, was jum Schein romanischer Majestat geborte; bas führte Balfche an die Soflager und in diefen zuerft mogte Dienft und Gunft fich bequem jufammengefellen und durch fie das hofs wefen fich ausbilden. Die uralten hofamter jedoch, des Truchs feß, Schenk, Marschal und Kammerer, scheinen jum Wesen der Gefolgschaft gehort zu baben, und find, gleich wie der Borstand derselben, der Major Domus, ursprünglich wohl von vorzüglichen und edeln deutschen Mannern verwaltet worden 15). Eben Diefe aber blieben gleichsam der Grundstein des mittels alterlichen Sofwesens und an ihnen zuvorderst tritt die hobe Ehre des Sofdienstes ins Muge; die bochften Reichsbeamten, erfullt von Furstenftols und der Furstengeltung fich bewufit, versaben diese Memter bei Raifern und Ronigen; wiederum, nachdem freie herren von altem Abel und geiftliche Stifter bas Recht erlangt hatten, folche Beamte fur fich zu haben 10), er= fcienen die stattlichsten und ftolzesten herren als Truchseffe, Schenke zc. bei Bergogen, Markgrafen, Bifchofen zc. nun faut nur Ehre und Gunft ins Muge. Bobl aber reichte. abgefeben von diefen Sochamtern, durch eine Menge von Mits

<sup>15)</sup> Dies zur Berichtigung v. B. 1, 186. Agl. Pragmatische Ges schichte der Leben v. D. H. B. Fref. und Lpz. 1785 S. 49.
16) Riccius von bem landsaffigen Abel, Nurnb. 1735, S. 96 f.
191.

52 2. Kirche u. Staat überh. im germ.=rom. Westeuropa.

telaliedern 17a) die Ministerialität mit ihrem andern Ende an Die Borigfeit, und hier besonders, namentlich bei deutscher Ministerialität, die indessen sich erft im folgenden Zeitraume vollstandig ausbildete, aber fcon bier in unfern Gefichtsfreis gezogen werden muß 17b), ift Berwirrung der Begriffe und Entartung des Sinnes ju beachten. Ministerialen werden eigene Leute genannt, die von ihren herren verpfandet, verfchenft, verfauft werden fonnten 18), die ohne jener Buftim= . mung fid nicht verheirathen 19), liegende Grunde nicht veraußern durften, und nicht anders als durch eigentliche Freilaf= fung aus ihrem Verhaltniffe fich lofen konnten 20). werden auch wohl Bafallen als freie Manner, ihnen entge= gengesett 21). Dennoch aber trat das Anstoffige der Gebuns benheit und Unfreiheit auch hier in Schatten; Gunft, Gaben und Rechte entschädigten dafür und wie im Gefolge der Bafallen= schaft hob auch die Ministerialität sich zu einem Adel. berft war die Dienstleistung nicht herabwurdigend; am Sofe erfcheinen jur Umgebung und Begleitung bes Dienftheren mar Die Hauptsache fur Dienstleute beiderlei Geschlechts 22); edele

<sup>17</sup>a) Schwäb. Landr. Ausg. v. Schilter S. 89: Nu foll fich Niesmand wundern, daß die Buch so lügel fagt von der Dienst-Lewte Recht. Wann ihre Rechte find so mannigsaltig, daß ir mit schreiben Riemant zu ende kommen mag.

<sup>17</sup>b) Wgl. unten Abschnitt 5 (Deutschland) D. 6.

<sup>18)</sup> Riccius C. 52. 192 f.

<sup>19)</sup> Derf. G. 119.

<sup>20)</sup> Derf. S. 148 f.

<sup>21)</sup> Derf. 66.

<sup>22)</sup> In einer freisingischen Urkunde v. J. 1058 (Melchelbed 1, 520) heißt es, die Nachkommen einer dort benannten Ministerialin — viri legales ministri et feminae — legales habeantur pedissequae. Ferner — ab omni servitio sit libera, nisi heritis sit pedissequa. Bogu Miccius S. 55: Heut zu Tage sehen wir noch einen dunklen Abdruck von ihrer Dienerschaft, wenn wir die Verrichtungen derer bei benen Hösen engagirten Cavalièrs überdenken.

Frauen lieferten auch wohl Webereien und Stidereien 23); das Waffenthum war der Ministerialität nicht fremd, eine Rluft zwischen ungeruftetem Sofadel und wehrhaften Bafallen war nicht da, Ministerialen wurden häufig als Burgmannen oder auch als Burgvogte gebraucht, sie wurden im Reichsbeer als ein eigener Heeresschild aufgeführt, ja fie bekamen auch wohl eigentliche Kriegsleben 24). Ferner war auch von Seiten der Ministerialen der Stand in den meiften Fallen frei gewählt, und gegen die Unterordnung der Person unter Schein und Ramen der Dienstbarfeit und Pflichtigfeit Gunft und Recht adsbedungen worden; wenn aber auch nicht, fo galt den Dienst= herren überhaupt die Ministerialitat mehr für Gegenstand darauf ju baufender Gunft, als fur einen Stand des Lasttragens; um fo stattlicher ihre Stellung und Erscheinung, um fo hober die Ehre des Berrn, den sie umgab. Die Ministerialen maren Rathe und Vertraute 25), fonnten felbst Schiederichter zwischen Fürsten senn 20); öffentliche Sandlungen der Fürsten eflegten im Beisenn der Ministerialen zu geschehen und sie maren bierbei eine Art von Staatszeugen: muß dergleichen nur ale Sache der Gunft gelten, fo hatten fie allerdings auch eigentliche Gerechtsame, und in spaterer Beit wurden manche von diesen so gut als andere Rechte schriftlich aufgezeichnet; gegen Unbilde konnte schützen, daß der Ministerial von seines Gleis den gerichtet 28), daß Ministerialen = Gerichte regelmäßig ge= halten wurden 20). So geschah es denn bei der einmal herr=

<sup>23)</sup> Die Familie der nachherigen Grafen von Wertheim webte Seide fur das Erzstiff zu Mainz. hullmann Stadtewesen 1, 211. Bgl. Sichhorn D. St. und R. g. §. 344. N. 6.

<sup>24)</sup> Ministeriales feudatarii Riccius 65.

<sup>25)</sup> Derf. 162. 26) Derf. 169.

<sup>27)</sup> G. die Aufzählung von dgl. b. Riccius G. 117.

<sup>28)</sup> Miccius 193. 29) Derf. 117.

schenden Gleichgültigkeit gegen wahre Freiheit, bei der Borliebe für Sondecpflichtigkeit statt der allgemein vaterländischen und bei der Empfänglichkeit für die Lockungen, die die Hofgunst das mals darbot, bei der Zumischung von Devotion, wenn es Dienstestand bei einer Kirche, galt, daß die Ministerialität gern gesucht wurde, daß ein Chrenstand daraus sich bildete und es späterhin selbst zur Bedingung des Eintritts in ihn gemacht werden konnte, daß der Bewerber aus dem Stande des Wassenadels sep. Und so kann es endlich nicht aussallen, daß einander widerspreschende Begriffe in dem Ausdrucke freie Dienstmannen zus sammengeschoben werden konnten 3°).

So wenig nun aber die Freiheit durch Lehnspflichtigfeit und Ministerialitat, verfummert ju werden schien, fo wenig ging angestammter Gefchlechteabel in der Rangordnung des Lehnswesens ju Grunde, oder murde diefes als die allei= nige Quelle des Abels angesehen. Der fürstliche Abel, felbft die alten im heimischen Gau wurzelnden und nicht aus Beamtung ju Adelsgeltung gelangten Grafen= oder Opnastengeschlech= ter leiteten ihren Abel nicht vom Lehnswesen ber: vielmehr fanben manche eine Verringerung des angestammten Adels in der Abhangigfeit von einem Lehnsherrn. Diese Gefinnung fpricht Chriemhildens Born im Niebelungenliede aus, nachdem Sieg-Als Heinrich, des fried Gunthers "Mann" geworden 3 1). Welfen Ethito Gohn, bem Raifer Arnulf fur großes Gut lebns= pflichtig geworden mar, ichied ber Bater in Befummernif aus bem Beltleben, baute ein Klofter und verschmahte, ben Gobn wiederzusehen 32). Noch in Friedrichs I. Beit war ein freier herr von Krenfingen ftolg barauf, Niemandes Lehnsmann gu fenn 33); ja felbst bis in Raifer Wenzels Beit bielt ein Adels-

<sup>30)</sup> Riccius 73. - 31) Ribel. L 764.

<sup>32)</sup> Leibnitz scr. rr. Brunsv. I, 782. 33) Srimm 279.

gefchlecht von Lagelstein fich fern vom Lehnsverbande 34). Indeffen war dies nicht im Geifte der Beit; denn diefer hatte bei dem ungestumften Andrange jum Lehnsbesithum auch eine Theorie, wonach die Leistungen des Lehnsmannes ja auch des Dienstmannen als mit dem angestammten Abel wohl verträglich angefeben und für das Lehnswesen eine auf diefes allein bezugliche Rangordnung festgesett wurde. Der Lebnsobere ward als folder nicht auch in Abelsburtigfeit über den Lehnsmann oder Dienstmann emporgeruckt. War ja eine große Bahl von Lehns = und Dienstmannen im Dienste geiftlicher Stifter, deren Borftande gar oft niederen Herkommens und nicht wegen ihres Adels Lehnsobere waren. Grade bei der Kirche aber wurde Lehns = und Hofdienst eifrig gesucht, um anderer Gunft willen, und auch wohl, weil der Geschlechtsadel hier wegen der Geltung der Kirche außer dem Kreise des weltlichen Adels am wenigften Anstoß an dem Eintritte in die Lehns-Oflichtigkei tzu nehmen Ueberdies trat hier der Lehnsmann haufig in dem Lichte des Beschüßers (advocatus) der Wehrlosen und der Geweibten des himmels auf und der Schatten eines Berhaltniffes der Dienstpflicht konnte dabei faum fichtbar werden. Fand doch im zwolften Jahrhunderte der stolze Friedrich der Rothbart feinen Anftof, Truchfeß bes Hochstifts zu Bamberg zu fenn 3 6). Run aber lesen wir auch, daß Philipp I. von Frankreich von dem Grafen von Sancerre ein Lehnsgut hatte und diesem pflich= tig war 37). Der angestammte hohe Abel, in dem alten Sinne 34) v. Dlenschlager goldne Bulle 202.

<sup>35)</sup> Allerdings fam auch vor, daß, gleichwie Gochburtige, des Beltsleims mube, die Monchefutte anzogen, Ebelgeborne fich mit aus : drudlicher Berzichtung auf ihren Abel einem geiftlichen Stifte zu eigen gaben, so zwei Bruder von Barmftede der bremischen Kirche. Riccius 67.

36) Schmidt Gesch. d. Deutschen 3, 251.

<sup>37)</sup> Henault abrege 3, 1100. Philipp ber Schone hob diefes Ber: haltniß auf.

#### 56 2. Kirche u. Staat überh. im germ.-rom. Westeuropa.

des Worts, mit dem die nachherige Ritterburtigfeit, ober gar ber Briefadel nichts gemein bat, behauptete feine Sochburtig= feit als eine Sache fur fich neben den Rangstufen der Lehns= ordnung, und unterließ auch nicht, jene durch bedeutsame Bei= worter 38) zu bezeichnen. Durch Uebernehmung eines Lehns wurde ffreng genommen nur der Seeresschild des Lehnsmannes erniedrigt, und zwar nur in dem befondern Aufgebote, wo ex mit einem Lehnsherrn auszog; übrigens blieb dabei der Stolz und die Hoheit des Adels eben so unversehrt, als der niedere Lehnsmann sich seiner Freiheit ruhmen konnte. Allerdings aber ist zu beachten, daß der hohe alte Geschlechtsadel genauer Gliederung und bestimmter Stufenfolgen ermangelte, daß aber Die Lehnsrangordnung auch im Staatswesen sich mittelbar geltend machte, infofern die hoben Reichsamter, Berzogthumer, Mark = und Pfalzgrafenthumer unter Karls des Großen Nach= kommen zu Lehn gegeben wurden, ja fpaterhin felbst nur durch Belehnung erworben werden konnten und daraus mit der Erb= lichkeit des Besitzes Rangstufen hervorgingen, wogegen die frubere Schagung bes Personenwerthes nach Bergeld gang Ob der altgermanische Grundsat des aufer Brauch fam. Rechtes, von seines Gleichen gerichtet ju werden, auf die Lehns= ordnung übertragen wurde, und hier alfo biefe bas Gleich und Ungleich bestimmte, ist nicht zweifelhaft; in den Lehnshofen, den Affisen und Parlementen war es der Fall und Pares waren hier Convafallen; wohl aber gab es auch außer ber Lehnsgleichheit noch eine Chenburtigfeit, und auf diese bei einem judicium parium ju achten, fam in Nichtlehnsfachen wohl gang gewöhnlich vor. Der geringern Ministerialitat und des hohen Abels Verschiedenheit zeigt fich endlich auch darin, daß

<sup>38)</sup> Nobiles, de nobili progenie oriundi, alto sanguine propagati u. bgi.

die She eines Hochadlichen mit einer Ministerialin Misheirath schien 30).

So wie nun das Lehnswesen keineswegs als die alleinige Quelle des Adelthums im Mittelalter angesehen ward und gelten fann, fondern nur für eine der Erbohung des Waffenstan= des zum nachherigen Ritterthum und des Uebergangs von Reichs= und Hofamtern in einen Bafallenadel forderliche Form, fo war es auch nicht unmittelbar und allein Urfache der fernerhin zunehmenden und fast allgemein werdenden Anechtschaft des Mehr neben und außer dem Lehnswesen, gemeinen Mannes. als durch daffelbe, verfiel die Freiheit, mehr durch rudwirkende Rraft, als offene Angriffe desfelben 40) sant der grofere Theil der ehemaligen freien Wehrmannei herab zu dem Stande der Hörigkeit, der schon unter Karl dem Großen durch Beerbannsdruck fo febr im Bunehmen mar, verfielen ihr mehr und mehr Freie durch die allgemeine Noth der Zeit, wo Tros und Frevel der Lehnsträger durch die Ohnmacht der Korolinger auf= flieg, diefen Rechte und Gunft abgenothigt und die vereinzelten Freien ungestraft bedruckt murden 41), und wo die noch schlim= mern außern Feinde aus dem Norden und Often Bermuftung und Sunger 42) brachten. Um Brod ift die Freiheit oft feil; mogte auch der Mann den hunger ertragen, wie wenn es das Leben hungernder Kinder gilt? Manchen trieb die Schuldnoth

<sup>39)</sup> Riccius 125.

<sup>40)</sup> Bgl. Sittengeschichte, Bb. 1, 218. 227.

<sup>41)</sup> Ein Beispiel. In Westfranken zwangen unter Lubwig dem Frommen Bischöfe und Grafen die ihnen untergebenen armen Leute durch Strafen und Mishandlungen den Schessel Getreide-für 4 Denare ftatt 12, und den Eimer Wein 6 Denare statt 20 an sie zu verkaufen. Funk Ludwig der Fromme 1832. S. 259.

<sup>42)</sup> Capitul. II, 192: quidam comites nostri nos consuluerunt de illis Francis, qui tempore famis necessitate cogente se ipsos ad servitium vendiderunt.

des Worts, mit dem die nachherige Ritterburtigfeit, ober gar ber Briefadel nichts gemein bat, behauptete feine Sochburtig= feit als eine Sadje fur sich neben den Rangstufen der Lehnsordnung, und unterließ auch nicht, jene durch bedeutsame Bei-Durch Uebernehmung eines Lehns worter 38) zu bezeichnen. wurde ftreng genommen nur der Seeresschild bes Lehnsmannes erniedrigt, und zwar nur in dem befondern Aufgebote, wo er mit einem Lehnsherrn auszog; übrigens blieb dabei der Stolz und die Hoheit des Adels eben so unversehrt, als der niedere Lehnsmann sich seiner Freiheit ruhmen konnte. Allerdings aber ist zu beachten, daß der hohe alte Geschlechtsadel genauer Gliederung und bestimmter Stufenfolgen ermangelte, daß aber die Lehnsrangordnung auch im Staatswesen sich mittelbar gel= tend machte, insofern die hoben Reichsamter, Bergogthumer, Mark = und Pfalzgrafenthumer unter Karls des Großen Nach= kommen zu Lehn gegeben wurden, ja fpaterhin felbst nur durch Bdebnung erworben werden fonnten und daraus mit der Erb= lichkeit des Besikes Rangstufen hervorgingen, wogegen die frubere Schaqung des Perfonenwerthes nach Bergeld gang außer Brauch fam. Ob der altgermanische Grundsat des Rechtes, von seines Gleichen gerichtet zu werden, auf die Lehnsordnung übertragen wurde, und hier alfo biefe bas Gleich und Ungleich bestimmte, ist nicht zweifelhaft; in den Lehnshofen, den Affifen und Parlementen war es der Fall und Pares waren hier Convafallen; wohl aber gab es auch auffer der Lehnsgleichheit noch eine Chenburtiafeit, und auf diese bei einem judicium parium ju achten, fam in Nichtlehnsfachen wohl ganz gewöhnlich vor. Der geringern Ministerialität und des hoben Adels Verfchiedenheit zeigt sich endlich auch darin, daß

<sup>38)</sup> Nobiles, de nobili progenie oriundi, alto sanguine propagati u. bgf,

die She eines Hochadlichen mit einer Ministerialin Misheirath schien 30).

So wie nun das Lehnswesen feineswegs als bie alleinige Quelle des Adelthums im Mittelalter angesehen ward und gel= ten kann, sondern nur für eine der Erhöhung des Waffenstan= des zum nachherigen Ritterthum und abes Uebergangs von Reiche und Sofamtern in einen Bafallenadel forderliche Form, fo war es auch nicht unmittelbar und allein Urfache der fernerhin zunehmenden und fast allgemein werbenden Anechtschaft des Mehr neben und auffer dem Lehnswesen, gemeinen Mannes. als durch daffelbe, verfiel die Freiheit, mehr durch rudwirkende Rraft, als offene Angriffe deffelben 40) fant der gros Bere Theil der ehemaligen freien Wehrmannei herab ju dem Stande der Sorigfeit, der schon unter Rarl dem Großen durch Beerbannedruck fo febr im Bunehmen war, verfielen ihr mehr und mehr Freie durch die allgemeine Noth der Zeit, wo Tros und Frevel der Lehnsträger durch die Ohnmacht der Rorolinger auf= flieg, diefen Rechte und Gunft abgenothigt und die vereinzelten Freien ungestraft bedruckt wurden 41), und wo die noch schlim= mern außern Seinde aus dem Norden und Often Verwuftung und Sunger 42) brachten. Um Brod ift die Freiheit oft feil; mogte auch der Mann den hunger ertragen, wie wenn es das Leben hungernder Rinder gilt? Manchen trieb die Schuldnoth

<sup>39)</sup> Riccius 125.

<sup>40)</sup> Bgl. Sittengeschichte, Bb. 1, 218. 227.

<sup>41)</sup> Ein Beispiel. In Westfranken zwangen unter Ludwig dem Frommen Bischöfe und Grafen die ihnen untergebenen armen Leute durch Strafen und Mishandlungen den Schessel Getreide-für 4 Denare flatt 12, und den Eimer Wein 6 Denare statt 20 an sie zu verkausen. Funk Ludwig der Fromme 1832. S. 259.

<sup>42)</sup> Capitul. II, 192: quidam comites nostri nos consuluerunt de illis Francis, qui tempore famis necessitate cogente se ipsos ad servitium vendiderunt.

in Anechtschaft; mancher gab die Freiheit hin für Beschirmung von Leib und Leben seiner selbst und der Seinen, der über Sundenschuld aber Beschimmerte übergab der Kirche seine irbische Freiheit für himmlisches Seelenheil 43). Auch für die Hörigkeit galt wohl, daß unter dem Krummstabe gut wohnen sen; daß bei der Esebung in Anechtschaft das haupt unter das Glockenseil gelegt wurde, hatte bei den vielerlei Demuthisungen Geringer und Großer gegen die Kirche nicht viel zu sassen. Die Zahl derer, welche in Hörigkeit vielmehr gelockt, als gezwungen wurden, darf nicht für gering gehalten werden.

'Nun geschah es im Laufe des neunten und zehnten Jahr= hunderts, daß der Waffendienst mehr und ausschließlich von den Lehnsmannen und Ministerialen geleistet wurde, daß, weil voll= ftandige Gifenruftung und Reiterdienft begehrt murbe, die Ge= meinfregen diefem Waffenthum aus Mangel an Ruftzeug und Hebung fich entfremdeten; wiederum daß die noch übrigen Freien allmablig von der altgermanischen Gewerbscheu sich ent= wohnten und Sand an den Pflug oder hausliches Werf legten. Der heerbann verfiel ganglich; wenn auch hinfort jeder maf= fenfahige Mann auf den Ruf " D Web D Wappen" u. dgl., mit einer Wehr zur Folge, Landfolge, Landwehr 44) erfchei= nen mußte, fo war doch Ruftung und Uebung nun gleich arm= felig im Vergleich mit dem Waffenthum der Lehnsmannen, welche von Gifen ftarrten und im Berlaufe diefes Zeitraums als Reifige ju ftreiten jur Regel machten. Dies mar es alfo, mas auch die niedere Lehnsmannschaft von den Freien sonderte und Diefe tiefer, als zuvor, berabdrudte - ausschließliche Sandhabung

<sup>43)</sup> Grimm b. R. Alterth. 330: Es war die Beit zahmer Betäus bung des gemeinen Bolks, eingebilbeter Anmagung von Seiten ber höhern Stände zc.

<sup>44)</sup> Lantweri in bem Bertrage von Merfen. Baluze 2, 44.

der Baffen im Gegensage gewerblicher Sandthierung und insbesondere Kriegsdienst in voller Eisenrustung zu Roß, wozu denn allerlei Uebungen und auch Prunkleistungen, abnlich den nachherigen Turniren gehörten 45) - und darin ist der Grunds stoff des nachberigen Ritterthums zu fuchen; dem Marke wuchs die Rinde voraus. Die Standesverschiedenheit bildete sich aus dem thatsachlich vorliegenden Berufe und der damit verknupften Ehre oder Unehre; dereinst hatte jeder freie Mann die Waffen in der Wehrmannei geführt, eine bobere Geltung der Reiter batte aber nicht bestanden: nun aber trat von diesem Felde ge= meinsamer Waffenehre der freie Mann, welcher nicht die Gunft des Lehnsstandes erlangen mogte oder konnte, einen Schritt rudwarts, indem er Gewerbe trieb, die Lehnsmannschaft aber, feitdem fie fich zu Rog erhoben, fnupfte an ihr Waffenthum bobere Ehre, als zuvor das der Wehrmannei gehabt hatte; in der Mitte von beiden, zwischen Rechtsminderung und Borrecht ward die echte freie Kriegsmannschaft und Waffenehre nicht mehr gefunden. Die nun nicht zur rechten Beit fich ber Lehns= mannfchaft jugefellt und die Ehre diefes Waffenthums erlangt batten, standen jenseits der Kluft, die sich mehr und mehr zwischen Waffenehre des Reifigen und Niedrigkeit des Land= wehrmanns offnete; aus der Thatfache, daß nur ein Theil der waffenfahigen Manner ju Rof diente, erwuchs erbliches Borrecht eines hohern Standes und Anspruch, daß nur die dazu Geborigen der Gunft diefes Standes theilhaft fepn follten. So wurde nun auch bas alte Recht der Freien, einen Streit im gerichtlichen Zweitampfe mit icharfen Baffen zu enticheiden, jum Borrechte des Rriegsmanns von Beruf, und der gemeine Mann auf einen Kampf mit Kvitteln angewiesen 40); daraus

<sup>45)</sup> So das angebliche Zurnir zu Strafburg 842, wovon Nithard erzählt.

<sup>46)</sup> Beaumanoir cout. de Beauvaisis Ch. 64. Siebei mag ber

ging schärfere Unterscheidung des Standes hervor, die ungleich Gerüsteten gatten nicht mehr für einander gleich und ebenbürtig vor Gericht, zugleich aber bildete sich nun ein bei dem Altger=manen früher nicht gefundenes Ehrgefühl aus, daß ein Schlag mit stumpsen Waffen, der Wehr des gemeinen Mannes, Schimps bringe und die alte Schäung der Gefährde nach dem Blut, welches gestoffen 47), konnte nicht in Geltung bleiben. Noch mehr; selbst als bewassnete Landsolge zu erscheinen, wollten manche Hochbürtige den Landsaffen nicht zugestehen; Berthold von Zähringen ließ die für Heinrich IV. ausgezogenen Landsleute, die in seine Hand sielen, entmannen 48).

Es gelang ber Lehnsmannschaft nur ju febr, ben Druck und die Unehre der Sorigfeit über die freien Landsaffen weit und breit geltend zu machen. Jedoch blieben nicht allein die Bewohner ganger Gaue im Befige der angestammten Freiheit, als in den schweizerischen Urkantons, in Ditmarschen, im Stedingerlande, im fudlichen Franfreich, den Geeftabten und felbst hie und da auf dem platten Lande Italiens, sondern auch in einzelnen Ortschaften, namentlich in Westphaten behaupteten ber freien Mannen fich viele in ihrem Rechte, wenn gleich fie nicht der Vorrechte des neuen Waffenadels theilhaft, und minbestens der Schein der Horigfeit gar gern auch über sie ausge= breitet wurde, daß sich bewährte, was fpaterhin fprichwortlich gefagt wurde, daß, wer fein Edelmann, ein Bauer fen. die, welche nicht ihr ganzes Recht behaupteten, wurden darum nicht alle gang unfrei; es gab der Abftufungen von einem Bu=

Colvekerle des Grafen Rudolf von Guines in der Picardie gedacht werden, qui in terra sua servitutem induxit, quae Colvekerlia vocatur, per quam populares adstrinxit, ut arma nullus nisi clavas deferret et inde Colvekerli dicti sunt. Du Fresne: Colvekerlia.

<sup>47)</sup> Sittengefch. 1, 169.

<sup>48)</sup> Stengel frant. Raif. 1, 439. 442.

kande, dem die alten Rechte, etwa nur durch einen Zind, wenig verkummert waren, mancherlei bis zu der vollen Leibs eigenschaft, wo zu schwerer Belastung mit Steuern und Frohnsen und zu ungestrafter Mishandlung sich auch empörender Fresvel gegen Menschenrecht, das Necht der ersten Nacht, die Anslicht, daß die Hörigen nicht in rechter Ehe, sondern nur in einer Art Concubinat lebten 2c. <sup>49</sup>) und die Auslegung schimpsslicher Leistungen gesellte.

Daß nun unter folden Umftanden die alten Bolfbrechte. allmablig außer Geltung und Brauch famen, lagt fich fcon daraus vermuthen, daß der alte Stand der Freien fast ganglich. verschwand und die darauf bezüglichen Satungen feinen Gegenftand mehr hatten, dagegen fur den neuen Stand der Bevorrechteten und den anwachsenden Stand der Dienenden neue Satungen auffommen muften. In der That fiel das Sauptaugenmerk nur auf Lebns = und Dienstrechte. aber mangelte der Grundfat, daß Jeder nach feines Bolfes und Stammes Rechte ju richten fep.50), die Grundfaule alte germanischen Rechtsstandes und entsprechend dem vom Gerichte durch Gleiche, ganglich; denn Lehns- und Dienstverband hatte durchaus keine volksthumliche Marken. Sie wurzelten nicht im Bolfe; die Lehnshofe, cours des seigneurs, erbauten ihr Recht aus des Bolfes Unrecht. Die Sagungen der alten Bolkbrechte kamen zwar nicht allesamt in Vergessenheit; selbst das Mergeld wird im Sachsenspiegel und noch spater gefuns bm 5 1), und die Borliebe für's Symbolische bei Uebergaben 2c. ging ins Beneficienwefen über, wo die Inveftitur mit Scepter,

<sup>49)</sup> Bu schließen aus bem Schimpswort fils à putain, das dem serf gern zugerufen wurde. Rom. de Rou 1, 182.

<sup>50)</sup> Sittengeich. 1, 158.

<sup>51)</sup> Im 3. 1276 wurde in einem Bertrage bes Bifchofs von Mins fer mit ben Oftfriesen Wergelb fur erschlagene Geiftliche bestimmt.

Schwert, Ring und Stab zc. durch Geltung des Symbolischen weit mehr als außere Pormlichkeit waren: aber es war fein Bufam= menhang und Spftem mehr im altvolfsthumlichen Rechtswesen; wie aus dem ungeheuren Schiffbruche der Bolfsfreiheit sich einzelne Trummer erhielten, fo auch aus dem Rechtswefen; vereinzelt, ohne Unhalt, durch Lehnerecht, Rirchenrecht, Dienftrecht aus dem Gleife gebracht. Den chaotischen Buftand bes Privatrechts wird man minder gewahr, als die Berruttung ber auf das Gemeinwefen bezüglichen Rechtsverhaltniffe, wenn gleich eine bedeutfame Mahnung daran in der Nachricht enthal= ten ist, daß Kaifer Otto I. die Frage über der Neffen und Oheime Borgug im Erbrechte im 3. 941 durch einen Gottes= gerichtstampf entscheiden ließ 52). Um fo augenfälliger ift bagegen bie zunehmende Scharfe des Strafrechts. Sierauf wirfte die Ausdehnung des Reichs der Willführ und Dishandlungen über die unfrei werdenden Landfaffen, die Steigerung des Chrgefuhls und ftandifchen Stolzes, welchem die Unnahme bes Wergeldes felbft von Gleichburtigen jumider mard, noch mehr als diefes aber der Geift der Rirche.

Leibes=, Lebens= und Schimpfstrafen kamen auch gegen Freie und selbst gegen Abel in Anwendung, doch kam die alte Doppelsaßung, daß man Strafe leiden oder sich losen solle 53) noch nicht ganz ab 54). Daß Berletzungen der Person des Staatshauptes, Ausstand und Hochverrath, von Seiten machttroßiger Basallen freilich oft genug ungestraft geübt, doch, so oft die Macht bei dem Oberhaupte war, gewöhnlich mit Todesstrafe belegt wurden, war nicht neu; zur Ausbildung der Theorie von Strasslichteit der Fürstenverletzung mogte nicht we= nig beitragen, daß der Kirche besreundete Fürsten als Gesalbte

<sup>52)</sup> Bittechind S. 25.

<sup>53)</sup> Sittengeich. 1, 204,

<sup>54)</sup> Grimm b. R. alt. 702, 740.

des Herrn dargestellt wurden. Nun aber bildete jene Unsicht sich auch für niedere Lehnsverhaltnisse und desgleichen für das Regalienwesen auß; Untreue, Verrath ze. vom Basallen gegen den Lehnsherrn geübt und Jagdsrevel kamen ins Verzeichnis der mit körperlichem Weh, ja wohl selbst dem Leben zu düsenden Bergehen. Den Strang sur Diebe, die auf der Ihat ergrissen wurden, setzte ein Concil zu Seligenstadt 1022 als Strase 55), Herzog, Bernhard von Sachsen ließ alle vor Gericht gebrachte Diebe hängen 56). Edele wegen Ausstandes hinzurichten war in der Ordnung; laber auch die schimpsliche Strase des Hundetragens ward seit Otto's I. Zeit üblich 57). Dagegen ward von dem Wassenadel das Fehderecht in gesteigertem Maaße in Anspruch genommen, und vergeblich war das Be= mühen von Kirche und Staat, Gottesfrieden 58) und

<sup>55)</sup> Schmidt G. d. T. 1, 142.

<sup>56)</sup> Adam v. Brem. 2, 4. Er fagt novitate facinoris. Aber bie altfachfische Gesetzgebung hatte schon vorlängst Tod für Diebstahl gestannt. Bgl. unten bie Gesetz der Angelsachsen.

<sup>57)</sup> Die Anhänger Eberhards von Franken, welche an seinem Aufskande Theil genommen, mußten hunde nach Magdeburg tragen. Witstechind 25. Bgl. Grimm d. R. altth. 715. Bei dieser, wie bei den verwandten Schimpfftrasen, z. B. daß Dienstmannen Sättel, Frquen Steine, Unsreie Pflugräder trugen (Grimm 716 f.) war natürlich hauptsache, daß das Strasseiben öffentliches Schauspiel würde, daher Orte lebhaften Verkehrs (Magdeburg) Biel desselben. Ob daher das Sprichwort: hunde führen bis Bauten? Ueber das Wort Haramscara, harmiscara für diese Strasse sie du Fresne gloss. harmiscara. Grimm S. 681.

<sup>58)</sup> Treuga Dei zuerst in Subfrankreich empfohlen und eingeführt (1041), in Deutschland 1043 unter Heinrich III., in der Normandie durch Wilhelm den Bastard 1042. In Neustrien sträubte der rohe Lichnsadel sich dagegen. Glader Radulphus b. Bouquet 10, 59 giebt die Satung: — ut nemo mortalium a feriae quartae vespere usque ad secundam seriam incipiente luce ausu temerario praesumeret quippiam alicui hominum per vim auserre. Bald nachher (1054) tommt aber schon eine Herabsetung der Friedenszeit vor, nehmlich ab

## 64 2. Kirche u. Staat überh. im germ.=rom. Westeuropa.

Landfrieden der Fehdewuth Einhalt zu thun. Wie nun Bolksfreiheit und Volksrecht aus der Mitte zwischen Lehnsvorrechten
und Rechtlosigkeit, und aus den Gerichten die alte Schätung
der echten Mannesehre hinwegschwanden, so auch aus dem
Leben die feste und gleichmäßige Mannsgesinnung, die sich nicht
überhebt und nicht erniedrigt; es bildete sich ein Reich der
schrofsten geistigen Gegensäße, hier ein zur Gleichgültigkeit herabgedrückter, dort ein zur empsindlichsten Aussassung von Ehre
gesteigerter Sinn mit Frevelmuth und Troß; es ward zu viel
oder zu wenig gehorcht und gerügt, eigentliche vernunftmäßige
Gesesslichkeit mangelte, auch beim Gebote der Kirche, das Fluthen
zwischen den Extremen von Hoheit und Unterwürsigkeit war ohne
Regel; die Leidenschaft ohne Schranken, das Leben ohne MaBigung.

Wie verderblich für Volksthum und Staatswesen uns einerseits nun erscheinen mag, daß auf Rosten der Gemeinfreis heit ein bevorrechteter Stand in den Formen des Lehnswesens sich ausbildete, und Necht und Stand der freien Manner fast ganzlich zu Grunde ging, so ward wiederum dem Staate seine innerste Kraft genommen durch den Verfall des Ausgebots volster Leistungen der Freien. Wie der Einzelne im Staate ausschre, echtes Eigenthum zu haben, so traten auch des Staates gesamte Ansprüche an seine Angehörigen aus dem Bereiche volster staatsbürgerlicher Berpslichtung in die Form des Lehnswessens, so daß der Inhaber eines verliehenen Gegenstandes nur zu den insbesondere dasur gedungenen Leistungen, als seiner gesamten Verpslichtung im staatsbürgerlichen Leben ausgeboten wurde, und daß dieselben nur von wenigen Lehnsträgern uns

hora Sabbatti nona usque in die Lunis hora prima. S. Giefeler Kirchengesch. 2, 1, 299 f. Stenzel Gesch. Deutschl. unter b. frank. R. 1, 91 f.

mittelbar dem Staate dargebracht wurden, indem jeder Lehnsmann nur dem ihm jundchft vorftehenden Senior pflichtig Gleich einem Krebse an der Staatswohlfahrt aber war die Uebermacht- der hohen Lehnsträger im Berhaltnif zu den Staatshauptern und das Ben ber folgenden Zeit ift eben so febr der Ohnmacht der lettern, als der Unfreiheit des gemeinen Mannes beituschreiben. Rraft und Einsicht ber obers ften Staatsgewalt und Freiheit des Bolfes, die Grundpfeiler ber Boblfahrt bes Gemeinwefens, gleich bem Saupte, ber Rechten und dem herzen des Staatsforpers, maren gelabmt; was sich damischen eindrangte war vom Uebel. Zwischen Rurften und Bolfern ftand eine vielgegliederte Kette von Lebns. tragern, die gar oft weit über die helmische Bolfsgenoffenschaft binausreichte und Fremde umfaßte; der Fürst wie auf der Spite einer innerlich nicht gefüllten Ppramide, in weiter Entfernung von der Grundlage und auf diese zu wirken nur vermittelft der hober ragenden Wertftade im Stande. Diefe funftlich aber unfest gefügte Rette fonnte leicht unterbrochen werden, und eines Gliedes Ausfall machte gewöhnlich große Lucken; wenn ein Kronvasall nicht geborchte, so waren seine Lebnsträger und deren Mannen und Untermannen felten der Arone treu; das Laterland war wie unter den Füßen weggewichen; war der Lebnsvertrag geloft, fo gab es zwifden Mannen und Fürften fein Band der Bflicht weiter. Macht und Anfehen der Staatsbaupter mußte aber um fo mehr den Bedingniffen des Lehnswefens verfallen, je mehr bem Begehren, Krongut als Lehn wegzugeben und die Lehne erblich werben zu laffen, gewillfahrt . Alfo wurde den Karolingern die Macht, den übermurbe.

<sup>59)</sup> Richt fo unter Wilhelm bem Eroberer; diefer ließ alle Aftervasals len auch ihm felbst unmittelbar Treue schwören; aber bie That entsprach seiner Absicht keineswegs.

II. Theil.

mutbigen Lehnstragern die Spige ju bieten, entwunden; und jugleich wich von ben Landern und Bolfern Schiem und Behr gegen Frevel heimischer und ausheimischer Gewalt. Schlöffer gabs in Menge, aber mehr jur Noth, als jum Seil der Bolfer; die Gesellung zu Rath und That hatte nicht die Geschloffenheit des Bolfsthums, sondern die Gleichartigfeit des Standes jum Grunde und diefer war bas niebere Bolf der Sein math fremder, als ber ausheimische Standesgenof. Die Aris fofratie fuchte nun auch im Berhaltnif zu ben niedern Lehnstragern fich bergeftalt auszubilden, daß diefen das Recht ber Erblichfeit vorenthalten und mancherlei Drud gegen fie geubt murde, fo von dem lombardischen Capitaneen gegen bie Balpafforen: baber war es ben Umftanben entsprechend, baf Rais fer Konrad II. durch die berühmte Constitution vom 28 Mai 1037 den niedern Lehnsmannen in Italien erblichen Besis der Lebne kusicherte und daß berfelbe in Deutschland ein jenem Ge= fete gemaffes Verfahren beobachtete. Go fchien es benn, als follte burch Bestätigung des erblichen Besibes der Leben der Staat ganglich in ber Form bes Lehnswesens ausgeprägt merben, indem bald barauf auch geistiger Aufschwung des Ritters thums bem ftarren Lehnswesen innern Abel und rege Bewege lichfeit gab: als jedoch diefes eben feiner Erfullung nahe fam, ward die Gemeinfreiheit durch das Auffommen ber Stadte wieder ins Leben gerufen und mit der Bollendung des Lehns= wefens fallt die erfte Jugend des neuen Burgerthums gufam= men; andrerfeits fonderte in eben ber Beit fich die Rirche aus dem Lehnsverbande, indem fie nicht ferner Belehnung (Inveftitur) von weltlicher Sand annehmen wollte: damit aber erhob fich ftatt bes Raiferthums bas Papftthum jur bochften Dacht im Lehenswesen und machte dieses von der Hierarchie ab= **b**ángig.

Far die Geschichte ging aus dem Erblichwerden des Lehnsbefiges der Gewinn hervor, daß die davon hergenommenen Bunamen fest ju werden begannen, wovon gegen Ende biefes Beitraums Beifpiele vorfommen. In den Zunamen des Lehnsadels wird fast durchgangig das Lehnsbefisthum angeges ben; die freien Berren hatten noch mehr Gewicht auf Befis von Grund und Boden ju legen, daber bier Diefelbe Rorm: für den gemeinen Mann aber wurden nun haufiger, als juvor gebrauchlich bie von Beschäftigung und Gewerbe hergenommes nen Namen, von welchen im Deutschen Meper, Schmid, Mulfer, Beder die haufigsten fenn mogten. Die fortbauernde Borliebe fur forperliche Stattlichfeit bewirfte, daß wer ihrer ermangelte und etwa durch ein augenfälliges Gebrechen entstellt war, in der Regel davon eine Bezeichnung erhielt, als ber Budlige, Einaugige, Lahme, Kleine, Rable, Dide u.

3,

# Die Bolfer ber karolingischen Reiche in Unkraft.

a. Berfall und Auflofung bes Frankenreichs.

Unter den Karolingern seit Pippin II. hatte das Frankens wil in friegerischer Wackerheit den ersten Plag behauptet, aber nicht die Lebenskraft des Gesamtkörpers hatte sich innerlich versjüngt, der Schwung war ein von oben gegebener, bewirkt durch die Thatigkeit, aufregende Kraft und den ordnenden Geist der Häupter; derselbe aber erschöpfte die innersten Kräfte, insdem unter dem Kriegslärm weitreichender Eroberungen das

mabre Mart des Staates, das Gefühl, die Triebfraft und der Reis der Freiheit mehr und mehr fich auszehrten. Beldenkampfe bei Tours im J. 732 war von den Mannen der Rarolinger feine Schlacht fur Sicherheit oder Wohlfahrt des Baterlandes geschlagen worden; Karls des Großen Kriege hatten nicht ben vaterlandischen Sinn bes Burgers, ber für Weib und Kind und haus und hof streitet, sondern die Robbeit des Rriegers gewährt; die Rraft mar eine funstlich gestei= Wenn der Rausch endet, beginnt die Schlaffheit. Er= bolung aus dem Buftande der Sinfalligfeit, die auf Ueberfpannung folgt, fann einem Bolte, wenn es innerlich wohl gecint ift und ber Staat durch das Mart des Bolfsthums fich nahrt, wohl zu Theil werden: das toloffale Frankenreich war aber nicht durch die Gleichartigfeit des Volfsthums feiner Bewohner verbunden, fondern durch den Ring der Gewalt jusammengebracht und gleich einem Druckwerte durch oben laftendes Ge= wicht zusammen gehalten worden. Die Wertstude des großen Bolferzwingers waren nicht auf die Dauer in einander gefugt; wie nun, wenn bei der Bervielfaltigung der Furftenhaupter die awietrachtigen Seelen, die ungefühnten Bergen der Bolfer durch Mehrheit und Sader ber Saupter gewaltsam aus einanderge= riffen und in beren Sache jum Kampfe einander entgegeftellt wurden? Go geschah es nach Karls Tode; als das schärffte Gift ber menfclichen Natur, Feindseligkeit der Gohne gegen den Bater und der Bruder gegen einahder das innere Leben des Kurstenbauses zernagte, mischten die zum Kampfe aufgebotenen Bolfer bas Streben nach Anerfennung ihrer Gigenthumlichfeit dazu und der politische Verfall des Gesamtreiches ging eben so rafchen Schritt, als die moralische Entartung der Fürsten.

Rarl felbft, vielleicht nicht ohne Gewaltthatigfeit gegen feines Brubers Sohne Alleinherr geworden, hatte boch nicht

den Gedanken gefaßt, daß nach ihm das Reich nut Einen herrn haben follte, und fo lange er mehre Gohne - Pippin (+810), Karl (+811), Ludwig — batte, konnte er ihn nicht wohl faffen, denn im Furstenrechte galt die Theilung des Reichs: doch wollte das Schicksal, daß das gesamte Reich Einem, dem allein den Bater überlebenden Ludwig, gufiel. Selten ift wol eine Perfonlichkeit, mehr als biefe, geeignet gewesen, den Sang andringenden Berfalls zu beschleunigen. Bird in der Staatstunst der Frommigfeit meist zu wenig gefunden: Frommelei wird nie Ersat dafür geben; Ludwig heißt aber mit Unrecht bei uns der Fromme; der frangofische Buname le debonnaire ist paffender, Frommler nicht minder treffend. Ludwigs bervorstechende Eigenschaft war Anhanglichkeit am Kirchenthum, ein Erbtheil vom Bater; aber bei Rarl hatte der Glaube das Leben gestärkt; Ludwigs Waltung war die eines Schwachlings, deutsche Seldenlieder ihm zuwider 1). Sarl hatte bei aller Glaubigkeit in den Formen jeuer Zeit doch die Rirche beberricht, Ludwig gab fich ihr jum Anechte; jener fatte tuchtige Geistliche nach Verdienst mit Aemtern betraut und die geistige Ausrustung der Klerisei, die ihm selbst nicht fremd mar, geehrt und jum Seil des Staats aufgeboten, Diefer fnupfte das Reich an die Kirche und tauchte unter in Alfan= zerei, hielt Berfammlungen, um zu bestimmen, mit wie viel Schlagen jum Gebete gelautet werden und wie lang die Monche= futten fepn follten 2), und die Beit verbringend mit Pfalmgefang batte er für Betrug und Frevel seiner Rathe und Mannen nicht Ruge noch Ginn 3). Dabei gedieh das echte Rirchenthum fo wenig als der Staat; der Herr des Frankenreiches im 3. 833

<sup>1)</sup> Poetica carmina gentilia, quae in juventute didicerat, respuit, nec legere, nec audire, nec docere voluit. Thegan. 20. 5. Pers. 2, 594. 2) Capit. Aquisgr. a. 817. 3) Thegan. Cap. 20.

## 70 3. Bolfer der farolingischen Reiche in Unfraft.

jur Rirchenbufe geangstigt, wird in feiner Berknirschtheit wider feinen Willen jum Anklager des Pfaffenthums, das ihn miss brauchte. So ward mit dem Throne auch der Kirche die Wurde abgestreift, das Andenten Papst Gregors IV., der beim Ans juge der Sohne gegen den Bater des lettern Beer jum Uebertritt verführte, murde mit Schimpf belaftet, die Statte jenes Heerlagers (im Elfaß bei Colmar) Lugenfeld genannt 4); der Weltfrevel aber hob feder das Haupt hervor. Die wohltha= tigste der Einrichtungen Karle, die Baltung ber Sendboten, von Ludwig nicht begriffen ober nicht mit Kraft aufrecht erhalten, bestand nur dem Namen nach fort; nicht vom Gursten gefandt, nicht mandelnd, nicht wechselnd, fondern, gleichwie mit einem Lehrer betraut, walteten Grafen als Miff, ftatt durch folde beaufsichtigt ju werden : dies forderte das Streben der Großen nach Berftellung der Bergogthumer, deren bald nach Ludwig mehre auffamen, die bevorstehende Aristofratie Doch schlimmer junachst als dieses war furs anzufundigen. Reich die Ohnmacht und Verblendung Lydwigs im Verkehr mit Gemahlin und Sohnen. Den Entwurf einer Theilung des Reiches unter seine Sohne Lothar, Pippin, Ludwig und feinen Reffen Bernhard faßte Ludwig in ber Bluthe des Manns= alters; und feine Rundmachung hatte einen Aufstand feines Neffen Bernhard, der als Sohn Pippins Anspruche auf den vorzüglichsten Theil ber Erbschaft gemacht hatte und fich getäuscht fah, zur Folge. Die Rante von Ludwigs zweiter Gemablin, der Welfin Judith, welcher Lothar ihr altester Stieffohn sich anschloß, führten zu neuen Aufstanden; feiner der Gobne blieb schuldlos; merwingischer Berruchtheit aber tam Lothar am nådisten. Nun erfüllte sich um so leichter, mas Rarl einst ahnend vorausgefagt hatte, daß die Rormannen dem Reiche 4) Campus mentitus. V. Anon. Lud. P. Pers 2, 635.

Weh bringen wurden. Im S. 817 brachten fie Raub und Berwüstung über die Küste von Flandern bis Aquitanien, Ludswig mogte es für Gewinn achten, daß ein danischer Häuptling, Harald, sich taufen ließ, und große Erfolge von des ehrwürzdigen Ansgars Glaubenssendung nach Standinavien erwarten: aber die Rormannen wiederholten ihre Raubfahrten 830. 836. 838.

Ludwigs Tod führte noch schlimmere Zeit berbei. Lothars Schlechtigkeit rief einen Bruderktieg hervor. Ludwig und Indiths Sohn Karl rufteten gegen Lothar. Bei Fontengille in Burgund trafen die deutschen und walschen Lehnsmannen der brei Bruder gusammen im J. 841. In Lothard Beere icheis nen zumeist eigentliche Franken, Salier und Rivugrier ge= fochten ju haben; ihre Niederlage, wenn auch nicht fo furcht= bar, als in mehren Annalen angegeben wird 5), doch darum hart, daß sie geubte Kriegsmannen traf und aus dem von den Baffen schon sich entwöhnenden Bolte solcher Verluft nicht fobald fich erfegen ließ, ward dem Frankenstamme und dem Reiche empfindlich; die Ueberlegenheit der Franken ward in ihr hart angegriffen; diese aber mar wie der Ritt des Reiches gemesen, der Knoten, in den die Faden des politischen Gewebes fich jusammen knupften. Grade in Ludwigs und Karls Bunde wurde der Beweis unvolfsthumlicher Gefellung ihrer Mannen gegeben;

<sup>5)</sup> Perg 2, 195: proelium, quod in toto orbe terrarum pertoanit, et magna strage pugnatum. 2, 251: crudelissimum et plus
quam civile. 253: Francorum strage innumera peracta. 324: cruentissimum proelium. Der Sauptgewährsmann Nithard hat, wohl aus
guten Gründen, über den Menschenverlust nicht genauer berichtet, doch
heist es auch bei ihm (Perg 2, 661) ingens caedes. Siegbert von
Gemblours (g. 1100) aber weiß: tanta caedes utrinque facta est, ut
nulla aetas meminerit tantam stragem hominum suisse sactam in
gente Francorum, et ita eorum vires ibi attenuatae sunt, ut jam
nec suos terminos ab externis tueri possent.

## 72 3. Die Bolter der forolingischen Reiche in Untraft.

die einen redeten Deutsch, die andern Walsch, und so schworen 842 die Fürsten und Bolter den berühmten Eid von Straßburg d). Unnatürlicher noch, als diese politische Einung, war Lothard Aufruf an die Normannen und an die Sachsen, welche als Preis ihrer Hülfsleistung Abfall vom Christenthum und Berjagung der franklischen Herren ausbedangen, zur That schritzten, als Stelling a (Hersteller) die Schrecknisse eines Sachsenkrieges erneuten und nur mit Mühe von Ludwig bezwungen wurden 7).

#### 6) Eib ber Ronige:

Pro Deo amur et pro christian poplo et nostro commun salvament! Dist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvara jeo cist meon fradre Karlo et in adjudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradre salvar dift, in o quid il mi altresi fazet; et ab Ludher aul plaid nunquam prindrai, qui meon vol cist meon fradre Karle in damno sit.—

In Godes minns ind in thes christianes folches ind unser bedhero gealtnisi! Fon desemo dage frammordes, so fram so mi God geuuizci indi madh furgibit, so hald ih desan minan bruodher so, so man mit rehtu sinan hruher scal, in thiu thaz er mig sosama duo. Ind i mit Ludheren in noheiniu thing ne geganga zhe minan uuillon imo oe scadhen uuerhen. —

#### Gib ber Bolfer :

Si Lodhuvigs sagrament, que son fradre Karlo jurat, conservat, et Karlus meos Sendra de suo part non los tanit, si jo returnar non l'int pois, ne jo ne neuls, cui eo returnar int pois, in nulla adjudha contra Lodhuuig non lui ier. —

Oba Karl then eid, then er sineno bruodher Ludhuuige geswor, geleistit, indi Ludhuuig min herro then er imo gesuor, forbrihchit, ob ih ina nes iruuenden ne mag, noh ih noh thero, noh hein, then ih es irruenden mag uuidar karle imo ce follust ine (?) uuirdhit.—

Im Jahre 860 bei einer Jusammenkunft zwischen Ludwig und Karl zu Coblenz gab nach Ludwig, ber beutsch gesprochen, Karl eine Erklarung in romanischer Sprache, wiederholte aber das Meiste davon in deutscher Sprache. Leider haben wir nur lateinische Uebersehung. Baluze 2, 44.

7) Ueber biefe fachfischen Unruhen, ben alteften beutschen Bauern=

Der Vergleich von Berdun 843 fonderte das Erbe Rarls des Großen in drei Theile. Die Rudficht auf Rationalität tritt dabei noch nicht flar ins Muge. Dem alteften der Bruder, Lothar, ward ju Theil'8) mit der Raifermurde das Land, auf deffen Sauptstadt diefe gegrundet ju fenn fcbien, Italien, ferner das Land zwischen den Alven und der Rhone bis zur Saone, etwa in Erinnetung an das alte Konigreich Burgund, dazu noch das Land, aus welchem die Rarolinger stammten, Austrasien, westlich vont Niederrhein, und zwar in Belgien bis zur Schelde, dann die Maaß hinauf 🗰 zur Saone. Das erftere Stud, Italien, mar als Bubebor des Raiferthums, das vornehmite, das lettere, Auftraffen, als Bubebor des Franfentonigthums, das volfsthumlich bedeutfamfte ber Erbschaft. Ludwig erhielt die Lander dieffeits des Rheins: nebst den Gauen von Maing, Speier und Worms am linken Rheinufer; Baiern schien das bedeutendste Stud feines Antheils zu fenn, daber fein Beiname des Baiern, welcher von dem jest üblichen des Deutschen verdrängt worden ist. Un Karl fam das mal= sche Neustrien mit der spanischen Mark; ihm untergeben ward

trieg — benn Lothar wandte sich an die Frilinge und Lassen, und diese erhoben sich gegen die (franklichen oder doch ins frankliche Benesicienswesen getretenen und daher dem vaterländischen Besen entstremdeten) herren (domini) — s. Nithard 4, 2. annal. Bertin. a. 841. 842. Rithards Angabe Lodhuwious — Stellinga — nodititer, legali tamen caede, compescuit erklärt sich aus den annal. Bert., nach denen 140 enthauptet, 14 gehängt und Unzählige verstümmelt wurden. Nodiliter heißt also wohl nach dem Rechte, das von den nodiles gegen die nicedere Bolksmasse geübt zu werden psiegte. Psl. annal. Kant. (Pers 2, 227): Servos Saxonum superde elatos noditier assixit et ad propriam naturam restituit. Eben so kommt vor augustaliter, wie es sich für einen Kaiser ziemt, in einer Urkunde Kasse des Kahlen b. du Fresne: Augustaliter.

<sup>8)</sup> S. Annal. Bert. (Prudentii) a. 843. Fr. Funt. Subwig ber Fromme S. 122.

## 74 3. Die Bolfer der karolingischen Reiche in Unkraft.

Pippin, der theilenden Bruder Neffe, welcher mit Aquitanien fich abfinden laffen mußte, aber bald deffen verluftig ging.

Noch funf und vierzig Sahre vergingen bis jum ganglichen Auseinanderfallen des Reiches unter mehrmaligen Erbtheilun= gen und Erbfriegen und junehmender Bedrangniß durch außere Reinde. Die bedeutenoften Beranderungen gingen daraus bervor, daß Lothars († 855) Sohne, Ludwig II., Lothar und Rarl, nach einander ohne mannliche Erben, ftarben. hatte Auftrasien, das Stammland der Franken erhalten; von ibm, wenn nicht icon von feinem Bater, mard diefes Lotha= ringen genannt, und der Bolfe-Name Franken von dem des Fürsten überschattet - vielleicht der einzige Fall in der gesam= ten Geschichte Mittel = und Westeuropa's. Nach des jungern Lothard Tode († 869) theilten Ludwig der Deutsche und Kark ber Westfranke 870 burch den Bergleich ju Mersen (Marena) das Land und erst durch diesen Theilungsvertrag o), wo mei= stens dem Sauptmertmal der Volksthumlichkeit, der Sprache, gefolgt murde 10), befam das deutsche Reich feine rechte Grenze, und die mahnvollen Anspruche unserer malichen Nachbarn auf das linke Rheinufer konnen in der bald vorübergegangenen Ber= duner Grenzbestimmung feine Stuge finden. Behauptet murde bas neue Gebiet von Ludwigs Sohnen gegen Karl in der Schlacht bei Andernach 876, und hiebei fonnte ein Borfpiel bereinstiger Berfchiedenheit der beiderlei Bolfer in Rarls Ruhm= redigkeit, er wolle mit so viel Kriegsmannen fommen, daß die Pferde derfelben den Rhein austrinten murden II), gefun=

<sup>9)</sup> Hincmar. ann. a. 870 bei Pert 1, 488.

<sup>10)</sup> Nicht burchweg; Rarl bekam u. a. auch ein Drittel von Friesland, nehmlich das zwischen dem Fly (Zundersee) und Sincfalla ('t Impn) gelegene Land, wo nicht walsch gesprochen wurde.

<sup>11)</sup> A. Fuld. a. 876. Eben ba: equorum latera, quibus insidebant,

ben werden; in der Fluchtfertigkeit seiner Reiter aber giebt sich zu erkennen, daß damals die walsche Unkraft noch nicht zu franzosischem Wassentros sich umgebildet hatte \*22.). Im I. 880 wurde von Karls Enkeln Karlmann und Ludwig III. auch die westfrankisch gewordene Halfte Lothringens an ihre deutsschen Stammvettern abgetreten; doch sollte dies kein sicheres und dauerndes Besisthum der deutsschen Krone werden. —

Durch Raifer Ludwigs II. Tod († 875) ward das Raifer thum, Italien und Burgund, deffen König Karl schon 863 gestorben mar, erledigt, neuer Sader zwischen den west = und ostfrankischen Karolingern aufgeregt und abermals Theilungs= Jedoch bald traten der Nationalitätstrieb verträge geschloffen. der Bolfer und Anspruche von Tochtersohnen und Tochtermannen der Sohne Lothars I. ins Spiel und so entstand bald nach Karls des Kahlen Tode († 877), nachdem fein Sohn Ludwig der Stammler nur zwei Jahre regiert, 879 ein Konigreich Burgund oder Arelat. Der erfte Konig Boso verdantte fin Ronigthum nicht allein bem Betriebe feiner fronfüchtigen Gemahlin Irmengard, einer Tochter Raifer Ludwigs II. und der Gunft Bapft Johannes VIII., der ihn fogar für feinen Montivsohn erklarte 12b), sondern auch dem Aufrufe der burgundischen Großen, die des alten Burgundenreichs eingedent fenn mogten. Aber ein burgundisches Bolf gab es nicht mehr; innere Einheit und Geschloffenheit hatte der neue Staat nicht:

calcaribus tundebant et cruentabant (nehmlich sur Flucht); sic illi, quasi ad stipitem ligati, immobiles permanebant.

<sup>12</sup>a) A. Fuld. a. D. berichten ebenfalls, daß die Franken tapfes er, als die Sachsen fochten — zur richtigern Schähung der Angaben von der Entkräftung der Franken bei Fontenaille.

<sup>12</sup>b) Sismondi hist. des Français 3, 238 aus P. Joh. Briefen. Diesem entspricht die Demuth Boso's bei Empfang ber Krone aus ben Sanden bes burgundischen hohen Alexus. Ders. 3, 242.

## 78 3. Die Bölker der karolingischen Reiche in Unkraft.

Muth und Arm des streitbaren Odo, deffen Vater Robert 866 im Kampfe gegen die Normannen gefallen war. Karl der Rahle war feige gewesen, Karl der Dicke bedeckte sich mit Schmach, als er, statt die bei Haslow ohnweit Mastricht einsgeschlossenen Normannen anzugreisen, Abzugsgelder zahlte und eben so Paris zu retten gedachte.

Aber auch Italien ward von den Normannen aufgefunsten; Hafting hatte geschworen, Rom zu plündern; jedoch gelangte er nur nach Lucca. Es könnte vermuthet werden, daß zu diesser Fahrt die Schiffe aus der Garonne in das Mittelmeer zu Lande geschafft worden waren, wenn nicht der Umsahrt Spaniens ausdrücklich gedacht würde 102). Eine zweite Geißel für Italien waren die Araber, die von Spanien und Afrika aus landeten, raubten, auch wohl nach Art der Normannen stehende Raublager an den Kusten einrichteten. Die Griechen hielten sich häusiger zu ihnen, als zu den Walsschen.

## b. Deutschland und bie benachbarten Glawen.

So lange Karolinger dieffeits des Rheins das Königthum hatten, ward det Name Deutsch für Bolf und Land noch nicht gehört; in Hoffnung und Anspruch auf das gesamte karoz lingische Reich hielt das Königshaus an dem Namen Fransten, daher Ostfransen dauernde Bezeichnung für unser, und Westfransen oder Francia Latina auch Romana für das Nachzbarland 196). Aber die Sprache ward schon als theodisca,

<sup>19</sup>a) Der Roman de Rou hat 472:

De Nantes murent en Brétaigne
Tote avironerent Espaigne etc.

<sup>19</sup>b) Noch b. Dithmar v. Merseburg S. 120. Luitprand, etwa 50 J. früher, nennt einen Deutschen ex Francorum genere, ex ge-

teudisca, theutonica etc. 20) bezeichnet, wenn auch bei bet hervorbildung der franklischen Mundart zur Schriftsprache durch Alfuins Schüler Rhabanus Maurus und des lettern Schüler Otfried 21) Frankisch für Deutsch ju sagen 22) nahe lag. Unter Rarls des Dicken Nachfolger Arnulf, dem Sohne Karlmanns und Enkel Ludwigs des Deutschen, ward die polis tische Trennung Westfrankens und Deutschlands noch nicht vollig entschieden; Odo, der westfrantische Konig, erkannte Ur= nulfs Oberhoheit an; gegen die italienischen Karolinger zog Amulf mit heeresmacht und ließ in Italien fich zum Raiser tronen; das einte aber die Wolfer nicht wieder. lein beschränkt ward Deutschland unter Arnulfs Sohne, Lud= wig dem Kinde (900-911) und überdies loste Lothringen sich davon; im Innern aber wutheten die franklichen Großen in der baben berger Fehde gegen einander. Erzbischof Hatto's verlogenes Wortspiel, das dem Grafen Abalbert das Leben tofiete 23), mischte Unehre der Kirche hinzu; Konrad I.

Tentonicorum (zur Unterscheidung von den Francis gallicis). Otto von Freisingen, Chr. 6, 17, untersucht, ob regnum Teutonicorum vel potius adhuc regnum Francorum dici debeat und hålt den leptern Ausdruck nicht für verwerflich. Otto I. hieß nach eben der Stelle zuerst rew Teutonicorum. (Agl. Psister G. d. X. 2, 60.) und G. 164 beginnt Otto v. Freis. mit ihm die Reiche der Imperatores Teutonici. Seltsam ist der Brauch Lamberts v. Aschassend, Osterauch Gallia zu bezeichnen; dassetze (Gallia occidentalis) sagt der auch Otto v. Freisingen de red. gest. Frid. I. Bd. 2, Cp. 3. und dron. 6, 16. 17. 18. 22.

<sup>20)</sup> S. Rühs Erläut, der ersten zehn Capitel des Tacitus S. 103: Ligram Theutiscam Synode v. J. 813; Theodisca v. J. 829; Theudisca b. Mithard; Theotisca Concil v. J. 847; Tendisca Langob. Sef. 850; Tiutisce Otfricos Borrede und ein Dipl. d. J. 870; Teutonica Mönch v. S. Gallen. Theutonica ann. Fuld. a. 876.

<sup>21)</sup> Sein Krist zw. 863 - 872.

<sup>22)</sup> In Frenkisga zungun, Otfried.

<sup>23)</sup> Satto's Betrug (Luitprand 2, 3; Witterfind b. Meibam 1, 635)

(911-918) war wader und mannhaft, aber bei der übergroßen Macht ber fachsischen Bergoge Otto und Beinrich des Reiches taum machtig; bas Blut bes Burgerfrieges rothete den deutschen Boden; das faum gestaltete Reich schien inner= lich zergeben zu muffen. Darum trafen die feindlichen Rach= barn bei den politisch zerfallenen Deutschen nur schmabliche Unfraft. Der Normannen Uebermacht batte ber tapfere Ar= nulf 891 in der Schlacht an der Ople bei Lowen gebrochen; aber schrecklicher noch als fie wurden bald nachher die Ungern, Durch Arnulfs verfehrte Berechnung gegen die Mahren ju Gulfe gerufen und feit 900 im Andringen gegen Deutschland. Gies ben Jahre widerstand der Baierherzog Luitbold, aber als biefer 907 gefallen, ergoffen die Raubschwarme fich unaufhaltsam über die deutschen Gauen; 908 nach Thuringen und Sachsen, 909 und 910 nach Alemannien, 915 bis Fulda und felbst ins Bremische 24), 917 durch Alemannien nach dem Elfafi. Umfonst bedrobte Konig Ludwig mit-dem Galgen Alle, die dem Rufe ju den Waffen nicht folgten 25). Man kennt die Deutschen nicht wieder. Goldes Leid vermag beimische Zwietracht und Verfummerung der Freiheit über die maderften Bolfer ju bringen. Welchen Neichthum an Rraften aber Deutschfand befaß, wird fich aus der leberficht der deutschen Stamme ergeben.

Unter ben deutschen Stammen behielt ber frankische ben

tam in Glauben und Mund des Boltes; (Otto Frising. 6, 15: — non solum in regum gestis invenitur, sed etiam in vulgari traditione, in compitis et curriis auditur) zu seiner Rechtsettigung hat die Kritik noch nicht entscheibende Gründe zu bringen vermogt. An. Alam. 907 heißt es: sicta side episcoporum deceptus: besset doch, Einen Betrüger, als viele; zu verwundern ist nur, daß des Königs Lagerstätte nicht, gleich dem Lügenfelde Gregors IV., wovon oben, einen Schimpsmannen bekam.

<sup>. 24)</sup> Abam v. Bremen 1, 43. 25) Buitprand 2, 1.

Borrang, aber in Folge der Theilungen, welche das Stammland der Karolinger zuerft zu einem befondern, bann zu einem ftreitigen Lande machten, gefchah es, daß die Ehre des franfischen Ramens den Bewohnern des mittleren Deutschlands, welche nue einen geringen Theil des alten Stammes ausmachs ten, jufiel und diese Oftfranken von nun an als die Franken des deutschen Reichs angesehen wurden, in deren Volksrecht nachher die Könige von andern Stämmen aufgenommen werden mußten, und deren Wohnsite — von Mainz, Speier, Borms aus offlich gen Bohmen, feit Bildung des Nordgau's aber bis an die Rednis und vom thuringer Walde südlich bis an die Ent und Murg 26) — mit Gauen zu beiden Seiten des Rheins, Mains und Nedars, namentlich dem Speier-, Worms-, Rhein:, Labri-, Main-, Rid-, Saal-Gau, der Betterau, dem Grabfelde, Jartgau zc. — noch spåter für das vornehmste Richkland g-alten und im Munde des gemeinen Mannes vor 1806 als "das Reich" schlechthin, bezeichnet wurden. Sier burde Frankfurt Sauptort. Der Franken Eigenschaften, Rraft, Stolf, Uebermuth, reger und leicht gereixter Ginn, verwische im sich keineswegs; sie sind in den Kaisern der falischen Dps Misse erkennbar und noch jest in den Main = und Rheinbewohs nem Spuren davon aufzufinden: doch ist zu erinnern, daß ein mines Frankenthum fich bei der vielfaltig ftattgefundenen Bus mischung von Alemannen, Sachsen und Slawen wenigstens nicht am Main zu suchen ift.

Dagegen wich, wie gesagt, ber Name Franken von dem eigntlichen Kernstamme des Bolkes, der vom linken Ufer des Rieder- und Mittelrheins bis zur Maaß wohnte 27) und dem

<sup>26)</sup> Franklich war u. a. die Gegend von Rastatt, Durlach, Philippssturg, Rarlsruhe, Geilbronn, Laufen.

<sup>27)</sup> Für die Landschaft, wo Prüm, Stablo, Achen ze. findet der Kame Ripuarien sich noch annal. Fuld, 881, und später.

Beimathelande der Karolinger, und wenn gleich der alten Sobeit beffelben vom deutschen Reiche aus darin eine Anerkennung blieb, daß Achen Kronungsstadt wurde, so gewöhnte man fich doch bald, die Lothringer für einen von den deutschen Franken verschiedenen Stamm ju Schaben, wobei das Saupt= augenmerk auf die Wallonen in dem westlichen Lothringen fal= Diefes alte Lothringen reichte von dem Basgau bis an die Nordsee; das heutige Konigreich der Riederlande war großentheils mit darin begriffen. Die Bestandtheile fei= ner Bewohnerschaft waren aber dreifach, austrasische und auch falische Franken, Friesen und Ballonen. Die Mart zwischen Franken und Friesen war ohngefahr die des heutigen Belgiens und Hollands; die Belgen sind Nachfommlinge der Kelten und falischen Franken und ihr heutiges Bolfsthum ift jener Stammburtigfeit entsprechend ; der hollandifche Charafter stammt von den Friefen. Die Grenze zwischen deutschredenden Lothringern und Wallonen lauft von der Rufte des Kanals durch Flandern an der Oftseite des Bisthums Luttich bin weiter sublich durch das Luremburgische nach der Mosel, deren Un= wohner von Trier an gen Guben, alfo im neuern Lothringen, großentheils dem walschen Sprachstamme angehoren. Ruf der Lothringer war schon in der Zeit der Ottonen ungun= ftig; Wittechind nennt fie zweideutig, ranfevoll, febde = und neuerungefüchtig 284). Tuchtige Reiter, gleich ber Frankenschaar in Karls des Großen Zeit waren fle noch im Zeitalter Much bier verläugnete ber Charafter der Seinrichs IV. 28b). Franken fich nicht. Die Friesen trifft jenes nicht mit; ift aber nicht allen Grenzvollfern, wo die Sprachen fich mifchen und

<sup>28</sup> a) Die Lothringer heißen bei Witterhind (+ e. 1004) 637: Gens varia et artibus assueta bellis prompta mobilisque ad rerum novitates. 28 b) Stenzel Gefch. Deutschl, unter ben frant. Rail. 1, 326, 600.

deren Sebiet darin einen Doppelpaß für die Nachbarn beider Zungen bietet, jenes zweideutige und wankelmüthige Wesen gemein? Voor den einzelnen Landschaften, die nachher Gegenskand des Haders zwischen dem deutschen und französischen Reiche wurden, tritt zuerst mit seinem spätern Namen hervor Flansdern (Blaendern), aber als Bestandtheil des westfranklichen Reiches. Eine Tochter Karls des Kahlen ward 864 an Balsduin den Eisernen von Flandern vermählt, von dem Brügge erbaut oder besessigt wurde. Erst im J. 1007 ward Flansdern lehnsabhängig vom deutschen Reiche. Lüttich und Utrecht aber gehörten in derseiben Zeit zu den berühmtesten Stiftern Deutschlands und ihre Sprenzel zu den ausgedehntesten.

Die Friesen, in jener Zeit wol mehr als Bugewandte, denn als Zugehörige Lothringens angefeben und von deren Gauen mehre ju Sachsen gehörten, find jedenfalls werth, daß ihren als eines befondern Bolksstammes gedacht werde. der altesten deutschen Stamme, oft und lange im Berkehr mit den Romern, selbst abhängig von diesen und ihnen dienstbar, haben fie ihre Eigenthumlichfeit treu bewahrt und feines deutichen Stammes Freiheit bat mehr innern Kern und Sprbbige feit 20) bekundet. Ihre Wohnflie reichten an der Kufte bin eine Zeitlang südwarts bis aber die Baal hinaus; Balcheren, ja Oftende 30) war friefisch; nun aber hatten langs ber gefamten Sudgrenze des Friesenlandes einst Franken gewohnt und wol nicht alle hatten diese Wohnsige geräumt; hier ift also die Bediferung als gemischt zu schäten. Oftgrenze war die Wefermundung, aber zerftreute friefische Gemeinden (Strand- und Rordfriesen) wohnten weiter dstlich bis in die jutlandischen

<sup>29)</sup> Ferrea corda Frisonum.

<sup>30)</sup> Roch im swolften Jahrh. hieß Oftende friefifche Stadt, Warda 1, 127.

Marken <sup>3 I</sup>); das Fly (die Zuydersee) trennte Ost = und Westsfriesen <sup>3 2</sup>). Kanalbau, Schissahrt auch in winterlicher Zeit, Fischerei, wol selbst schon Heringssang, und Weberei waren schon in der karolingischen Zeit die hervorstechenden Seiten des friesuschen Lebens; die Weberei brachte der Freiheit und Ehre des Mannes keine Gesährde, das Lehnrecht sand dort so gut als keinen Eingang; wohlgeboren <sup>3 32</sup>) war die Bezeich= nung des freien Mannes. Die Normannen brachten schweres Weh über die friesischen Landschaften; der blühende Ort (Wys) de Durstede, das Borbild von Brügge und Antwerpen, sank in Schutt; doch die friesische Wackerheit ging nicht verloren. Um 922 aber kam was westlich vom Fly liegt als Grafschaft. Holland und Erbsriesland von der friesischen Gesamtheit ab.

Die Sach sen, der Friesen Stammvettern, derben und harten Kernes 33b), waren in der Mitte des neunten Jahrshunderts bevor sie in Ludolf († 864) einen Herzog bekamen, unsest im Christenthum, und auch nachher grollend gegen den Stamm, der ihnen dieses und lästiges Staatswesen zugebracht hatte. Bu festerem Anschließen an das Reich mag sie vermogt haben die Keindseligkeit der nördlichen standswischen Stamms vettern, mit deren Vorsahren einst die ihrigen zur Eroberung Britanniens ausgezogen waren und von denen sie jest heimgessucht wurden, und der nun ernstlich und glücklich werdende Kampf gegen die ostwärts und südwärts wohnenden Slawen, über welche späterhin sich ihr Name verpflanzte. Wie vielen Einstuß auf Sinn und Sitte der Sachsen eine Ludwig dem Deutschen zugeschriebene Besserung der sächssschen Gesehe 33°)

<sup>31)</sup> Sittengesch. B. 1, 267. 32) Wiarda ofifr. Gesch. 1, 93. 33a) Wolgeboren mannen bis 1795. B. Kampen Gesch. der Niesberlande 1, 121.

<sup>33</sup>b) &, unten 5, Dote 40.

<sup>33</sup> c) Goldast constitutt, imperial, 1, 191.

gehabt haben mag, ist durchaus dunkel. Die Namen Westsphalen, Engern und Ostphalen dauerten noch fort; am rechten User der Riederelbe wurden statt der Nordalbinger nun Ditsmarsen, Stormarn und Holsaten genannt 34%). Die niedersdeutsche Mundart sügte sich dem Schristgebrauche; es hat sich eine niederdeutsche Evangelienharmonie der Karolingerzeit ershalten 34%). Sachsen und Friesen hielten gleich sest. an der Freiheit; nach Jahrhunderten noch bieten die Friesen der sieden Seelande, die Stedinger und Ditmarsen einen eben so edeln Saum Nordbeutschlands, als im Saden die freien Landleute am Vierwaldstättensee. Städte wurden auch dort spät erbaut.

Die Thuringer, ungunstig eingeengt von Sachsen, Franken und Slawen, gewannen die alte Stammgeschlossens beit mit dem nur unvollständig 839 erneuten Herzogthum nicht wieder; die Nachbarn zehrten an dieser; die Thuringer hatten in vermindertem Maaßstabe das Loos von Grenzvölkern. Am nächsten gehörten sie — abgerechnet die fragliche Abstammung von den Angeln und Warnern — den Franken an, so wie die Friesen den Sachsen; die Hessen bildeten das Mittelglied; die Sachsen hatten schon das alte thuringische Königreich umstürzen helsen; durch Mundart und Sitte mehr als die Franken von den Thuringern verschieden, wurden sie nachher durch poslitische Umstände ihnen näher als jene gebracht, seitdem Otto der Erlauchte um 908 seine herzogliche Gewalt auch über Thüringen ausgedeht hatte.

Der Baiernftamm, feit Karls Siegen über Die Ama=

<sup>34</sup>a) Helmold 1, 47, ber übrigens ben Namen Nordalbingien für alle brei gebraucht.

<sup>34</sup>b) Geliand oder die altsächsliche Evangelienharmonie h. g. v. I. A. Schmeller. Munchen 1830. Ludwig der Fromme hatte einem sächssschen Otchter von Ruf den Auftrag dazu gegeben. Flacii gatalog. Estium veritat. No. 101. S. 126.

ren dstlich über die Ens hinaus verbreitet, wurde ein Jahrshundert später durch die Ungern wieder bis zur Ens zurückgedrängt; Kärnthen und Krain hatten und behielten slawische Bevolkerung, bei welcher späterhin deutsche Sprache und Sitte theilweise geltend wurde. Die westliche Grenze blieb unverückt der Lech; südlich traf in den Alpen das Baiersch-Deutsche und das Lombardisch-Wälsche zusammen, der Brenner ist noch jest die Sprachscheibe. Im Norden war ursprünglich die Donau die Grenze; doch es siedelten Baiern sich nordwärts der Donau an und so bekam das Herzogthum hier einen bedeutenden Zuwachs in dem großen Nord gau, der westlich durch die Rednis von Ostsranken geschieden ward; und Sichstädt, Nürnberg und Hof ze, in seinen Grenzen einschloß 35°). Regensburg, die alte Römerstadt, war Baierns Kleinod; Salzburg hochpran-

Die Alemannen hatten eine räumlich scharf bestimmte Grenze ostwärts in dem Lech und südwärts in den Alpen; ales mannisch waren auch die deutschen Schweizer, unter denen aber nach einer dort heimischen und in Schweden nicht unbestannten Sage normännische Schaaren sich niedergelassen haben sollen, was weder bewiesen noch abgeläugnet werden fann, und wenn es stattsand, in das neunte Jahrhundert, wo die Normannen von Friedland rheinauswärts zogen, zu versesen seyn mag 3 5,6). Bon der Wackerheit und Freiheit der Waldsstäter hat die Geschichte dieses Zeitraums noch nichts zu bes

gendes Ergftift.

<sup>35</sup>a) Mannert Sesch. Bayerns 1, 95 f. Auch noch eine Streitfrage, über die mit Leidenschaftlichkeit gestritten worden ift. Doch hat Ritter von Lang genügenden Beweis gegeben, das ber Nordgau nicht zu Baiern gehörte. Den Namen von den Nariskern ober Noriskern abzuleiten lehrt schon Chr. Junder Anleit, zur Geogr. der mittl. Zeit 1712. S. 263.

<sup>35</sup> h) S. baruber E. G. Geijer Gesch, Schwebens (Deeren und Uferts Sammi,) 1, 45,

richten; auch die Unfange des Furftengeschlechtes, im Rampfe gegen welches nachher die Gidgenoffenschaft entstand und emporwuche, des Hauses Sabsburg, reichen nicht sicher in die Reit der Karolinger hinauf 3 d). Die Sprachgrenze ift dieffeits des eigentlichen Alpenstocks zu suchen; das Walfche reicht in Graubunden weit gen Rorden binauf; vom Gotthard giebt der Sprachfaum fich mitten burch Ballis; in Weften ift bas llechtland doppelzungig, in Freiburg im Hechtlande wird halb deutsch balb malfch gesprochen. Der Elfaf, getheilt in Rords und Sundgau, war nach der Sprache wol gang beutsch. Er wurde im Unfange bes gebuten Jahrhunderts durch Raginar, felbständigen Bergog von Lothringen erworben, bald aber von Ronig Konrad I. wieder jum Reiche gebracht und nun dem Berjogthum Franken einverleibt 37), mit deffen Stammvolte Die Elfaffer fpaterbin auch mehr Aehnlichteit, als mit den Aleman= 3m 3. 916 befam Alemannien in Burfard wieder den erften Bergog; feit Pippin III, hatten Rammerboten barüber gewaltet. — Gemeinsames in Sprache und Sitte batten Schwaben und Schweizer einst wol mehr, als jest; der Zischlaut aber tont noch bon der Murg bis jur Reuf. Gine fo alte Stadt, als Regensburg, war Augsburg, wenn auch im neunten Jahrhunderte minder berühmt; wohlthatiger für Biffen und Literatur, als G. Gallen, war aber schwerlich irgend ein geistliches Stift in Deutschland, und wenige Gauen flattlicher als der Algau, Burichgau und Begau. mannien und Baieen seufzten unter der rauberischen Wuth der Ungarn.

Die herstellung ber herzogthumer hatte den entschies benften Ginfluß auf die Fortdauer des Werthes der Stamm=

<sup>36)</sup> Die Grafen v. habsburg. Bon Rich. Roepell 1832.

<sup>37)</sup> Schöpflin Alsat. illustr. 1, 678.

burtigkeit; altdeutsches Verfaffungs = und Rechtswesen und Abeleftand haftete junachft an ben Gauen und ben Grafen, ihren Borftebern; Cultur ging jumeift von Stifteen und Rloftern aus; mit den Ackerfeldern nahm aber freilich auch Die Rabl der borigen Leute, und mit diefer die Furchtbarkeit den ausheimischen wilden Rauber gu.

Bon den flamifchen Grengvollern maren die bes mab rifchen Staats im neunten Jahrhunderte die machtigften. Ludwig der Deutsche fampfte gegen Raftig; Arnulf gegen Zwen-Die Gorben murben bis jur Mulde bezwungen und Thuringens forbische Mark gewann an Ausbehnung; die Obo= triten und Bilgen, von beren Chrerbietigfeit gegen Ludwig den Frommler die Rede ist 38), gehorchten nur so weit ihr Bille reichte und ftanden oft in Waffen; dagegen entwidelte fich schon der Beruf und Sang der Sachsen, gegen diese einen befondern Rampf zu unterhalten. In Gewerbethatigfeit maren die nordlichen Slawen den südlichen und vielleicht manchen beutschen Stammen voraus; Sandelsverfehr mar lebhaft langs ber gangen Elbe. Jedoch erft in einem der folgenden Abschnitte ift schickliche Gelegenheit, von den Glawen, ihrer Streitfer= tigfeit gegen die Deutschen und ihren Friedensfunften, ausführlich zu reden.

## Frantreich.

Dem Vergleiche von Verdun war vorausgegangen ber Musbrud der Berfchiedenheit des Bolfsthums in Bestfranten von dem oftfrantischen in dem Gebrauche romanischer Sprache bei dem Gide des J. 842. Diefem volfsthumlichen Gegen= fage des damaligen lateinischen Frankenreichs gegen das deuts

<sup>38)</sup> leben Lubm. d. Fr. b. Pers 2, 624. 27.

iche Nachbarland mangelte es aber an innerer Einbeit. Moaten auch der deutschredenden Franken in den nordlichen Landschaften Bestfrankens jenseits ber Grenze, die durch ben Bertrag von Mersen bestimmt worden war, nur noch eine geringe Rabl gefunden werden: so war doch des Konigsbauses Sprache wohl noch deutsch, doch fällt nicht darauf das Sauptgewicht. Auf der andern Seite aber standen die feltischen Bewohner der Bretagne, beren beimifche Fürsten gegen Merminger, Sausmeier und felbst Konig Dippin ibre Freiheit behauptet batten. so daß ein Markgraf gegen sie eingesett wurde 30), und deren mit Karl der Große nach drei und zwanzigiabrigem Kriege im. 3. 799 machtig geworden war 40), dem walfchen Bolfe, wie dem deutscherr Konigsgeschlechte, nach Sinn und Sprache von beiden verschieden, abermals feindselig entgegen. Romenoe fiel 843 ab von Karl dem Rahlen und von ihm, wie seinen Nachfolgern, narmentlich Alain dem Großen (877 — 907), wurde die Freiheit behauptet und der Titel Konig, den die Saupter du Bretagne fich beilegten, bekam innern Gehalt; das Bolkswimliche des Kampfes der Bretonen aber gegen die Wälschen lebt die Geschichte jenes Landchens über den Kreis gewöhnlicher Sondergeschichten; es ist darin bobere Bedeutsamkeit, als tausend Jahre nachher in dem Kampfe der Bendeer und Chouans. - Benn dagegen in Sudosten die politische Grenze eine Zeitlang weit über die volksthumlich bedingende der Sprache hinasging, nehmlich so lange das doppelzungige Burgund zu Frankreich gehörte, so wurde sie mit Boso's Abfall 879 auf wh als ein halbes Jahrtausend, bis zur Vereinigung der ros manischen Rhonelandschaften mit Frankreich unnaturlich vermaert. Endlich loften auch die Grafen von Barcelona durch

<sup>39)</sup> Sittengeschichte, B. 1, 263.

<sup>40)</sup> Daru Gesch. b. Bretagne, D. v. Schubert 1, 56.

Erflarung der Erblichfeit ihres Grafenthums gegen das 3. 888 fich aus der bisherigen Abhangigfeit vom Frankenreiche 4 14); jedoch wurden die Pprenden nicht jur Sonderfette beiderfeitiger Rationalitat; wir werben unten feben, wie der Rern der Bevollferung Gudfranfreichs und ber Graffchaft Barcelona in trauten Banden mit einander verfehrte; erst zweihundert Sahre bevor Ludwig XIV. rief "es giebt feine Pprenden mehr," war das Gebirge jur Marticheide zwischen den anwohnenden Wolfern geworden. Bur Beit ber Lofung Barcelona's von Frant= reich bebouptete auch Sancho, Mitarra (der Bermufter) von ben Saracenen genannt, herzog ber pprenaischen Basten seine Selbständigkeit, 41b).

In dem eigentlichen Bergvolte des malfchen Frankenreichs, deffen Grenzen auf mehren Seiten weder genau noch vollständig waren, laft fich noch fein gemeinsamer Zon und Charafter erfennen; nur Ronige und Große treten in hiftorifches Licht. Wiederum laffen fich nicht grade folde Verfchiedenheiten von Stammen auffinden, ale in Deutschland. Die funfhundertjährige Romerberrschaft batte alle ursprünglichen Berfchiebenheiten, die namentlich zwischen den germanisch = belgischen und iberifch = aquitanischen Stammen mogen bestanden haben, ausgetilgt: wohl aber ging aus fpateren Ginfluffen eine bedeu= tende Berichiedenheit zwifchen den Nord = und Gudfrango = fen hervor. Worin diefe spaterbin am bedeutfamsten bervors trat, Sprache, Literatur und Sinnesart, dies fann erft weis ter unten beachtet werden; junachft machte fie fich in Standes= und Rechtsverhaltniffen geltend. Nehmlich wenn zwar bas Rebeneinander von Stammen im walschen Frankenreiche nicht bemerkbar ift, fo tritt bagegen um fo fcbarfer die Rluft

<sup>41</sup> a) E. A. Schmidt Gefch. Aragonieus S. 77.

<sup>41</sup>b) Sismondi 8, 294.

wischen ben boben und niedern Standen ins Muge und ber Blid fallt bier vorzugsweise auf die nordlichen Landschaften. Dabin waren die Franken in dichten Schaaren gekommen, da waren die Sipe der Lebenstonige und die bei weitem größere Angabl der Lehnsguter ihrer Mannen; der ebedem westgothische Suden ward feineswegs in gleichem Maage durch dergleichen Einrichtungen bedingt. Im Norden gingen die romischen Gins richtungen, mit Ausnahme des Kirchen = und jum Theil des hof = und Beamtenwefens, ganglich ju Grunde, nach ihnen famen die germanischen Bolfergesetze in Vergessenbeitz von Grund und Boden galt mehr als in irgend einem andern Lande der Sat, daß es kein freied Grundeigenthum, sondern nur verliebene Gater gabe, nulle terre sans seigneur, im 3.847 erging das oben ermabnte Gebot Rarls des Rablen, jeder Freie folle einen Lehnsherrn nehmen 42); statt romischer Stagts= und germanischer Bolfergesete und neben den Kirchengeseten ward der Lehnsbrauch als droit coûtumier geltend. aber, Rirche und Lehnswesen, durch eine Menge Abstufungen in fich gegliedert, hatten zur gemeinsamen breiten Grundlage Anechtstand des niedern Bolfes. Der Konig vermogte nicht, dem gemeinen Manne aufzuhelfen; er selbst befand sich in den Banden der Lehnsaristofratie, und eitel war fein Bemühen, durch Erlassung von Capitularien und Anweisung der Missi zu ihren Pflichten das Staatswesen zu ordnen und zu bessern; es war der Griff einer ohnmachtigen Sand; dieselben Großen, welche zu Satzungen der Capitularien Rath und Stimme zu geben pflegten, labinten des Konigs Waltung, wenn dieser die Capitularien zu handhaben versuchte. Die Menge von Misnamen farolingischer Ronige, der Rable, Dide, Stammler,

<sup>42)</sup> S. oben 2, N. 42. Pgl. 2, 197 von den infidoles d. h. die 40ch nicht seudale fideles homines waren.

Raule ic. zeugen nicht minder von der geringschätigen Ansicht vom Konigthum, als von den Gebrechen jener foniglicher Perfonlichkeiten. — Wenn nun auch nicht wie in Deutschland auf ben Grund der Stammburtigfeit gewiffe Landschaften fich ju Gebieten großer herren gestalteten, fo führte bennoch die politische Macht mancher Lehnsträger der Krone zur Entstehung von bergleichen, als Aquitanien mit Poitiers, Touloufe, Flan= dern, Bourgogne, Bermandois, Anjou und bie Inhaber der= felben boten fast noch schroffer, als in Deutschland geschah, ihren Konigen die Spike. Schon Karl der Kable mußte nebst Lothar und Ludwig 847 seinen Großen die schriftliche Zusage geben, ihnen ihre Gerechtsame laffen zu wollen 43). wucherte nirgends mehr als im westfrankischen Reiche; im I. 857 erließ Karl eine Erflarung, die nicht undeutlich babin lautet, daß ben Großen das Recht guftebe, mit ben Baffen in der Sand fich bem Konige ju widerfeten 44) - die alteste Anerkennung des nachher fast allgemein von der Lehnsaristo= fratie geubten Rechtes der "Union" gegen das Konigthum. Im Capitulat von Kiersen (Carisiacum) vom J. 877 bemil= ligt Rarl allen Inhabern von Grafschaften erbliche Uebertragung derfelben auf ihre Nachkommen. Bei ber Bedrangniß des Throns durch Normannen ze. fand fich gar oft Gelegenheit, ben ohnmachtigen Konigen neue Bewilligungen abzutroßen. Großen hatten viele der toniglichen Sobeitsrechte, schlugen Munge, hielten hohes Gericht zc. Dazu aber kam Wegelagerung, Plunderung der Banderer und Uebung des Bildfangs=

<sup>43)</sup> Baluze 2, 42: Ut singulis eorum fidelibus talis lex conservetur, qualem temporibus priorum regum etc. habuisse noscumtur.

<sup>44)</sup> Baluje 2, 82: Bischôse, Aebte und Laien, heist es dort, senen dergestalt mit einander verbunden, ut nullus suum parem dimittat, ut contra suam legem et rectam rationem et justum judicium, etiamsi voluerit, quod absit, Rex noster alicui facere non possit.

rechtes felbst gegen die Bewohner von beimischen Nachbarlands schaften. Umsonft eiferte Rarl gegen Erbauung fester Schlofe fer 45), die eben so wohl ju Sigen des Tropes gegen die Ros nigsmacht, als zu Zwingburgen gegen Bolfsfreiheit wurden. Die Gewaltigen thaten was sie wollten, und wollten mas sie Das Bolf, bas nicht unter dem Schwerte ber Rormannen fiel, ward von den heimischen Feinden der Freiheit mit Fugen getreten; die Bevolferung ichwand jufammen, Arankreich ward ode. Diesen Frevelmuth ju dampfen mar feine politische, aber auch keine sittliche und religiose Macht Bei dem dumpfesten und rohsten Aberglauben, vorbanden. der mit einer Urt von driftlichem Fetischdienft von Bunderfraften der Reliquien Rettung erwartete, und durch dennoch einbrechende Roth so wenig belehrt wurde, als der Pobel durch Die Leichen der Quadfalberei, reichte der Gedante nicht bis ju einer wurdigen Vorstellung von Gottes Waltung, und begehrte das Gefühl nicht sittliche Lauterung. Dit bem Schreden aber, das die Rirche den Sundern verfundete und den Buffungen, die fie auferlegte, mit ihrer gesamten Ordnung des Beils reimte fich aber gar mohl , daß auch gegen die Rirche felbft gefrevelt, noch mehr, daß Rirchenamter von Laien, die aller Mudftat= tung dazu ermangelten, gesucht und mit dem schnodesten Weltsinn verwaltet wurden.

Dabei hatten die Normannen gutes Spiel, wie oben dargethan; doch darf zur Ehre der Westfranken nicht unerwähnt bleiben, daß außer den obengedachten Helden, Robert, Lud-wig III. und Odo, dem heldenmuthigen Vertheidiger von Paris

<sup>45)</sup> Baluze capit. 2, 173 f. — volumus et expresse mandamus, at quicunque istis temporibus (es war im 3. 864) castella et firmitates et hajas sine nostro verbo fecerunt, kalendis Augusti omnes tales firmitates disfactas habeant, quia vicini et circummanentes exinde multas depraedationes et impedimenta sustinent.

im J. 885, auch Balduin der Eiserne von Flandern, Eidam Karls des Kahlen, der Erbauer von Brügge, wacker Stand hielt im Kampfe gegen die Normannen. Uebrigens war unter Karl dem Einfältigen Rolf der Normann thatsächlich Herr des gesamten Landes, das ihm der unten zu erwähnende Vertrag des J. 912 als Lehen der französischen Krone übergab.

### d. Italien.

Die Raturgrenzeu Italiens treten bestimmt und icharf bervor : wenige andere Lander bes europaischen Festlandes icheinen eine fo entschiedene Anweisung auf Ginheit und Gefchloffenbeit zu haben: und doch war schon im Alterthum Italien durch die Bielfältigfeit feiner Bolfergeschlechter vor allen Landern Europa's ausgezeichnet, feit Beginn des Mittelalters aber wieder= holte fich durch die Ansiedlungen von Ginwanderern verschiedes ner Stamme jene Bielfaltigfeit und dazu gefellt wurde der Rluch der heimischen Zerriffenheit und der Gedrücktheit unter ausheis mischer Gewalt. Der Grund liegt vor Augen; wenn nicht bas Bolf des fo reich gesegneten Landes volle Kraft besit, auch Die Paffe des nordlichen und westlichen Gebirges ju befeben und ju behaupten, fo bort diefes auf ein Bollwert ju fenn; daffelbe laßt fich von der Rothwendigfeit einer stattlichen Seemacht zur Dedung ber langgebehnten Rufte fagen. Dachtiger Einfluß des italienischen himmels und Bodens auf Eingeborne und Eingewanderte ift unleugbar, aber nicht in allen Landschaften und Beiten gleichartig und auch nur als ein mittelbarer, wie ihn nehmlich die von Menfchenhand bedingte Ratur, die dem Sumpfe abgewonnenen Ebenen, die mit Reben bepflangten Boben, Die ergiebigen Fruchthaler, Die prangenden Obstgarten, uben, ju fchagen. Land und Luft an fich batten weder im

Alterthum raube Samniter zu üppigen Campanern, noch im Mittelalter aus wilden Langobarden unfraftige Beneventaner gemacht. Mancherlel Anderes aber, als der, wenn auch fo sehr durch Cultur gesteigerte Einfluß der Natur, bat gewirft per Entwohnung der Italiener von angestrengter und ausdauern= der Mube und Thatigkeit, sum Gintritte des felbstfüchtigen und nur Liceng, nicht Freiheit, begehrenden Frevelmuths, ben die Zeiten der letten Karolinger darbieten. Bor Allem die aber= malige bunte Folge und Mischung von Boltergeschlechtern. Balfden, Deutschen, Griechen, Urabern zc. Raris des Großen Macht hatte nicht ausgereicht, Italien zu einen; wie batte es den Karolingern, die nach ihm in Italien walteten, gelingen mogen! Ludwig der Frommler, Lothar I., Ludwig II. gaben Gefete 4 da), aber bas befestigte ibre Berrichaft nicht. Adelgis, Berjog von Benevent, magte es, ben madern Ludwig II. gefangen ju nehmen. In Italien begegneten einander die Grenzen des abendlandischen und des morgenlandischen Rais sergebietes; dem einen, wie dem andern brachten arabische, ienem dazy ungerische 40b) Raubschaaren von außen Gefährde, Bankelmuth, Parteiung, Zwietracht, Berrath fanden ihre Rabrung in jener unseligen Doppelbeit; ein Zeitgenoß jener Ka= wlinger bemerft von feinen Landsleuten, fie ftrebten zwei Ber= ren zu haben um keinem von beiden zu gehorchen; schon war der Sag der Fremdenherrschaft rege und junachst, wie in bee Mamten Folgezeit vorzugsweise, nur gegen die nabe, robe und bidende Gewalt ber nordlichen Nachbarn 400), gerichtet. Doch tritt nur auf wenigen Punften, als Benedig, Freiheites drang des Bolfes bervor: aus dem wilden Getümmel der Ge=

<sup>46</sup>a) B. Georgisti 1190 sf. 46b) Seit Berengars I. Zeit. Luitpr. 2, 4. Bom Brande Pavias f. 31. — 46a) Auch die Burgunder. G. 5, N. 35.

Rebloffafeit erheben fich frevelnde Gewalthaber Berengar I. u. II. Abalbert, Sugo, und schamlose Weiber Bertha, Irmengard, Willa 2c., jum Theil deutscher Abkunft, farolingischen Ge= fchlechts 47); mit dem Andenfen an ihre Unthaten find die Blatter der Geschichte jener Zeit gefüllt 48); da ist nicht edles Streben für heimische Rraftigung, Baderheit und Unabhan= gigfeit der Ablter Jialiens, nicht Sorge für Anstalten der humanitat und Cultur, sondern Gier nach perfonlicher Dacht und Luft, Frechheit und Sittenlosigfeit. Benn durch die Berrif= fenheit des neunten und gehnten Sahrhunderts fich Ueberrefte romifcher Stadteverfaffung 40), an die nachher fich das Auf= Areben verjungter Freiheit fnupfte, und romifche Rechtbinfti= tute 50), desgleichen Schulen 512) und Pflegestätten edler Gewerbe und Runfte erhielten, es ift wahrlich nicht jener Dacht= haber Berdienst. Nach ihnen das gesamte Bolf ju beurtheilen und diefes ihnen gleich ju schähen, ift ungerecht: aber unter bem Gewichte ber unwurdigsten Gewalthaberei ber beimischen Bwingherren tonnte des Bolfes Ginn und Gitte fich nur verschlimmern und wohl mogen dem Italiener schon iener Beit tref= fend beigelegt werden eine über Alles gebietende Gelbstfucht mit den befondern Richtungen auf Genuß der Wolluft und Unge-

<sup>47)</sup> Angeblich: Guido von einer Tochter Pippins, bes altern Brus bers v. Ludwig b. Fr., Berengar von einer Tochter Ludwig b. Fr., Boso von einer Tochter Lothars II. 2c.

<sup>48)</sup> Luden (Gefch. b. E. 3, 484) hat Recht barin, baß Luitprand: Standal liebt; aber biefer braucht beshalb nicht fur unwahrhaftig zu gelten.

<sup>49)</sup> v. Savigny Gefch. b. rom. Rechts in M. A. 1, 356 ff. ordini ed plebi (Senat und Bolf) in Ausschreiben bes neunten und zehnten Ih. 50) Derf. 1, 364 f. 2, 193.

<sup>51</sup> a) In Rom, Pavia, Cremona, Berona, Vicenza 2c. Bibliotheken zu Rom, Bobbio (Handschr. v. Ciceros BB. v. Staate, liber pandectarum aus S. X, v. Savigny 2, 225 2c.), Wonte Cassino, Sasterno; Gesangschuten zu Rom.

bundenheit, ohne Achtung der Sitte und des Gesebes, Leisdenschaftlichkeit ohne Gemuth, Tros wechselnd mit niedriger Schmeichelei, die Rachsucht und Tück birgt, Gifte mischt und grausamer Schadenfreude in Marterung, Berstümmelung und Beschimpfung überwältigter oder überlisteter Feinde frohnt <sup>5 1 b</sup>), Unwirthlichkeit und Geiz, ganzlicher Mangel an wahrer Shrefurcht vor dem, was heilig und erhaben ist u. dgl. Allerdings ist es falsch, bei Beurtheilung der Italiener des Mittelalters sich auf den Standpunkt der übermüthigen und rohen Deutschen zu stellen, aber der italienische ist nur für die politische Gesin=nung, nicht für das Sittliche gültig. Ist aber nothig, hier einen allgemeinen zu nehmen, so ebenfalls, die Besonderheiten auszusassen.

Die angegebenen Grundzüge treffen am meisten die Rdmer, ein Boltchen voll hohen Dünkels, voll Grimm gegen
ausländische Herrschaft, und voll heimischer Unbändigkeit und
Ausgelassenheit; sein Adel Rausbolde, seine Weiber Megen 52);
das Papsithum, welches sich schon als höchste geistige Gewalt
angefündigt hatte, theils vom rohen Adel mit Jüßen getreten,
theils im Dienste der Weiber und im Pfuhle der Unsitte. Um
nichts besser, und selbst ohne die Ader der Unbändigkeit, die
den Römern wohl die Wassen in die Hand gab, waren die
Beneventaner und Eriechen. Im heutigen Toscana und
in der Lombardei gab es etwas reinere und gehaltigere Grundkosse, doch in der legtern die Machthaber und die Weiber, eine
Immengard und Willa 53), so verderbt, als die Alberiche,

<sup>51</sup>b) Blendung, Beraubung der Junge, ber Schamtheile zc. wird in jener Zeit wol am haufigsten in Italien gefunden. Gin scheusliches Beispiel f. Luitprand 4, 4.

<sup>52)</sup> Luitprand 2, 13. 3, 12. B. E. Loscher Giftorie bes romischen Gurenregiments ber Theodora und Marogia, Lpg. 1705. 4.

<sup>53)</sup> Bon Irmengard, ber Cochter Markgraf Abalberts von Austien, II. Theil.

Theodoren und Marozien Roms. Benedig dagegen, wenn smar von einer fturmifch beweglichen Menge, die vier Dogen nach einander blendete, andere morbete, bewohnt, der Gis reger Thatigfeit und die Werkstatte fuhner Unternehmungen ju Gee= fahrt und Rrieg, feit 827 im Befige der Leiche des Evange= liften Martus und unter beffen Schubheiligthum machtiger auf= ftrebend, und fein Sandel hochbelebt. Im südlichen Italien ward Amalfi auf einige Jahrhunderte Benedigs Gegenbild. Sicilien fam gang in die Gewalt der Araber, die nach vielen Raub = und Seerfahrten im 3. 879 fich Sprakufens bes machtigten; von der Entwickelung sicilianischen Befens fann erst frater und auf den Grund der arabischen Tunche eine Beichs nung versucht werden.

lleber die Fortschritte der Sprachbildung in Italien wahrend diefer Beit laft fich nicht viel fagen; das Deutsche der Langobarden war im Anfange des zehnten Ih. ganz dabin; die lateinischen Kormen wichen mehr und mehr 54); zwar haben fich zwei lateinische Gedichte erhalten; eins auf die Gefangennehmung Ludwigs II. durch Adelgis von Benevent, ein zweites für die Soldaten, die im J. 924 die Mauern von Modena gegen die Ungern bewachten 55), beide also auf das Bolts=

fagt Luitprand 3, 2: carnale cum omnibus non solum principibus verum etiam cum ignobilibus commercium exercebat. Von Bertha ihrer Mutter, berf. 2, 15.

5) Das erfte hebt fo an:

Audite omnes fines terre errore cum tristitia, Quale scelus fuit factum Benevento civitas, Lhudovicum comprenderunt, sancto pio Augusto. Beneventani se adunarunt ad unum consilium etc. Abgedruckt b. Muratori antiquitat. Italic. 3', 709. Nachher nebst bem Soldatenliede in Sismondi literat. du Sud de l'Eur. B. 1.

<sup>54)</sup> In der Ueberarbeitung des westgothischen breviarium Alaricianum aus Ih. 9 ober 10 (v. Savigny 1, 363 ff) finden fich: da fur de, essere, cosi fûr quodsi, scusare, prese u. bgl.

leben herechnet: ob fie aber, wenn fie für mehr als Machwerke eines Literatus jener Beit zu deffen Selbstergohung zu halten find, verstanden wurden? Wohl nicht viel mehr als das Latein, das in manchen unster alten beutschen Gesangbücher gefunden wird.

#### 4.

# Die Bolfer bes Mordens.

Den unheilvollen Bustand, wo die Bolfer des Frankenreichs in Unfraft darniederlagen und Normannen, Magparen und Araber wilden Frevel umbertrugen, theils begleitend, theils ihm nachfolgend, vollendet aber vor der Ankundigung papfts licher hierarchie burch Gregor VII., erfcheint nun im Borgrunde der hiftorischen Buhne ein fur ben Freund nordischer Rraft und Ruftigfeit und Weisheit erhebendes Schausiel die Normannen, zwar noch, wie zuvor, mit Schwert und Streitart Gemalt übend, aber zugleich als Grunder neuer Stags ten, als Bildner vorhandener; als Ordner des Staatslebens, und als einflufreich auf Geift und Sitte ihrer Mit = und Uns wohner; daneben das deutsche Bolf und Reich erstarft und verfungt, weit umber mit den Baffen gebietend, fein Konia hochwaltend als der abendlandischen Christenheit weltliches haupt. Das Lettere hat den Schein der Ginheit fur fich; bei dem Erstern ift Berftreutheit über weit auseinander gelegene Raume, - Die ffandinavischen Mutterlandschaften, Island, Rufiland, die britischen Inseln, Frankreich, Neapel und Sis cilien — Bielfältigkeit der Bedingungen und Gestaltungen, dens noch aber nordischer Thatendrang und befruchtende und weckende Araft Grundidee des vielgegliederten Schauspiels, und Gewicht und Bedeutsamkeit beffen, was baraus hervorging, kaum für

geringer zu achten, als die stolze Hoheit des deutschen Volkes und Reiches in derselben Zeit; die Folgen für Gestaltung des heutigen europäischen Volkerthums aber jedenfalls so erheblich, daß Nichtbeachtung des mächtigen Einslusses der Rormannen auf europäisches Volke und Staatsleben der Geschichte des letzern eine schiese und einseitige Haltung giebt. Daß nun aber hier mit der Staatengründung der Normannen auch der Volker gedacht wird, bei denen sich Normannen ansiedelten, namentlich Angelsachsen, Iren ze. wird durch die in dem historischen Stosse selbst enthaltenen Faden des Zusammenhangs herbeigeführt, und daß die Gestaltung des Volksthums der in der Leimath zurückgebliedenen Bewohner Standinaviens eben= falls hier eine Stelle der nähern Betrachtung sindet, ist in der Ordnung.

## a. Cfanbindvien. aa. Rorwegen und Island.

Mangel und Noth, aus der Kargheit der norwegischen Ratur erzeugt, und Lust und Drang ihrer Sohne zu Abenteuern mogten schon Tausende von Wissingen auf das Meer und nach sernen Kusten geführt haben, als die Neigung zu Ausfahrten einen mächtigen politischen Anstoß bekam und es nicht mehr Raub fremden Gutes sondern Bewahrung des köstlichsten heis mathlichen Kleinods, der Freiheit, galt. Die Landschaften Norwegens 1) hatten bisher ohne Gesamtverbindung oder Obersleitung einzeln ihre Häuptlinge und die freien Gutsbesißer,

<sup>1)</sup> Der Kulten laffen sich über breißig zusammengahlen Torf. 1, 32. Der Kern des Boltes lebte in den Landschaften nördlich von Dofresield, hauptsächlich in Thränden (Snorre Di. Beig. S. 260); dessen Nachsbarlandschaften weren Raumsbal, Palogaland 2c. Sudlich von Dofressed waren Bestfold, Rogaland, Auftfold oder Upland, Tillemarken, Witen oder Raumarile, heidamarken 2c. gelegen.

Odelsmanner, um diese gefellt, in der Bielheit des Gemeindes porstandes ein Palladium ihrer Freiheit gehabt. fich Herrich = und Eroberungsluft von den füdlichen Land. schaften aus. Sarald Barfagr (862-934), Gobn Salfdans des Schwarzen und Erbe der Fulten Westfold, Raumarife, Beidemarten ic., von Kampf = und Berrichluft erfüllt, versuchte schon ebe er zum Junglinge gereift war, die Waffen gegen feine Rachbarn und aus den ersten glacklichen Erfolgen nahrte fich Wille und Streben, fich jum herrn der gefamten übrigen Hauptlinge zu machen. Die Sage gesellt den machtiaften aller geistigen Bebel, nachft dem religidsen Fanatismus, hingu, Beiberhoffarth und Gluth fur Beibesfchonbeit; Die schone Gida, lautet es, wollte ibm ihre Sand nicht anders geben, als wenn er herr bes gefamten Norwegens fen; Barald gelobte, Saupthaar und Bart nicht zu fcheren noch zu tammen, bis der Schonen Begehren erfüllt fen, und jog aus über Dofrefield gen Norben 2). Die Sauptlinge wurden in der großen Schlacht bei harfurefford ohnweit Christiansund im 3, 875 von Harald Harfage bestegt und Norwegen bildete von nun an ein Konigreich, deffen Landschaften Sarald Sarls als feine Beamte vorsete. Auch die Bebriden, Farder und fhet= landischen Inseln, selbst die Insel Man, wurden von Saro' Sarfage abhangig. Nun aber wurde es in der Bruft der , beiteliebenden Normannen, besonders der Landschaft Thranden, ju enge; nicht nur die Raubfahrten nach Balland wurden baus figer und die Wifingsichaaren jablreicher und furchtbarer, fon= bern es begannen Wanderungen mit der Absicht, in der Fremde neue Beimath zu anfassigem Friedensleben aufzusuchen. 2Banderungen zur Biedergewinnung des in der Beimath verfummerten Rechtes, bas edle Gegenstud ju den Raubfahrten. So

<sup>2)</sup> Snorre Bar, Barf, S. Cv. 4.

zogen zahlreicher, als zuvor geschehen, Wanderschaaren über die Kjölen nach Jemptelands und Helsinglands Dedschaften 3), und so school sich normannische Bevolkerung ein zwischen Suiosnen, Gothonen und Finnen.

### Island.

Run aber hatte im 3. 861 ber normannische Wifing . Nadod Island aufgefunden, Gardar ber Schwede und 865 Flofi nabere Kunde von dem Eilande gebracht, und dahin, schon ehe Haralds Herrschaft über die nordlichen Landschaften ausge= behnt war, im 3. 870, Ingolf, bes heimathlichen Friedens durch eine Blutschuld verluftig, eine Anzahl Ansiedler geführt; dabin nun richteten ihre Fahrt die Misvergnügten, Grollenden, Burchtenden, denen Haralds Herrschaft ein Grauel war; 36= land wurde der Gis von Unsiedlungen, die an Dannerwerth der Anbauer, bewegendem Triebe des Gemuths und Reichthum der Ausstattung mit beimathlichem Gute und Gedeihlichkeit def= felben auf neuem Boden ihres Gleichen felbst in der althelleni= fchen Geschichte nur wenige haben. Richt Reis der Natur, nicht Culturleben früher gereifter Geschlechter konnten dahin Island, durch Gewalt vulfanischen Erdfeuers emporgehoben, hat dem forschlustigen Wanderer bochst anziehende Erscheinungen darzubieten; wohl nirgends fonft mag der Gegenfas zweier Clemente fo nabe, als hier, zusammengeruckt fenn; neun Bultane speien auf dem' Eilande, deffen Sohen (der Oerafa = Nokell wird 6240 Fuß hoch geschätt) mit Eis bedeckt und deffen Kuften geraume Zeit bes Jahrs hindurch von Treibeis umlagert find; es geschieht wohl, daß von dem Sekla auf der einen Seite Lava fich herabwalt, der Schnee auf der andern aber darum nicht schmilgt. Lavabetten mit ungeheuren

<sup>3)</sup> Snorre Bat. Athelft. G. Cp. 14.

Riffen bieten ben Anhlick der Dede und Bermuftung, die gesamte Erscheinung der Natur ist raub, unwirthlich und selbst grauenerregend 4); ein erhabenes Schauspiel aber geben die siedenden Quellen, aus denen mit dichten Dampfwolfen ums hult unbandige Kraft des Wasserstrabls aufbraust 5). innern Reuerlager vermögen nicht, den Boden zu einer über das Klima obsiegenden Fruchtbarkeit zu schwängern. Baum erreicht die Sohe des Vollwuchses, die Weidenbaume, welche Ingolf bort fand und der Wald (scog), deffen in is= landifchen Sagas und Gefeten gedacht wird, ift nur fur bufch-Treibhol; bilft das Leben gegen artiges Genoáchs zu achten. die Binterkalte schirmen, mit Baubolg muß Norwegen aus-Rur Gras hat gedeihliches Wachsthum, daber die houmad im islandischen Leben und Gefet als bedeutsame Zeit, während welcher die Fehden ruhten, bezeichet wird 6). dem Thierreiche konnten Pferde, Rinder und Schafe unterhal= len werden; Fisch = und Vogelfang ist ergiebig, eine Haupt= angelegenheit der Ballfifchfang; aber so willtommen die Ballfische, so baufig als unwillkommner Gast der Eisbar. Frühere Bewohner als die Ansiedler aus Norwegen sollen allerdings. dott gewesen fenn, irische Christen, von den Normannen Papen genannt; doch wichen sie sogleich nach der Lettern Ankunft 7).

Der Reiz zur Fahrt nach Island lag allein in der Brust dur Banderer, denen auch die außerste Durftigkeit der Natur uch tunwirthbar schien, wenn sie zur Wiedererlangung des

5) Genser kommt von geysa b. i. Impetu ferri.

<sup>4)</sup> Ebenezer Henderson Iceland. D. v. C. F. Franceson 1820.

<sup>6)</sup> Engiverc, eingjaverk Grägás (f. unten' Note 19) I, 156. Nials-Saga (lat. Ueberf.) S. 143 n. o. Moch jest ist das Heumachen Häupts sache; die Bauerwirthe lassen dazu Arbeitsleute (kaupamenn) aus den Kischerwohnungen kommen. Henderson a. D. 1, 279.

<sup>7)</sup> Are Frode's Islanderbuch (Islandingabok) Cap. 2, in Dahlmanns Forsch. B. 1.

Freiheitslebens, bas in ber Beimath verfummett wurde, Raum und Sicherheit bot; jum Rampfe gegen die Elemente richtete gern die Kraft Ach auf, die in heimathlicher Gedrückheit sich abzuzehren verschmäht hatte: Um regsten war sie bei benen, bie vor Saralbs Obertonigthum am bochften gestanden batten, und am häufigsten auf der Fahrt nach der eisigten Infel waren ehemalige Fylfes = Obersten zu finden; es war die Bluthe der ariftofratischen Gefchlechter, die jum Staatsleben dort fich gusammenfand. Saralds Herrichaft drudte, nach der Ratur des Despotismus, Die Emporragenden am meiften. ware bei ber Roftfpieligfeit ber Aubruftung jur Gabrt feineswegs feglicher abenteuerlustige Wifing im Stande gewesen, sie ju unternehmen; auch lohnte sie nicht dem Beutelustigen; fostfpieliger und vorzugeweise ber Beguterten Sache wurde fie durch die leitende Idee, das Ruftzeug zur Erneuerung altnorwegischen Bom nothwendigsten Staatelebens dorthin zu verpflanzen. Lebensbedarf bis ju den Beiligthumern des geistigen und reli= gibsen Lebens ichien Alles ber Fortichaffung dahin werth; nichts als der Raum ward gefucht; feine Fullung brachten die Wanderschiffe. Einer der edelften Ansiedler nahm das Soly von bem Tempel Thors in feiner Mark, und felbft von der Erde mit, worauf dieser gestanden hatte. Bauholz zur Errichtung von Wohnstätten und Tempeln mitzunehmen war in der Regel-Unvermögende, welche es geluftete, die Fahrt ju machen, mußten als Gefolge, sveitar-menn, fich einem ber Reichen anfchließen; fo bekam die Ansiedlung eine aristotratische Grundlage, Patronat und Clientel. harald harfage hatte, als die Auswanderung nach Island eine Zeitlang fortgebauert, weniger Furcht vor bofen Unschlägen beret, die er unterworfen, als Chrgeiz und Sorge vor Verddung feines Gebicts in feinem Sinn; damit die Auswanderungen nicht überhand nahmen, a. Standinavien. aa. Norwegen und Island. 10

gebot er, daß ein Abzugsgeld gezahlt wurde. Sechszig Jahre lang deuerte das Uebersiedeln 8).

DieAnsiedlungen fonnten nach der Natur des hergebrachten und de bevorstebenden Lebens nicht wohl fern von der Rufte ftatt findere Binnen = Island ift mit elfigten Soben bedeckt, eine anfreudliche Einode von Lavaschichten und vulfanischem Sande; nut an den Abhangen wat Gedeihen des Anbaus ju erwarten ; abrerfeits fchien jur Friftung des Lebens die Rabe des Mirs nothwendig; der davon ju hoffende Gewinn mußte boch i Anfchlag fommen. Der Mormeger Thorolf Mofturffeggs parf, als er der Ruste ansichtig wurde, die mit Thors Antlit eschmückten Hochsaulen des heimathlichen Wohnnebaudes, in ondvegis sulur oder setstokkar, ins Meet und ließ fie in der Stromung an die Rufte treiben o); wo fie antrieben, indete er 10); so Andere nach ibm. Landungspla aus wurde dann Grund und Boden der neuen Ansiedlung beritten; mas von sechs Uhr Morgens bis sechs Uhr Abends dich Reuerzeichen abgemarkt mar, galt als besett. Den freien Minern des Gefolges murde Land von dem Fubrer angewieset dazu aber ward von besonderer Wichtigkeit ber Sauferbaujund die Aristofratie machte sich spaterhin gel= tend durch Gerhrung von Obdach an herumziehende Arbeiter (Gridmenn), whuf dann eine Menge gefetlicher Bestimmun= gen gerichtet walt.). Der Anbau fonnte nur in spärlichem

<sup>8)</sup> Are Cop. 3.

<sup>9)</sup> Torf. hist hw. 2, 124. Das Landnama-bok ift hauptquelle. Bon ben sulur bejindvégi (Chrenplag im Speisezimmer) f. Muller Sagabibl. D. Uet , 140.

<sup>10)</sup> Es war einandzunge (nos) Thorsnes von dem heiligthume, das daselbst durchihorolf Mostursteggs dem Thor errichtet wurde, benannt.

<sup>11)</sup> S. u. a. 2066nitt Um heimilisfong (de domiciliis capiundis) in set Gas 1, 146 f.

Maaß gebeihen; auf Bersuche im Ackerbau deuten alte Mamen Akkrar, Akkranes, Akkrahverar; doch Sinhegung und Bezwässerung der Wiesen war nebst dem Fischsange Hauptsorge. Bereitung wollener Zeuge (vadmal) wurde Hauptstiff der Insdustrie; darum Brüchten und Sinkommen darnad bestimmt, 48 Ellen Zeug wurden einer Mark gleich geschätzt. Bald verzwuchsen die Ansiedler mit der neuen Heimath; "Istland ist das beste Land, worauf die Sonne scheint" 123 ward stehens des Wort.

Aber wenn das Insularische mit gewohnte Gewalt dem Selbstgefühl Abgeschloffenheit und Starte jugeben beitrug, fo ward doch keineswegs darqus Absonderun vom Verkehr nach außen; Reise und Fahet wurde Hauptaiselegenheit der Islander; nicht bloß das Bedurfnif, der farge Ratur nachzuhelfen, weit mehr ber Trieb, fich ju versuchen, zu lernen und Erinnerungen ju fammeln, um erzählen ju toren, führte fie über bas Meer; "einfaltig ift ber Sohn ber Beinth" (heimakr er heimalit barn) loutete ein islandisches Suchwort. Geerauberei der Jelander fommt sicher nur aleMusnahme vor, feit dem elften Jahrhunderte borte fie gang u gar auf; aber oft gefellte bem 'Drange, Ausheimisches ; feben, fich ber Zwang hinju, wegen Blutfchuld die Beimo meiden ju muffen., Alfo finden wir denn in den Jelander die alteften Entbeder des Mittelalters. Erich der Rothe (rif Raude), land= fluchtig wegen Blutschuld, entdectte Groand 12b), Bjorn gelangte im 3. 1001 nach "Winland, ber Rufte Rord-

<sup>12</sup> a) Island er hinn besta land sem solinnkinnar uppá. Abam v. Bremen Cp. 243: — montes suos habent o oppidis et fontes pro deliciis.

<sup>12</sup> b) Are Cp. 6. Snorre Dl. Trygw. S.P. 103 — 110. Die Grönlandinga = Saga. Bortreffliche Ausbeuteiebt: Undersögelses Reise til Oestkysten af Grönland af W. A. 22h. Kiöbenh. 1832.

merita's; Erichs Sohn Leif, Thorwald und Thorstein stedels ten sich an in ber Gegend des heutigen Boston 13). nach Kinnland geschahen schon im zehnten Jahrbunderte', in der driftlichen Beit wurden Rom und Conftantinopel und Jemfalem Bielftatten islandifcher Fahrten. Regelmafige Betbindung wurde mit der ehemaligen Beimath., Rorwegen, un= terbalten, und als stammverwandt galten dem Islander die gesamten Lander altstandinavischer Bunge (Donsk tunga): wie nun bas Reisen überhaupt dem Islander feineswegs Geschmack für das Ausheimische, Streben der Nachahmung und Sucht ber Auslanderei einimpfte, fo entwidelte aus den treubewahrten Erinnerungen an das ehemalige Mutterland, aus der forgfamften Pflege der angestammten Sprache und Poesse fich in consequenter und ungestörter Folge mit immer scharferem Geprage der Eigenthumlichkeit und junehmender Gulle der Leiftungen ein islandisches Bolfsthum, bas dem altheis mathlichen norwegischen im Grunde entsprechend dennoch ein anderes und eigenthumliches ward, weil jenes nicht in eben dem Maage in fich abgeschloffen und fich felbst getreu blieb. So fteben benn die Islander, ausgeschiedene Gohne bes norwegischen Mutterlandes, da gleich Stammhaltern altskandinavifchen Volfsthums, als die gedankenreichsten Sohne des Norbens, als ein viertes und jungstes ffandinavisches Bolt, aber um Range des Urvolkes durch die Macht ihrer Anhänglichkeit an dem urfprunglich Gemeinsamen erhoben.

Die ersten politischen Einrichtungen auf Island gingen zus meist aus den Bedingungen der Fahrgenoffenschaft hervor; die Führer einer solchen wurden Grundherren und abhängig von ihnen ihr Gefolge, dem Land und Wohnung durch jene angewiesen wurde. Auch Knechtstand verpstanzte von Norwegen

<sup>13)</sup> Sagabibliothet (b. Ueberf.) 1, 213 aus d. Groulandsfage.

lich nach Island; Ingolfs Begleiter Sjorleif fpannte irlandis fche Leibeigene vor den Pflug, weshalb biefe ihn erschlus gen 14). Die schon erwähnten Arbeitsleute mogen jum Theil aus Freilaffung hervorgegangen fenn. Ein Abel machte aufer dem Reichthum in Grundbefis fich durch Priefterthum geltend. Afentempel wurden in Menge erbaut; vor Allem herrschte Thors Verehrung, ihm war der gange obenerwähnte Landstrich, Thorsnes, geweibt; auferdem batten Frepr und mabricbeinlich auch Odin ihren Cult. Das Priesteramt, Godord, wurde den Edeln, die wohl fcon in Norwegen es verwaltet batten, ju Theil und in ihren Geschlechtern erblich 15); an die Tempel wurde ein Bins, hof = Tolld, entrichtet 16); neben ihnen befanden fich Gerichtsflatten; mit dem Briefterthum war auch das Alfo erbaute fich die Ariftofratie auf Michterthum verbunden. den Grund religibfen Weihthums. Dies aufer Zweifel obne Zwischentreten von Luden ober Gewalt. Ein Anderes aber war es mit der Bestimmung der Rechte der Edeln gegeneinan= ber. Was im Ginne der Norweger vorwaltete, Strenge, Sarte, Saderluft, Radigier, begleitete die Auswanderer auch nach Island; ber Sinn fur Freiheit stand auf liebung der Gewalt; Bertrage, von thatfachlichen Umftanden berbeigeführt, konnten Reibungen und Unhilden nicht wehren: doch riefen die testern das Gefühl des Bedürfniffes einer gemeinsamen gefetlichen Ordnung bervor und so entstand eine Verfassung und ein Rechtswesen der ausgezeichnetsten Eigenthumlichkeit, wenn gleich das Grundwerk dazu aus der norwegischen Heimath geholt murde.

Bunf Jahre vor bem Beschluß der Ansiedlungen, im 3. 925

<sup>14)</sup> Landnama-bok 1, Cp. 6.

<sup>15)</sup> So nachher das Richterthum der driftlichen Beit. Gragas 1, 166.

<sup>16)</sup> P. E. Miller isl. historiogr. S. 10.

<sup>17)</sup> Are Cp. 3.

<sup>18</sup>a) Schlegel commentat. vor ber Grágás CXL sq.

<sup>18</sup>b) Ueber bie Bulaffigkeit des Berfahrens, aus außerlich fpatern Geftebulchern alteres Recht darzustellen vgl. 3. Grimm Liter. ber alts nord. Bef. in b. 3. fchr. f. gefch. R. w. 3, 115.

<sup>19)</sup> Sutrit 1829 gebrudt: Hin forna Lögbók Islendinga sem nefnist 6rágás. Codex Iuris Islandorum antiquissimus qui nominatur Grágás. Ex duob. mscrptt. etc. cum interpret. Lat. etc. Praemissa commentatione historica et critica de hujus juris origine et indole ab I. F. G. Schlegel consoripta. Hafn. sumptt. Legati Araemaguaeani. 2 380c. 4.

<sup>20) 28</sup>b. 1, 157 ff.

Gragas ber Beichnung islandifcher Bolfethumlichfeit zum Grunds zu legen.

Borqueguschicken ift, daß durch Ulfliot auch Gerichtsbeziefe und Gerichtsftatten eingeset wurden 21). Eine Bolfs= versammlung, Althing, jugleich bochftes Gericht, fand jahr= lich statt bei dem Alusse Derara, woneben bingvölle (Things walla), ein Ort von den wildesten Schredniffen umgeben 22), und auf diesem der Lögberg, Gesetzelfen, an dem die Klagen vorgebracht wurden 232). In der Nahe von Thingwalla ift noch jest der Blotftein oder Stein der Furcht, langlich mit bervorragender scharfer Spige in der Mitte, auf der den Menschen, die den Gottern geopfert werden follten, der Rucken gerbrochen wurde 23b). Sier hatte ben Borfit der Oberrichter des gefamten Freiftaats, Lögsögomann. Bei dem Althing'nicht zu erfcheinen galt für den Bermogenden als Schimpf; die für den Althing ermählten Richter aber erhielten eine Entschädigung durch eine von den Grundbefigern geleiftete Steuer, bingfararcaup 24). Der Niedergerichte waren molf; die Infel nehmlich zerfiel in vier Fiordingar, deren jedes drei Tempel und Ges richtsftatten hatte; in diefen hatten die Priefter (Godar) jener Tempel den Borfis, und Richter wurden durch fie ernannt. Dazu fam noch ein funftes Gericht, fimtardom, einem Caffationshofe zu vergleichen 25). Mit dem Logsogomann fagen gwolf Manner aus jebem Biertel ju Gericht; jeder von diesen aber brachte zwei Bauern mit sich. Die im übriger Standinavien für das Gerichtswesen so bedeutsamen Gilder

<sup>21)</sup> Are Ep. 3. 22) Henderson 1, 85 f.

<sup>23</sup>a) Das Althing ist hier bis zum 3. 1800 gehalten worden; sein bem besteht ein Obergerichtshof zu Reikiawik, nicht weit vom Derara

<sup>23</sup> b) Benderson 2, 80. 24) Gragas 2, 42.

<sup>25)</sup> Schlegel vor ber Gragas LXXII. XC. IXC.

finden sich auf Island nicht 26), auch sonst, so weit von der Rorm die Rebe ift , feine Glieberung nach Gefchlechtern , Kluften zc. : Alles erfullte fich in ben auf die Gerichtspflege bezüglichen Einrichtungen, und hier war der Schauplas, wo der Islander am liebsten sich geltend machte. Bei keinem Volke der Erde vielleicht bat der Geift ein folches Wohlgefallen an Hussbildung der gerichtlichen Formen für die Verhaltniffe des staats= burgerlichen Lebens gefunden, als dort. Der Athener schweigte in Uebung des Richteramtes, der Islander in Erfindung von Rormen und Bestimmungen über ihre Unwendung; dort berrichte die Richtung auf das Praftische vor, daber haben wir feine attifche Schriftsteller über das Recht; bier galt es die Theorie. und die Scholaftif des Mittelalters hat in der Gragas ibre genugende Bertretung furb Recht. Die ben Normannen eigenthum= liche Schlaubeit, das Pfiffige, mag mit Recht als die Grundeigen-Schaft angesehen werden, aus der jene Spigfindigfeit fich bervorgebildet bat. Es kommen in der Gragas Bestimmungen por, auf die schwerlich auch die scharfsinnigste Combination der möglichen Falle kommen wurde, j. B. wenn eine Chefrau ein Pferd verleiht, wiffend, daß ihr Mann es nicht murde verlieben baben, so stellt dieser eine Rlage gegen den Leiher an 27). Die Rechtswiffenschaft hatte den erften Rang in der geiftigen Ausruftung ber Vornehmen; Rechtsfachen ju fuhren war eine Chrenfache, gleich wie in dem romifchen Patronat; die Groß= thaten mit dem Worte am Gerichtsberge hatten nicht mindern Slang, als die Baderheit in Baffen 28); die lettere aber ward gewöhnlich mit Bugefellung gerichtlicher Berhandlung im Zweifampfe, Solmgange, neben ber Gerichtsftatte befundet.

Die Bestimmungen über das gerichtliche Berfahren find

<sup>27)</sup> Grágás 1, 382. 26) Derf. CXLVII.

<sup>28)</sup> Dies ber Sauptftoff ber Rials . Saga.

mit der außersten Sorgfalt abgefaßt; bei jeder Bagung über Mein und Dein, über Vergeben und Strafe ift auch aufs genauste angegeben, wie die Rechtssache barüber zu führen fen wie die Nachbarn aufgerufen, mit welchen Worten die Rlage angebracht werden muffe ic. 29) Daber ift auch zu erflaren, daß die Jahrebrechnung von wegen der Gefamtheit festgeset wurde 30). Pflichtig zu gerichtlichem Beiftande als Zeuge zc. war Jeder 3 1); aber dies, an fich in der Ratur der Sache gegrundet, mar auf eigenthumliche Art ausgebildet; es war aufs Genaueste vorgeschrieben, wie viel Anwohner aufgerufen werden follten, ob fünf oder neun oder-wolf, und ihr Beruf wiederum eigenthumlich bedingt, daß von den eigentlichen Reugen (vaorti) die aufjerdem aufgerufenen " Quibr" untem fcbieden wurden 32). Die Befraftigung ber Ausfagen gefchab, durch Berufung auf burgerliche imbescholtenbeit, Degnskapr 33), role beut zu Tage in Danemark bei Ehre und guten Leumund, Bebeimnif maren die Formen nicht, die Gefete wurden alle drei Jahre, die Formenlehre alle Jahr offentlich befannt gemacht. Chifane ju pflegen war man nicht gemeint; das Gefes fpricht gegen absichtliche Verwirrung des Rechts, lögvilla 34), und das Ueberntaaf der Berbandlungen. Doch war das ger

<sup>29) 3.</sup> B. Grágás 2, 34. 37 - 60. Nials-Sage 478. 3. Grimm: bie islandische Rechtswissenschaft erscheint fast zu sehr ins Rraut gewachsen und broht unter Worten und Formlichkeiten gut erstiden.

<sup>30)</sup> Are Cap. 4.

<sup>31)</sup> Grágás 1, 37. 100.

<sup>32)</sup> Grágás 1, 35. 49 etc. Haupstelle 2, 37 f. 102 f. Das Meien der "Quidr," testimonium oder auch coetus evocatorum, ist mit inicht ganz flar geworden; ich mögte sie den römischen advocatis oder denen, die mit einem Kläger subscribehant, vergleichen; Sideshelser hatte das isländische Gerichtswesen nicht; als deren Geellvertreter könnte man sie ansehen. Schlegel vor der Grágás LXXXIII und im Inder v. quidr bringt die Sache nicht auss Reine.

<sup>33)</sup> Grágás 2, 162.

<sup>34)</sup> Daf. 2, 15.

a. Standinavien. aa. Norwegen und Island.

richtliche Berfahren mit Formlichkeiten überladen und man nink annehmen, daß das außere Leben der Islander eben fo febe für gerichtliche Leistungen in Anspruch genommen murbe, als Rechtsgrubelei in ihrem Sinne mucherte. Das Boblaefallen daran fpricht fich in feiner gangen Fulle aus in der Rials-Saga, einem in feiner Art einzigen Erzeugniß ber Mifchung von epis iden und juriftischen Elementen, einem juriftisch = historischen Mit welcher Genauigfeit find hier alle Berhandlun-Roman. gen am Gerichtsberge, und, wenn auch noch fo oft wieders fehrend, mit welcher Vollständigfeit die Klageformeln angegeben 3 5)! Bei biefer jungemeinen Ausbildung des Rhetorischen im Gerichtswesen kann es minder auffallen, daß das Symbolifche der Sandlungen, fo hochbebeutsam im germanischen Rechte, sich nur fparlich findet; Sandschlag 30) ist fast die einzige im Gefese vorgeschriebene kombolische Befraftigung; alles Uebrige,

35) Bur Probe: Vos antestor quod ego Flosium Thordi filium aggressionis lege definitae reum denuntio, quod is Helgium Nialsonium invasit, eique vulnus (vel) in cavum corporis vel in medullam intulit, quod letale factum et unde morteu accipiebat Helgius. Dico illum hoc de crimine esse hominem exilio damnandam, non alendum, non vehendum, nihil omnino saluti ejus consulendum. Dioo omnia bona illius commissa, dimidia mihi, dimidia provincialibus iis, quibus bona ejus proscripti capere competit ex lege. Denuntio hanc homicidii causam in eo provinciali judicio, in quod ea deduci ex legibus debet, judicandam; denuntio legitima formula; denuntio sio ut exaudiri possit ad juris dicundi rupem; denuntio accusationem hac aestate (peragendam) absolutanque proscriptionem in Flosium Thordi filium; denuntio causam a Thorgeire Thoreris filio (mihi) delegatam. So Nials-Saga (wos von mir nur die lat. Ueberf. jur Sand ift) S. 503. Run aber folgt 6. 504 ff. bis 536 eine lange Reihe ahnlich lautender gerichtlicher Etflarungen, welche ohne Ermudung ju verfolgen Wenigen gegeben fenn mögte.

36) In ber Suhnformel Gragas (Vigslödi) 2, 169: Nu leggi beir hendur sinar saman. Daf. 234 als Begleitung von Berfauf ober Berpfandung handsala, wovon handsöl eine bgl, Uebergabe.

IL Theil,

wenn es je in größerem Maaße vorhanden war, ist der Uebers legenheit des Wortes gewichen. Auch findet die Liebe zu Alsliteration und Annomination sich hier feltener, wie bei germas nischen Rechtssprüchen.

Richt fo überwiegend, ale in den germanischen Bolfergefeben, tritt hier das Strafrecht, vigslodi, hervor; theils find Die Bestimmungen über Wergeld bei weitem nicht fo jablreich und genau, als dort, theils wiegen die Sagungen über Pripatrecht, über gerichtliches Berfahren, und endlich Policeige= fete an Babl und Genauigfeit jene auf. Dagegen aber herrscht ein wahrhafter Terrorismus durch das gesamte Rechtsspftem, und fast Alles und Jegliches, bas einem Andern oder der Gesamtheit Gefahrde brachte, wird in das Gebiet der mehr oder minder harten Ausscheidung aus Recht und Frieden der Genof= fenfchaft bis jur Ausgleichung mit bem Gefahrdeten und beffen Angeborigen gezogen. Die attische Atimie hat nirgends fo volltommen ein Gegenbild als hier; aber hier ist das Befen der Rechtlofigfeit in noch weiterem Spielraum ju finden; wenn dort meistens nur Ruckftand in Staatsleiftungen und Unterliegen bei offentlichen Unflagen Utimie brachte 37), fo folgte bier auf fast jede Abweichung vom Rechte sogleich eine bis zur gerichtlichen Entscheidung dauernde Rechtlofigfeit, Ausschei= bung aus der rechtlich verburgten Genoffenschaft; der Begriff der Talio ist wol nirgends spissindiger als in diesem Eintritt der Aufhebung der Rechtsgenoffenschaft fur jegliche Berfumme= rung bes Rechts aufgefaßt worden. Dies und bie, fo ju fagen, bobere Ucht, auf die im Gerichte angetragen wurde, find zwei Sauptbegriffe des islandischen Strafrechts und des gesamten staatsburgerlichen Berfehrs. Die blofe Musscheidung aus der Rechtsgenoffenheit, Fibrbaugsgardr, oder niedere Acht,

<sup>37)</sup> Bachemuth hellen. Alterthumefunbe B. 3, 6, 246.

galt, wie gefagt, auch bei unbedeutenden Rechtsverlegungen: in der Regel konnte sie durch eine Buffe von drei Mark geloft verden. Bis zum Wiedereintritt in sein Recht batte der Museldriedene Sicherheit in drei bestimmten Saufern und auf den ihnen naben Begen; ebenfalls jur Schiffahrt ins Ausland; drei Jahre war die gewöhnliche Frist; war sie abgelaufen ohne Suhne, so konnte wohl hohe Acht erfolgen 38). Der eigentiden boben Aechtung, Scoggangrap), lag der Begriff der blutrache zum Grunde und wir feben diesen, wenn auch nicht in arabischer Unversähnlichkeit und dauernder Geschlechtssehde, d mit einer grausenvollen Ausdehnung über geringe Schuld judgehildet. Der Scoggange gab den Geächteten (Scogarmade) er Blutrache preis, und von Rechtswegen wurde die Volljehung der lettern im ausgedehntesten Maafie unterstüst. Der Beachtete durfte nur in gewiffen Fallen gespeist oder weitergechafft werden 40), in andern wurde dies, wie überhaupt der Berkehr mit ihm 41), bestraft; für Tobschlag eines Geachteten vurde Lohn gegablt, ja ein fruber Geachteter fonnte durch Tod= ihlag eines später Geachteten wieder zu seinem Frieden gelan= en 42). Nur mußte der Todschlag nicht geheim gehalten, der keichnam zwar zugedeckt, aber nicht versteckt werden 43). Hatte in Knecht seinen Herrn oder einen nahen Angehörigen deffelben rschlagen, so ward auch dieser geächtet, und wer seine Reche ung bewirft hatte, mußte ihm auf einem Kreuzwege Sande

<sup>38)</sup> Grágás 1, 133. Schlegel comment. 90. 98.

<sup>39)</sup> Bon scog, Wald. Ein Kind landfluchtiger Aeltern hieß Rijsöffde (Baldhaupt). Ihre: Rishofde. Bgl. J. Grimm von der Poesse 1 Recht in der Zeitschr. f. gesch. Nechtew. 2, 1, 49. Dazu die Bes erfung, daß in der Gragas Poesse fast gar nicht gefunden wird.

<sup>40)</sup> Oöll exul, cui aqua et igni interdictum; oferiandi quem here nefas. Grágás 1, 132 u. a.

<sup>41)</sup> Grágás 2, 164. 42) Daf. 2, 135. 162. 161.

<sup>43)</sup> Daf. 2, 159.

oder Ruffe abhauen, und dann nach beliebiger Beit den Sol geben; wollte er dies nicht, fo fiel er felbft aus feinem Recht und wurde Fidebaugsmadr 44). Mit der Rechtung war ge: wohnlich Confiscation der Guter verbunden, wobei die Salfte an den Klager, die Salfte an die Gemeinde fiel, aber die Rin ber bes Geachteten ernabrt werden mufiten. Rach zwanzigish riger Abwesenheit durfte der Geachtete beimtebren 45). Außer bem horten wohl die Wirfungen der Blutvehme auf, wenn ci bem Berfolgten gelang, die Blutracher ju fuhnen; die Pflich der lettern, die Blutrache zu vollziehen, fchlof die Gubne unta annehmlichen Bedingungen nicht aus, mit Ausnahme der Bufe, welche in gewissen Fällen den traf, welcher von der Blutrach abftand, f. B. gegen einen Ruedyt. Sinrichtungen bon Staals: wegen hatten die Islander nitht; eben so wenig Scharfrichter. Daher denn die Sache sehr oft durch Sweikampf entschieden wurde 46). Wer gur Blutrache verpflichtet fen, ift im Gefebe bestimmt; zuerst der Sohn, wenn er nicht unter fechszehn Sahr alt war, und wenn er eigenen Wohnsis und fo viel Berfandesreife hatte, daß er die Erbschaft verwalten konnte und mit Wort und Eid umzugeben wußtes deminachft Bater, Bru det 20, 47)

Ueber Gelbbufen, Atlegd, enthält das Geseth minde Ansage dessen, was für jede einzelne Geschwe zur Sühne geleistel als von wem aus der Verwandtschaft des Friedebrechers, und wiel von jedem geleistet werden und wiederum wem von des Geschreten oder Getödteten Sippe die Bufe und wie viel jedem zu sallen solle. Dieser Abschnitt des Gesehes 48) heißt Baugatal Ringezählung; Baugr, ein symbolischer Ausdruck, herm

<sup>44)</sup> Grágás 2, 161. 45) Schlegel comment. 97.

<sup>46)</sup> Niels - Saga 69. 158. Munces Sagabibl. 1, 32.

<sup>47)</sup> Grágás 2, 60. 48) Daj. 2, 171 — 181.

nommen davon, daß Beugen und Richter einen auf dem Opferaltar besindlichen und mit dem Blute des Opfers beneß= m Ring beim Schwure mit der Sand faßten 40), ift die Beeichnung für Mult. Die Salfte der Multen fiel an die Bevohner der betheiligten Landschaft. Drei Mark kommt als Rult baufig vor 50); doch war nicht gemunztes Geld, fon= km Ludy ic. das Material der Bergutung 51); Mark und lng nur Schätzungsnorm. Bon Verschiedenheit der Buffe 1ad) Rang und Stand der Gefährdeten finden sich einige Spuien; wer ein schwangeres Weib tobtete, hatte bas Doppelte 166 gewöhnlichen Ansates zu leiften 32); daß eigene Anschte ind Magde ungeahndet getodtet werden konnten, ift leider auch ölándische Nechtssatzung 53); erfreulich dagegen ist die Betimmung, daß von dem Bufgelde für Mishandlung eines remden Knechtes diefem etwas zu Theil wurde 542).

In einzelnen Fallen, 3. B. bei Diebstahl und Schandung, ic nicht vergutet wurden, fiel der Thater in Knechtschaft der Befährdeten 54b).

Was nun für ahndungswerth gelten solle, wird sehr genau, wiellen mit Zusag einer Begriffbestimmung, angegeben. Bom der Ihater die Leiche versteckte 55), für gleich bose als ich galt Todschlag im Althing und Mordbrand 50). Lebens- islährdende Zauberei galt wohl für das bösartigste aller Berrechn; als Strafe wird (nur hier) Steinigung 57) genannt;

<sup>49)</sup> Duhrt Baugeid, Hofseid (Tempeleib). Ek vinn hofs eid at lugi og saegi et that Aesi in der Viga-Glums Saga Cp. 25.

<sup>50)</sup> Grágás 1, 131. 2, 86. 51) Das. 1, 147. 148.

 <sup>52)</sup> Schlegel comment. 103.
 53) Derf. a. D.
 54a) Grágás 2, 154. — 54b) Schlegel 110. Grágás 2, 192.

<sup>55)</sup> Grágás 2, 87. — 56) Daf. 86. — 57) Schlegel 101.

auf Gotteslafterung folgte Mct 58). Ueber forverliche Berlebungen ift in der Gragas gar viel zu lefen; nicht zwar, wie in den germanischen Bolfergesegen, Aufzählung aller Gliedmaßen und der daju gehörigen Geldbufe; aber junachst Angabe ber verlegenden Handlung, als Hauen, Schlagen, Stechen, Schießen, ju Boden werfen, Quetfchen it., dann der schwerern Verwundungen als Verstummelung, Knochenbruch 20.59). Niedere oder hohere Acht ift gewohnliche Straffagung. Bu den schwerern Verlegungen geborte auch wenn jum Schimpf ein Dieb auf ben hintern verfest murbe 60); für gleich mit Lodtung galt Entführung nach wuften Infeln, Festbindung auf einem Berge oder an der Rufte, wohin das Meer reichte, Berfentung in eine Grube zc. 61) Sobe Acht ftand aber auch darauf, wenn Giner den Andern fo auf etwas Bartes warf, daß die Saut davon blau oder roth wurde, oder ind Waffer ober in Urin oder Speife (!) oder Roth fließ, mogte ber Gestofiene auch nicht niedergefallen fenn. Drei Mark fostete es, wenn Einer einen Andern ju fich bin rif, und drei, wenn er ihn von fich fortstieß, ebenfalls wenn er ihm den Gut von Rapfe nahm, oder dem Pferde worauf er faß, einen Siel verfette 63). Hohe Acht stand auf Faustschlag, Fußtritt und Beschüttung mit Urin oder Roth; wer einen Ander bev . . . fiel in niedere, wer ihn aber befch . . . in hoh Adit 64). Jene trat ein, wenn Jemand Einen in einen Sause einschloß oder unterwegs so lange aufhielt, daß derweil

58) Are Cp. 7. Sialti hatte jur Beit ber erften Berfundung be Chriftenthums am Logberg gefungen :

Ich will nicht zu Göttern schreien Für eine Pepe acht' ich Frenen und war deshalb in Acht verfallen.

<sup>59)</sup> Grágás 2, 9. 11. 90. — 60) Daf. 2, 14. — 61) Daf. 2, 13
62) Daf. 2, 132. — 63) Daf. a. D. — 64) Daf. 133.

einen Pfeilfchuß weit gegangen werden fonnte 65); hobe Acht traf ben Rauber 66). Bu ichaden = oder gar todbringenden Uns foligen wurde gerechnet, wenn Jemand anftiftete, daß 2Baffen oder fonst verlebende Dinge auf einen Andern berabfielen. oder als Wegweiser Ginen in Gumpfe führte, oder an Orte, wo reifende Thiere maren, oder Sunde, Baren ic, auf ibnbeste; niedere, oder, wenn Berlesung fattfand, bobe licht war auch hier die Folge. Wer ohne Noth sich felbst verwundete, ober veranlaßte, daß ein Underer fich felbst verwundete, wurde aus der Gemeinde durcht niedere Acht ausgeschieden 67). Iblandisches Raffinement zeigt aber hauptsächlich sich in einem Abschnitte um vabaverk, von gesahrbringenden Handlungen, und es ist bemerkenswerth, wie febr die Islander bemuht gewon find zu gerichtlicher Werhandlung und Abndung zu bringm, was bochst schwer zu beweifen war; aber das Policeiliche und Gerichtliche bedingen dabei einander; über Ansicht der 36= lander von Zurechnung ist ebenfalls daraus zu lernen. Es beift 68): Wenn Jemand feine Waffen in Rube balt, indem ein Anderer darauf zustürzt und sich verletzt, wird er geächtet, sobald die Aufgerufenen (Quidr) darthun, daß er sie in Rube hielt, damit Jener-verlegt wurde. Dies ist eine wohl beispiellos potenziirte Berechnung der bofen Absicht. Wie aber stimmt dazu. daß selbst Wahnsinnige nicht ohne Imputation blieben 69)? Ohne Aweisel herrsichte hier die Rucksicht auf die an ber Bufgablung betheiligten Bermandten vor. - Och an= dung verwirfte Acht, auch der Bersuch dazu, doch nicht bei fahrenden Weibern 70). Wer ein frembes Weib mit ihrem Billen heimlich fußte, gablte drei Mart, wer eine Chefrau, fiel in Acht (Fidrbaugsgarde); eben fo wer Weibetleider anthat,

<sup>65)</sup> Daf. 110. — 66) Daf. 134. — 67) Daf. 117. 94.

<sup>68)</sup> Daf. 64. - 69) Daf. 64. - 70) Göngokonor. Grágás 1, 340.

um ein Weib zu betrügen?1); die Tragung von Meidern des andern Geschlechts brachte gewöhnlich Chescheidung. Es ist nicht erfreulich, den Argroohn dergestalt vorwalten zu sehen; wie aber, wenn das Leben darnach war? Als die beiden ersten christlichen Missonarien nach Island kamen, spottete man über sie mit Andeutung einer empbrenden Schändlichkeit, die man als Grund ihrer Liebe zu einander argwohnte?2). Wahrlich so benkt nicht der Unschuldige.

Einer der reichhaltigften und bebeufamften Abschnitte des Strafgesebuchs ift der über Befelbigungen mit Bort und Schrift. Allerdings liebten aber die Islander, bem icharf= verwundenden Worte freien Lauf ju laffen; berbe, bittere Stadelreden, anzügliche Spottverfe, Aufrichtung von Pfahlen, an welche Pasquille geheftet wurden (Nitstaung) ic. waren gewohnliche Waffen des Islanders. Der Miffionar Thangbrand flagte über die fatprischen Berfe, welche die Islander auf ihn gemacht hatten 73); selbst die norwegischen Konige, wurden nicht geschont. Geltfam genug und boch naturlich in dem Terrorismus der islandifchen Rechtsphilosophie begrundet, spiegelt fich,. was im Leben gewohnlich war, ab im Raffinement über die Wehrmittel bagegen. Sarte Schimpfreden, auch wenn ber Bezeichnete fie nicht borte, wurden mit ber niedern Acht beftraft; dergleichen Meuferungen durften nicht nach poetischem Sprachgebrauche gedeutet werden 74). Auch mabrhafte und trefs fende Bormurfe murden fo gebuft, besgleichen fchimpfliche Bei-

<sup>71)</sup> Grágás 1, 337. 338.

<sup>72)</sup> Fr. Munter Rirchengeschichte 1, 531.

<sup>73)</sup> Snorre Dl. Erngw. S. Ep. 90. Die Sagaen enthalten ber Beispiele in Menge, von benen aber herzlich wenige in poetischem Schwunge ben Schmähreben ber homerischen heroen gleichkommen; Robheit und Gemeinheit ist Charafter gar vieler. In ber Nialssaga 126 f. ist Mist bast bas punctum saliens einet Reihe von Stachelversen. 74) Grägs 2, 144.

namen ; ja, wenn der Gemeinte es übel nahm, Bufat irgend eines zweiten Ramens zu dent eigentlichen, ferner Uebertreibung im Erzählen von Jemand, wenn Einer zu Jemandes Hohn von ibm Dinge erzählte, die nicht moglich waren, wenn er Schandbilder zu Jemandes Beschimpfung in Holz schnitt, oder ihm eine Ridkaung aufrichtete 75). Dobe Acht fand barauf, wenn Iemand einen Andern einen feigen Schuft, oder unnaturlich Gefchandeten (strobinn, sorbinn) nennt 76); der Beleidigte ! fonnte auf der Stelle fich durch Todichlag rachen. Gedichte durften weder zum Tadel, noch wider Jemandes Willen zu deffen Lobe gemacht werden; vier Zeisen ohne Schmabung kosteten deet Mark, waren es mehr, folgte niedere Acht: bobe Acht traf die Spottdichter, auch wenn zwei zusammen nur vier Zeilen verfertigt hatten, oder garmenn vier nur einen halben, oder acht einen ganzen Schmabverdrusammengeschmiedet batten, ebenfalls ben, der zu des Bezeichneten Schimpf das Gedicht fang; fer= ner Jeden, der etwas Schmähendes gegen den Konig von Schweden, von Danemark oder Norwegen geaußert hatte, worüber Klage anzubringen Jedem frei stand 77). Auch eines Liebesliedes Verfasser wurde geachtet. Weiber von zwanzig Jahren und darüber hatten selbst die Klage zu erheben. in einem Schmabgedichte eine bestimmte Verson nicht genannt (vibatto skaldskapr), so fonnte es Jeder auf fich beziehen und darob klagen; auch hier folgte hohe Acht. Auch wer Todte seschmäht, ward geäcktet 78).

Nicht viel minder streng sind die Bestimmungen über unrchtliche Aneignung fremden Gutes. Daß der auf der That ertappte Dieb ungestraft getödtet werden konnte, ist fast jedes

<sup>75)</sup> Grágás 146.

<sup>76)</sup> Daf. 147. Rann jur rechten Erklärung ber Stelle in Tacitus Germ. c. bienen, wo bas corpore infamis feine volle Richtigkeit hat.

<sup>77)</sup> Daf. 152, 150, 78) Daf. 150.

often Rechtes Sasuna. Wer entwandte, was eines Pfennigs Werth hatte, bufte durch Erfas bes Doppelten und drei Mark Strafgeld. Bon Diebstahl wurde unterschieden, wenn Jemand das Weggenommene nicht geheim hielt und hier wurde Klage auf Acht gestellt, ebenfalls wenn Jemand Efbares entwandte 79). Baubluchung fonnte ein Bestohlner in Begleitung von breifig. Rachbarn anstellen; die Art, wie fie geschehen folle, ift genau vorgeschrieben; wurde davon abgewichen, so war hobe Achtdie Strafe.80). Raliche Angabe der Grenze, Berrudung der Grengfteine zc. ward mit ber niedern Acht belegt 81). Ber ein: fremdet Rof eigenmachtig bestieg, bufte mit feche Umen; ritt er vom Plage meg, mit drei Mart, ritt er über drei Landguter ober Berge, wovon Grenimaffer herabflof, ober über Die Grenze der Landschaft, so folgte bobe Midt, chen fo, wenn Einer einem fremben Bengste den Schratif abschnitt. Salfchung der Elle, wobei auf zwanzig Ellen um eine betrogen wurde, brachte niedere Acht 82).

Die policeilichen Verordnungen sind außer den im Obigen schon vorgesommenen sehr zahlreich, und nirgends wohl im mittelalterlichen Europa ist vor der Entwickelung des Städtewesens eine so ins Einzelne gehende Sorgfalt zur Ab-wehr von Gefährde nachzuweisen. Jedoch Policeideamte mansgelten, es ward Alles dem Alag = und Strafrechte überlassen. Mengstlich genau sind die Saszungen über die Anlage von Wohnsstätten; Landstreicher wurden gestraft; Bettler von rüstigem Körper geächtst, es war erlaubt, sie zu entmannen 133). Dasgegen nun bekundet das Gesch die preiswürdigste Sorge sur den Lebensunterhalt Aller, die, selbst ihn zu erwerben nicht mächtig, auf Psiege Anderer Ansprüche machen konnten (omagi);

<sup>79)</sup> Grágás 2, 188. 192. — 80) Daf. 2, 219. — 81) Daf. a. D. 82) Daf. 2, 432, 441, 462. — 83) Daf. 1, 163, 301.

ein ganges Buch bes Gefetes handelt von diefem Gegen= Obenan fteht, daß Jeder feine Mutter zu ernahren habe; unter Umftanden mußten auch Bater, erwachsene Rinder, Bruder und Schwestern, Freigelaffene zc. ernahrt werden. Die fürchterliche Satung des altnorwegischen Rechtes, von Grabkindern 85) findet sich hier nicht. Muferdem mußte jede Gemeinde, lögbreppr, nach der Berfaffung aus zwanzig Grundbesitern bestehend, ihre Armen ernahren; jedem nicht unvermogenden Gemeindegenoffen wurde jugewiesen, wen er ernabren follte; auch wurden Lebensmittel zur Vertheilung an Arme eingefammelt; der fcblecht behandelte Urme tonnte gegen feinen Roftberrn flagen 86). Dies ift der Bergleichung mit attischen Leiturgien wohl werth. Daneben nun nimmt sich nicht übek aus, daß zu beirathen nur benen erlaubt mar, die mindeftens hundert Ungen Werth in Tuch befagen 87). - Auch die Brandordnung ist wohl ausgebildet; dazu geborte, daß wer Beu an- . zunden wollte, bazu Erlaubniß einholen mußte, daß Rohlen in Gruben aufzubewahren geboten war zc. 88) Wer Rinder und Schafe befag, mußte diefen ein Abzeichen geben, und zwar am Dhr; was fur ein Abzeichen Jeder habe, mußte in der Gemeindeversammlung befannt gemacht werden; wer aber ben Schafen die Ohren ganz abschnitt, fiel in Acht. Bocke mußten eingesperrt werden bei Strafe von drei Mart. Auch über Maaß und Gewicht giebt es Borfcbriften. Auf Burfelspiel stand Adit 89).

Im Privatrechte nimmt das Che= und Erbrecht einen bedeutenden Plat ein 90 a), doch ohne sonderliche Eigenthums lichkeit: diese aber spricht um so mehr sich aus in den Satuns

<sup>84)</sup> Omaga balkr. 1, 230 ff. - 85) G. unten M. 150.

<sup>86)</sup> Grágás 1, 447. — 87) Daf. 1, 323. — 88) Daf. 1, 459. 280.

<sup>89)</sup> Daf. 1, 414. 426. 418. 497. 2, 197. — 90a) Daf. 1, 170 f. 302 f.

gen über bas Recht, ein veräußertes Erbgut wieder zu erlangen (Brigda), welches einen eigenen Abschnitt ausmacht 90 b), über das Berhaltniß swiften Grundbesitern und Arbeitern (Buandi ober Bondi und Gridmadr), über Arbeites lobn, über den Umzug der Arbeiter, Miethzins; desgleichen über Marfung ber Grundftude, Anlegung von Baunen, Bruden, Saltung von Rahnen, Wafferung der Biefen ze., ferner über Ballfischfang, Strandgut (Bagref), Jagd, Fund, endlich auch über Schuld, Pfand zc. 91), wobei das Einzelne fich mei= ftene aus der Ocktlichfeit erflart, fur die Schabung des fitt= lichen Lebens aber baraus nur wenig zu gewinnen ift. die Ansicht befestigt sich aus dieser Abschnitte naberer Aunde, daß Nachdenken über Rechtsfälle auch wo ce Meirz und Dein aufer dem Bereiche der Gefahrde betraf, Lieblingefache der 36= lander war, und das sittliche Gefühl durch Rechtsfategorien gang in hintergrund gefchoben murde, der Billigfeit nichts überlaffen blieb, weil dem guten Sinne gang und gar nichts vertraut wurde.

Wenden wir uns nun von dem Rechtswesen zu den Gesstaltungen des geistigen Lebens außerhalb jenes Gebictes, so leitet zunächst schon das Gesesbuch, dessen so eben gesdacht worden ist, auf die Trefflichkeit des isländischen Sprachthums, wodurch vorzugsweise Island den Rang eines Mutterstaats standinavischer Eultur behauptet. Die drei Hauptstaaten Standinaviens, Danemart, Norwegen und Schweden hatten in alter Zeit gemeinsame Sprache; die norwegischen Ansiedler auf Island nahmen aber nicht etwa rohe Sprachelemente, sondern ein schon zu Leistungen in Redes und Dichtsunst gebrauchtes Rüstzeug mit sich und bisdeten dieses weiter aus, ohne daß sobald eine Berschiedenheit der Zunge

<sup>90</sup>b) Landabrigha balkr. B. 2, 201 sq. Bgl. unten bas norwezgische Becht. — 91) Grägss 1, 147, 465 f. 472.

mischen den Islandern und den übrigen Standinaviern bemerkt und anerkannt wurde. Die gemeinsame Sprache wurde von jenen Donsk tunga, erst im dreizehnten Norraena genannt. das Danische wich zuerst davon ab im dreizehnten, und das Rorwegifche im vierzehnten Jahrhunderte; beider Schriftsprache wurde darauf einander gleich ; das Schwedische ift dem Islanbischen am nachsten verwandt geblieben. Daß nun die gemein= same Stammsbrache in den Islandern die treuften Pfleger hatte und auf dem entlegenen Eilande unter scheinbarer bober Uns gunft der außern Umftande eine ansehnliche Literatur erwuchs. hat seinen Grund zunächst in der besondern geistigen Trefflichkeit jener Anfiedler, in denen Blathe und Kern Norwegens fich Nun mar mogte bei einem Bolf= nach Island verpflanzte. den, das fo entschieden ben Ginn für Rechtsgrübelei und Spikfindigfeit jur Schau tragt, nicht mohl eine reich gefüllte poetische Ader gesucht werden; die italienische Poesse hat ihre größten Bertreter in folden, Die den Rechtsftudien abtrunnig wurden: und doch nimmt die islandische Literatur einen Shrenplas ein in der Geschichte der schonen Rede = und Dichtfunst Ueppig und lachend ift sie nicht; die Ob= des Mittelalters. jeftivitat des Plastischen, homerische sinnliche Fullung und Befleidung der poetischen Gedanken ist nicht in ihr; sie verläugnet das nordische Mutterland nicht; Unflarheit und rathselhaftes Dunkel verfummern den Erguft der poetischen Ader; der Ton des Gefangs ift raub, garter Anflang felten, das Grauenhafte und Widrige häufig: das Raufchen der Meolsharfe in sturmi= fcer Racht mag als Gleichniß dienen. Vorherrschend ist die Rich= tung auf das Epische. Reim und Stamm bes ftolgen Ga= genwaldes der Islander ist in der alten heimath zu suchen und wenig junger, als das standinavische Volk selbst; ist ein Volk von achtem Schrot und Korn, fo bringt es Poefie aus feiner

Die Anfange islandifcher Vertunft gehoren mit Wiege mit. benen des gefamten Staldenwefens nach Norwegen; Allitera= tion 2c. ist ihr gemeinsames Erbtheil vom germanischen und ffandinavifden Stamme 92). Es fann für volle Wahrheit gelten, daß an Harald Harfages Hofftett Stalden fangen und in Ehren gehalten wurden; von jener Beit an beginnen die Reugniffe gleichzeitiger Dichter fur historische Ereigniffe; es ift mahrscheinlich, daß Staldengefange aus jener Beit übrig find 93). Die Wanderungen nach Island tilgten feineswegs Reif und Macht heimathlicher Erinnerungen; mas in Norwegen entstanben war, wuchs und gedieh in der Fremde, wo es bobern Werth für seine Trager befam und nichts Fremdartiges sich gumifchte. Bas ein großer Geschichtsforscher ausgesprochen, baß alle Pflangstädte an dem Mangel an Erinnerungen aus beimathlichem Alterthum franken, beweist fich nicht bei ben Islandern; für das Gebiet der Erinnerungen bestand feine Rluft zwischen der alten und neuen Seimath: das Schwelgen in ienen ward unterhalten durch forgfaltige Pflege freundschaft-

92) Ausführliche Erörterungen von Wesen und Form bes Stalbens gesanges wurden hier zur Ungebuhr werden; wir verweisen auf 3. Diaffen om Nordens gamle Digtetonst zc. Aph. 1786 und Rast Verestehre der Islander, D. v. Mohnite 1830. Als Beispiel ber Allitetation mag dienen:

Far vel fagnadhar Fold og heilla Fahre mohl, bet Freude Felb und bes Geils.

Die Anfangebuchstaben, die die Alliteration bilben, heißen ljodh stafir Reimstäbe; in der obern Beile find beren zwei, in der untern aber der Hauptstab, höfud staft.

93) Gebitgener Gewährsmann ist Snorre Sturleson, Norr. zur Deimskringla. Wgl. P. E. Müller ist. historiogr. S. 16. bessen Unetersuchungen über Snorre's Quellen. Koph. 1820 und 1823. Seizer 317 ff.

lichen Berkehrs mit Norwegen 94) und bem übrigen Standings vien; baufige Reise und Rabrt mehrte Die Vorrathe ber Sage ohne das heimathliche durch Einführung von Auslanderei zu gefährden; gegen unmittelbare Ginwirfungen ber lettern mat Island ficher, da Fremdenbefuch auf Island felten, Ginburgerung von Nichtsfandinaviern aber wohl gar nicht stattfand. Die Pflegemutter des angestammten geistigen Guts mar der Islander Begierde ju lernen, die ihr entsprechende Reigung gu ergablen, die bobe Geltung der Wohlredenheit, das Austreten der Erzähler in der Gemeindeversammlung 95). So schroff die Iblander zu gerichtlichem Sader oder zur Fehde einander entge= gentraten, fo gern und traulid gefellen fie fich jur Unborung eines Staldengefangs oder der Erzählungen der Sagamanner, deren in der fpatern Beit gedacht wird 96 a) jufammen. brüderlicher Eintracht wuchsen daraus neben einander auf Dichtungen aus dem Gebiete altstandinavischen Gotterthums, ber Asenlehre, aus dem Sagenstoffe über standinavische Staaten= grundung und Furftengeschlechter, julest Sagen von ielandis schen Kampfern und Geschlechtern. Datten in dem Aufwuchs poetisch gestalteter Sage, die in der Edda sich gang und gar ju poetischer Unsicht verfluchtigt bat, gedieh aber echte Ge= schichtschreibung, auch vom leisesten Anfluge dichterischen Schmuckes nicht getroffen. Zeboch dabei ift auch des Christen= thums ju gedenken.

Was oben als des islandischen Volksthums Grundzug dars seftellt ift, gestaltete sich ohne Einfluß des Christenthums; der schafe, spissindige Geist, das Wohlgefallen an Sader und an

<sup>94)</sup> Bom telandischen Pelzhandel nach Norwegen f. Snorre har. Graf. S. Cp. 7. Doch mehr als Alles fagt ber Aufenthalt islandiider Stalben bei ben Konigen Norwegens.

<sup>95)</sup> So Mials: Saga 33.

<sup>96</sup> a) Miller island. Siftoriogr. 41.

Rechtsverhandlungen, das Geluft zur Gewaltthat, die Freude an Sweifampf, der Gifer zur Blutrache, die Liebe zu Reise und Fahrt, das Schwelgen in den Erinnerungen, das noch jest dem Islander Borlefung, oder mundliche Ergablung von Sagaen durch mandernde Erzähler zur Luft der Winterabende macht, die Bildung islandischer Verstunft, der raube Saud, daß rathselhafte Dunkel und die dustere Farbe in den poetischen Darftellungen, der scharfe unliebliche Ton, die Reigung gu Stachelreden, welche noch heut ju Tage in Pasquillen, nidingavisar, sich Luft zu machen pflegt 96 b) das Sprode und Unbehagliche: bas Chriftenthum anderte nicht viel. führung deffelben 97) erfolgte durch Gemeindebeschluf im 3. Berfunder deffelben waren ichon fruher dort gewesen, 1000. ein Deutscher Friederich nebst einem Geerauber Thorwald; wiederum hatten Islander in Rorwegen Wohlgefallen an dem Defigepränge, an Glocken und Musik gefunden 98), seit 996 arbritete der Sachse Thangbrand, vom norwegischen Konige, Olav Triggweson gefandt, an der Bekehrung; ein wilder Mann, der in einem Jahre auf Island drei Menschen erfchlug 99); die Reubefehrten und die Beiden traten 999 jum Rampfe einander entgegen, doch horte ber lettern Abneigung auf, als ihnen jugestanden wurde, auch als Chriften Pferdefleisch zu effen und ihre Rinder ausseten zu burfen 100a).

<sup>96</sup> b) Benderson 1, 215.

<sup>97)</sup> Are Ep. 7. Munter Kirchengeschichte 1, 527 ff. hauptquelle ist die Kristei Saga und die hungurvaka (Gesch. der ersten funf Bisschöfe); erschöpsendes hulfebuch Finni Iohannaei historia ecclesiastica Islandiae.

<sup>98)</sup> Snorre Di. Arngv. S. Cp. 93. — 99) Daf. 79.

<sup>100</sup>a) Are 7. Auch heimlich ben Gottern zu opfern follte erlaubt fenn! Dies wurde jedoch bald nachher abgeschafft; Rindaussegung und Roffleischeffen bestand wohl langer; bemerkenswerth ift, daß die Gragas keine Sagung darüber enthalt, wahrscheinlich, weit zur Beit der Re-

Lemvel wurden ju Rirchen, die Godar ju driftlichen Prieftern, das Godurd zu Patrimonialgerichtsbarfeit. Der Gifer zu Rirbembauten belebte fich mit dem Glauben, daß Jemand eben fo viele Seelen in den himmel schaffe, als Personen in einer von ihm erbauten Rirche Plat fanden 100 b); die Priesterschaft versuchte im Laufe des elften Jahrhunderts mancherlei firchliche Satungen, von denen ansangs nicht die Rede gewesen war, geltend ju machen, als 1011 über Abstellung bes gerichtlichen Zweifampfes, 1016 gegen Genuß des Pferdefleisches und Kindaussehung, 1053 von dem Vorrechte des Kirchengesetes wr dem profanen; 1056 ward Isleif Bischof in Stalholt, 1096 führte Bischof Gizor den Zehnten ein zc. rox) Rach und nach verflocht das Kirchenrecht sich aufs Innigste und Mannigfaltigste mit dem bürgerlichen Gesete, die Grägis giebt Beugnif davon 102); Adam von Bremen nennt die Islander fromme Leute 1032): aber der Sahung folgte keineswegs das kben mit willigem Gehorfam; Zweikampf, Blutrache, Berkiftegang zc. blieb fernerhin in Brauche, und ward auch nicht wustandig durch das Kirchenrecht des 3. 1123 abgeschafft. Die politische Freiheit der Islander dauerte bis jum

battion derfelben, welche wir haben, jene Sitte nicht mehr bestand und, wie in Nagnus Lagabaters Gulethingslaugh geschehen ist, die Erinnesung an die altheidnische Sitte gemieden wurde.

<sup>100</sup>b) Muller Sagabibl. D. Uebf. 1, 27. — 101) Are 10.

<sup>102)</sup> Bon geistlicher Verwandtschaft als Schehindernis 1, 308, Verz bot der Cheschedung 1, 325, von Stupration einer Nonne 2, 346, vom Sehnten 1, 379 zc. vom Patronate des Papstes 2, 165. Außer dem Airchensagungen in der Grägás gab es aber besondere Sammlunz sen derselben. Sin Ius ecclesiasticum vetus v. J. 1123 ist herausz stycken von Jo. Thorselin. Roph. 1775.

<sup>103</sup>a) Mb. Stem. Ep. 243: Multa insignia in moribus eorum, praecipue charitas, ex qua procedit, ut inter eos omnia sint communia, tam advenis, quam indigenis. Episcopum suum habent pro rege, ad cujus nutum respicit omnis populus etc.

Ein herrlicher Gewinn fur die Islander war die 3. 1261. Einführung der gothisch = angelfachfischen Schrift ftatt der Runen, worauf ohne Zweifel das Chriftenthum gewirft hat. Un= ter den Ersten aber, welche islandische Schriftdenkmaler binter= laffen haben, find als ehrmurdige Bertreter mittelalterlicher National-Literatur zu nennen: Samund Sigfusfbn, Frode (multiscius) benannt (geb. zw. 1054 - 1057, + 77 Jahre alt), dem das hauptverdienst um Sammlung und Aufzeichnung der Lieder der altern Edda gebuhrt, und Are Frode (geb. 106 7, + 1148), ebenfalls wohl bei Sammlung der Edda thatig ge= wefen. Beide waren auch Geschichtschreiber; Samunds Bert über bie Geschichte Islands und Norwegens ift leider verloren gegangen; Are Frode's Schedae oder Gefdichte der Anfied= fungen-auf Island bis auf feine Beit ift oben mehrmals ange= führt worden. Wenn in der Edda Urtiefe voetischer Unschauung, fo ift in Are's Islanderbuche das einfache, flare Licht mahr= haftiger Gefchichte 103 b); beide find Rleinode der Literatur, mit benen Island ftoly gegen ben gleichzeitigen Guben Europa's in die Schranken treten fann. Satte das Christenthum jum Gebrauche ber angelfachfischen Schrift beigetragen, fo mar fein Ginfluß entscheidend auf haufiges Schreiben und das Princip des Gegenfages ward auf erfreuliche Weise darin wirtfam, daß die Islander die ihnen werthen Dichtungen und Gagen ber beidnifchen Beit eifrigft niederschrieben, um fie vor 2Bechfelfallen, Die das Chriftenthum in dem Leben hervorrufen mogte, ju bergen und dem Andenfen jungerer Gefchlechter gu Es ift, wie die Riederschreibung deutscher Rechte fichern 104 a).

<sup>103</sup> b) Zuerst gedruckt Stalholt 1688. Eine treffliche Abhandlung ; de Ario multiscio ist von Werlauff Roph. 1808 erschienen.

<sup>104</sup> a) Gehr bemerkenswerth ist bas Beugnis bes Monches Theoberich ans Mibaros (g. 1160 ober 1170) vor seinem Buche de regibus ve-

iem Andringen der Studien romischen Rechts und den Ansusungen der romischen Curie. — Die Fahrlust blieb, Islans er wurden nun in England 104 b), in Rom, Constantinopel nd Jerusalem gesehen 205), und der Erzählungs und Schreibs ist mehrten auch so sich die Vorräthe.

## Norwegen feit Barald Barfagr.

Der Islander Mutterland ward noch über Jahrhunderte mich der Begründung eines Oberkönigthums daselbst nur Northskammen, erst seit dem zehnten Ih. n. Chr. zuweilen auch Rowegia genannt, ohne jenen Namen zu verlieren 1005. Much ihrte der Name Normannen noch nicht auf, in Deutschland mich Frankreich mit Entsesen zu erfüllen; in Harald Harseist wurde die Zahl der Witinge größer, denn zuvor und Franksich auß fürchterlichste heimgesucht; auch als an Frankreichs drehössiste ein normannisches Herzogthum gegründet war, hörsm die Raubsahrten norwegischer Wistinge nicht auf; wir sinsm Spröslinge des Königshauses unter ihnen; der Charafter n Raubsahrt geht aber dadurch nicht in den der Eroberung

nuis Norvagicis 6. Langebet 28. 5, 312: operae pretium duxi, maa haec — annotare, prout sagaciter perquirere potulmus ab eis, mes quos horum memoria praecipue vigere creditur, quos nos dendingos vocamus, qui haec in suis antiquis carminibus percetula recolunt. S. 314: — quos constat sine ulla dubitatione recombibus aquilonaribus populis in hujusmodi semper et perifors et curiosiores extitisse.

<sup>1946)</sup> Der Islander Gunlaug überreichte 1006 dem Könige Ethelred in Elid zu dessen Lobe. Müller Sagabibl. 1, 68.

<sup>105)</sup> Finn. Iohann 1, 39.

<sup>106</sup>a) Roam v. Bremen (g. 1076) schrift Ep. 238: Nordmannia ec a modernis dicitur Norwegia. Zeboch heißt es schon in einem bron de gest. Normannor. (b. Du Chesne 2, 524 f. und Langes £2, 1) aus Ih. 9 ober 10: Northmanni procedentes de Scanzia mb, quae Northwegia dicitur.

oder auch nur der von Staatswegen angeordneten Raverei über. Diefes und das Ausscheiden des Rerns der nordlichen Bevolkerung zur Fahrt nach Island wirfte nachtheilig auf der Rorweger Stellung im Culturleben. Bon gedeiblichem Mufwuchs volfsthumlicher Tugenden ift nicht die Rede; im Vergleich mit ben Islandern stehen die Norweger ungefahr fo im Schatten, wie vor Solons Zeit das althellenische Mutterland im Verhaltniß zu den fruhreifenden Jonern. Im Borgrunde feben wir eine Reihe von Ronigen, von denen einige nur Vertreter der nationalen Raubheit, Unbandigfeit und Grausamfeit, andere aber bemuht find, dem Bolte Gesittung juguführen, wobei denn die Einführung des Chriftenthums Sauptgegenftand für unfern Blick wird. Ueberhaupt aber ist auffallende Erscheinung das Weitgreifen der mit Harald Harfage' beginnenden foniglichen. Waltung bei entschieden vorhandenem Gelbstgefühl des Volfes; es ist nicht etwa eine schmeichelnde und lockende Waltung; fie mandelt auf dem Wege offener Gewalt, fundigt fich fo an und fommt jum Biele. Wie das geschehen konnte, so lange Freisinnigkeit und Kraftgefühl eines noch im Jugendleben befindlichen Bolfes vorhanden waren, erflatt fich jur Genuge daraus, daß die Misvergnügten wol ofter ihr Seil dem Meere anvertrauen, als daheim einen Kampf gegen Zwingherrlichkeit bestehen mogten, wiederum daß beimifche Parteiung ben Rd= nigen zu Gunften fam, daß Schaaren von Landfluchtigen oder ju jeglichem Frevel gewöhnten und der Seimath entfremdeten Seeraubern ihnen fich jugefellten; boch aber ift eine gewifie Passivitat der Norweger bei aller Scharfe des Bluts nicht ju verkennen; das Rege und Rastlose der Begeisterung mar nicht in ihnen; aber auch die immer wache und wehrhafte Confequent und Festigkeit war der übrigens vorhandenen gaben Haderluft, der Mutter islandischer Rechtsgrubelei und noch dauernder norwegischer Processlust, nicht zugesellt; endlich erschwerte die Gedehntheit der Raume Zusammengesellung und Festigkeit m Beharren; die Konige hatten nie mit dem gesamten Bolke u thun; sie zogen im Einzelkampse von einer Landschaft zur mdern. Bei allen Gewaltthaten und Bedrückungen aber waen sie dennoch nicht unumschränkte Herren; gegen manchen von ihnen kehrte sich Gewalt, gleichwie er sie geübt hatte, und ine völlige Verzichtleistung des Volkes auf Theilnahme am idchsten Rechte fand keineswegs statt; vielmehr erscheint diese ils Regel, jenes als Abweichung; die Grenzen zu bestimmen nuß aber hier deshalb versucht werden, weil hauptsächlich von dem Gegensaße des durch die Könige Neueingerichteten und des m Volksthum Hergebrachten, und der Ausgleichung beider in sewissen zu reden ist.

Volksversammlungen, Thinge, gab es, zwar nicht für as Gesamtvolk, aber für die Bewohner einzelner Landschafzen; als Hauptstätten solcher sind berühmt die Insel Guloe w Bergischen und Froste in der Nähe von Drontheim, serner More. Theilmehmer an dem Thinge waren alle Odelsmänner (Inhaber eines Freiguts nach Erbrecht), von denen (ob erst spättehin?) die Bonde, gewöhnliche Bauern, unterschieden wursten ist Bonde, gewöhnliche Bauern, unterschieden wursten es nach dem Rechte und in Ordnung zuging, aus den Beschlüssen der Odelsmänner; bei Anträgen zu solchen ward ias Ja durch Wassengetos, Dingtaf, Wapentaf, kund gegesten 107). Auf diese Weise versuhren aber keineswegs alle Kös

<sup>106</sup> b) S. N. 119. In Obal ift das Erbliche und auch wohl das bliche (Grimm deutsche Rechtsalterth. 265. 492). Bande geht mehr uf die Ansiedlung, das Anbauen; in Schweden war Bonde die eigentsiche Bezeichnung des Freisassen. Ihre glossar. s. v. So bei den Issundern boandi.

<sup>107)</sup> So bei ber Königswahl; f. die hirdstraa R. Dlafe b. Beil.

nige, welche neue Einrichtungen trafen; die Geschichte Normegens bietet einen bunten Wechsel von rober Gewaltthatigkeit gegen das Bolf und von Berathung mit dem Bolfe und Beschluffen der Thinge, wiederum von Ergebung des Boltes in Dienstbarfeit und wildem Aufftande; Die robsten Graufamfeiten find haufig anzutreffen; dem gemaß hat die Sage fich gestaltet, Barald Sarfagr vermogte es nicht nur der Selbständigkeit der Sauptlinge der Polfes Meister zu werden, und in famtlichen Landschaften Beamte, Jarle und Berfen, einzusehen, sondern auch die Odelsmanner und auch die Geringeren zu einer Steuer zu zwingen 108). Man erfennt bier eine rafche, fubne Anfundigung des Despotismus; feine Form hat etwas Feudales; Haralds Jarle wurden mit Grundstücken reicher ausgestattet, als die Häuptlinge zuvor gewesen maren 109); dagu auf ein Drittel ber Einfunfte, Die Berfen auf 20 Mark jahrlich angewiesen; dafür mußte jeder Sael 60 Krieger, und jeder der vier Sersen unter ihm deren zwanzig für den Konig bereit halten, und den Konig fahrlich bewirthen. Eine Menge Edler traten als hirdmenn, huffarle in Saralds Dienst 110). Sein altester Gobn Erif 934 - 939, von feis ner Graufamfeit und als Brudermorder Blodor (Blutart) genannt, und fein bofes Beib Gunbilde murben aus dem Lande Safon ber Gute, Sarfages jungfter Gobn, Pflegefohn des angelfachsischen Konigs Athelstan (Athelsteens Foster), und von diesem zu Milde und Rechtlichkeit angeführt,

und Magnus Lagabaters Cap. 1. Bgl. Ihre glossar. v. wapntak. Wir werden die Sache bei den Angelsachsen wiedersinden.

<sup>108)</sup> Dbine berufener Nasenzins, Snorre Anglinga. S. Cp. 8 tonnte für Borsput gelten, wenn nicht eher an eine rudwärts gehende Ueberstragung aus der historischen Beit Harald Harfages in die mythische au benten wäre. Analoga dazu liefert das griechische Alterthum in Menge.

<sup>109)</sup> Snorre D. Sarf, S. Cp. 11. - 110) Derf. Cp. 6. 11.

gab dem Bolte fteuerfreien Befis des Grundeigenthums gurud und ordnete Recht und Gefet nach den Weifungen Thorleifs III), von dem auch die Islander das Grundwerf des Uffliotschen Befetbuches erhielten, des Jarl Sigurd, des vorzüglichften helfers ju hafons Thronbesteigung, und anderer erfahrnen Manner: das Bolf vertraute biebei dem Konige, den es lieb gewonnen hatte und nahm die Gesetze an, die er hatte ordnen laffen, meistentheils wol ichon bestehendes Gemeinrecht; fo entstand das Gulethingslaugh, von dem unten insbesondere ju reden ist; neben diesem bestand bas Frostethingslaugh, und im füdlichen Norwegen auch noch das Neibzivia und Borgathingslaugh "2"). Die gange Fulle des Bolfswillens zeigt fich darauf in dem Widerstande gegen Sakons Versuche, das Christenthum eienzuführen; das Volf drohte mit Auffündigung des Gehorfams und Erwählung eines neuen Konige xx3). es wol nicht bloß des Konigs Sache, die Wehrordnung einzu= richten, deren Snorre 114) gedenft, daß nehmlich Rriegsdiftrifte bestimmt, und einigen Schiffbau, anderen Ausruftung der Flotte aufgegeben wurde, ferner die Anzundung von Signalfeuem auf Soben statt finden follte. Safons Nachfolger Sa= rald Grafeld, 963 - 977, graufam wie fein Bater Erif und tudifch gleich seiner Mutter Gunhilde, achtete nicht Recht noch Gefes; die Rraft des Reiches zerfiel; nach feiner Ermordung wurde Norwegen auf einige Zeit von Danemark abhangig; der Jarl Hakon gab an den Danenkonig Harald Blaa= tand jahrlich 20 Sabichte Bind 115) und leiftete Beeresfolge.

<sup>111)</sup> Are Frode Cp. 3. Snorre hak. Athelft. S. Cp. 11.

<sup>112)</sup> Heithsavis laugh bei Snorre Sak. Ath. S. Cp. 11. Ligl. unten R. 145. Das Seithfavis : Laugh wurde Parald Sarfagre Bater, balfban bem Schwarzen, beigelegt. Snorre a. D.

<sup>113)</sup> Snorre haf. Ath. S. Cp. 17. - 114) Das. Cp. 21.

<sup>115)</sup> Der Monch Theoberich b. Langebet 5, 316.

Gelbständiger Staat wurde Norwegen wieder durch Olaf Trygwe's Sohn im 3. 995; aber mit der zugellosesten Rob= beit maltete diefer, zuvor Abenteurer und Raubfahrer, nun als Befehrer jum Christenthum und auf biefen unten ju erzählenden Rampf der Thron = und der Volksreligion bezieht von nun an eine Beit lang sich die bedeutsamste Kraftaußerung des Konig= thums. Rachdem die beiden Sohne des Jarl Sakon, Erik und Suen, wenn gleich Chriften und abhangig von Schweden und Danematt, die Gefete und alten Brauche aufrecht ge= halten hatten 116), wiederholte Konig Dlaf der Beilige (1019-1033), guvor Geerauber, Die fchreiendsten Gemalt= thaten zur Ginführung bes Chriftenthums. Jedoch murbe durch denselben, außer der Einrichtung des Kirchenwesens und fanonischen Rechts (Christendom - Balkr), auch das Gemeinrecht, wie es icheint mit Bugiehung und jur Bufriedenheit des Bolfes geordnet 117). In dem alten Gulethingslaugh wird eine Menge Gefete von Olaf (ob diesem, oder Olaf Kirre?) abgeleitet. Außerdem wird ihm die Abfaffung eines Sofrechts, der Sird = Straa 118), beigelegt; wie viel von der nachher durch Ronig' Magnus Lagabater in einer weit vorgeschrittenen Zeit (1273) erlaffenen hird = Straa jenem gebuhre, ift nicht durchweg auszumitteln; gewiß gehort dahin die Ginsekung mancher Sof= beamten, wie Olaf an driftlichen Konigshofen mogte kennen gelernt haben, und eine Ordnung des Versonenranges, wie fie im alten Gulethingelaugh fich findet x19); aber eine Berfumme=

<sup>116)</sup> Snorre Dl. Trngwef. S. 130.

<sup>117)</sup> Derf. Dl. Belges S. Cp. 56 und Theoderich b. Langebet 5, 324. Das Christenrecht wurde um 1020 von Grimtel auf Dlafs Sesheiß verfaßt.

<sup>118)</sup> Snorre Dl. Helg. S. Cp. 55. Ius aulicum antiquum Norragicum, Hird-Skraa, etc. von J. Dolmer ins Dan. und kat. überf., h. g. v. P. J. Resenius, Koph. 1673 bearb. v. Anchersen 1736.

<sup>119)</sup> In Rong Sagen Athelfteens Gulethingslaugh (in S. Paus Sam-

rung der hergebrachten Buftande durch Lehns = , Sof = und Rir= denwesen fann man schwerlich ichon in jene Zeit feben. Der britte Olaf bagegen (1068-1087), genannt Kirre (ber Milde), mar bedacht, durch Cultur das Bolfsleben im Innern zu fteigern; darum aber, wie fo oft bei Ginführung ber Cultur geschehen, das Bolferecht zu verfummern war nicht in feinem Sinne. Doch vielleicht, mabrent diefes in den Berhandlungen über Dein und Dein, über Friedensbruch zc. all= mablig für kirchliche Satungen ichon empfanglich wurde, aber vor dem Eintritte der Kirchenbeamten in die ftandischen Berhaltniffe bildete durch den Berkehr mit Deutschland zc. sich das Beamtenwesen nach feudalem Maakstabe aus. Einer Steuer wird in der Geschichte feiner Regierung gedacht 120); ob der haraldsche Zins hergestellt mar? Das harteste ward darauf den Rorwegern von Kanuts Sohne Swen auferlegt; Steuer, Frohndienst, Zwangsdienst auf der Flotte 2c. und dies mit schnoder Entwürdigung der Nationali= tat, das Zeugniß eines Danen follte gleich gelten dem von jehn Norwegern 121). Dlafs Sohn Magnus der Gute (1036 — 1047) machte dagegen 1042 — 1044 Danemark von sich abhängig. Doch dergleichen hinübergreifen in das Nachbarland hatte feine Dauer. Den vollendeten Abenteuret altnormannischer Art sehen wir in Harald Hardraade (1047-1066). Er hatte fich in Rußland, Constantinopel, Palastina, Sicilien und Afrifa als Rrieger (Baringer) verficht, gelangte mit den Waffen in der hand auf den Thron, ibte Mord und Raub als König und starb in Waffen auf einer

ling af gamle Rorete Love, Koph. 1751. 2. 4) S. 170 ist die Stufenfolge: Freigelassener, Bonde, Obelsmann, Lehnsmann und Stallar (Stallmeister), Jarl und Bischof.

<sup>120)</sup> Snorre Cp. 72.

<sup>121)</sup> Torf. h. Norw. 3, 212 f.

heerfahrt nach England. Recht und Gefet konnte unter ihm nicht gebeihen.

Die Saupterscheinung in der Geschichte des norwegischen Bolfsthums der erften Jahrhunderte nach Grundung der Einherrschaft, nehmlich die Ginführung bes Chriftenthums, zeigt uns die icharfften Außenseiten des zuvor Bemerkten; wenige andere Bolfer, benen bas Christenthum burch einheimische Fürsten zugebracht worden ift, haben eine folche Reihe von Safon Athelsteens begann bas Bert, Conflitten bestanden. unterftust von angelfachfifchen Prieftern, mit dem Gebote das Junffest fpater als gewohnlich ju feiern 122); jeder Rormann foute jum Feste von einer Dritteltonne Malz Bier braun und fo lange die Feier begehen, als bas Bier dauerte; dadurch wurde die Juulfeier Weihnachten nahe gebracht und Saton feierte das lettere Rest zugleich mit jenem und unter beidnischer Sulle; jugleich ließ er drei Bethaufer erbauen. Darauf redete er auf dem Frastething jum Bolte, es moge die Taufe annehmen, und Sonn = und Festtag feiern. Die Erwiderung war, burch viele Feiertage moge bas Land ode werden, Die bei ber Berfammlung gegenwärtigen Anechte riefen aber, bei folchem Saften wurden fie feine Rrafte gur Arbeit haben. Drobung des Boltes, fich einen andern Ronig ju mablen, machte Safon behutfam, doch ftraubte er fich, dem Begehren deffelben, er folle von dem Opferpferdefleische effen, ju willfahren, mehrere Jarls verschworen darauf fich gegen ihn, die Bethaufer wurden niedergeriffen, und er verftand nun fich ba= gu, Pferdefleisch ju effen und ein Trinkhorn ju Shren Obin's, Thor's und Bragi's zu leeren. Die Thranden leisteten bierauf Heeresfolge gegen Erif Bloddrens Sohne und Hakon starb als Heide. Mit Harald Grafeld beginnt die gewaltsame Einfüh=

<sup>122)</sup> Snorre Sag. Athelft. S. Cp. 15.

rung des Shriftenthums; Beidentemvel wurden niedergeriffen; doch fiel Harald durch Mord. Dem Beidenthum ergeben mar hakon Jarl, ber fogar feinen Gohn opferte 123). Olaf, Ernawe's Sohn, fing das Befehrungsgefchaft in Witen an; wer nicht Chrift werden wollte, dem wurden bie Glieder ausgerenkt oder er wurde verbannt. Go ging es weiter durch die übrigen Landschaften, namentlich Salogaland und Thran-Thorleif Spate, einem angesehenen Manne, der sich weigerte, bas Christenthum zu befennen, wurde ein Muge ausgetreten, der große Tempel ju Glada jerftort, der große Blutring weggenommen, Thors Trinkhorn dem heiligen Martin von Tours, der von nun an als Norwegens Schusvatron galt, bis er dem beiligen Olas weichen mußte, geweibt, auf dem Thinge ju More Thore Bildniff, figend auf zweiradrigem Bagen, vor dem zwei bolgerne Bode, bann auch Frenr's Bildnif, von Olaf gerftort, Widerspenftigen in Salogaland glubende Rohlen auf den Leib gelegt ic. 124). Rach Olaf's Sturg durch Suen Tuestiag von Danemart, Olof Schooffbnig von Schweden, und Erit, den Sohn Baton Jarle rubte der Befebrungseifer furze Zeit; jum endlichen Siege erneuerte er fich in Olaf dem Beiligen, Barald Barfagr's Urentel (1019 -1033). Auch er hatte in Raubfahrten sich versucht und stand in Wildheit des Ginnes dem frubern Olaf wenig nach. Wie früher so betrieben auch jest angelsächsische Priester die Einführung des Christenthums, mit ihnen deutsche, vom Erzbischof Unwan von Bremen gesandt g. 1026. Olaf Trygwes fon hatte 997 an der Mundung (Aros) des Fluffes Rid eine Stadt — Nidaros, Drontheim — gegrundet; nun wurde dort dem beiligen Clemens eine Kirche erbaut; die Graufamkeit gegen fprode Beiden dauerte fort, Berftummelung und Strang 123) Munter Rirchengesch. 1, 142. - 124) Derf. 1, 463 ff.

begleiteten den toniglichen Berold des Christenthums; von funf Jarls, die gegen ibn fich zu erheben gedachten, wurde der eine geblenbet, bem andern bie Bunge ausgeriffen. Mismachs batte die Thranden bewogen, jum Beidenthum jurudzutehren; Olaf zerftorte nun ein Bild Thors, bem täglich Brod und Rleisch batte geopfert werden muffen; aus feinem Grundgestell famen Ratten und Dlaufe, die bisherigen Opferverzehrer ber-Doch murde die Willigfeit jur Annahme des Christen= thums immer noch nicht allgemein, eine große Bahl Misveranugter wanderte aus nach England. Als nun aber Olaf fei= nem Gegner Kanut von Danemark unterlegen war, verbreitete in Sabresfrift nach feinem Tobe fich bas Gerucht von Bundern, die bei seiner Leiche geschehen sepen; nach einem halben Jahr= bunderte war der beilige Olaf Schuppatron Norwegens, feine Grabstatte ju Nidaros ein Seiligthum des Bolfes; mehre neuerhaute Kirchen wurden ihm geweiht, und aus gang Norwegen und Schweden von jedem Stud Bieb ein Pfennig Ropfsteuer an ibn nach Drontheim gezahlt 125). Die driftliche Rirche berrichte; doch vermogte das Priesterthum junachst noch nicht, ben gefamten Rirchenbrauch gur Geltung ju bringen. Die Norweger zwar hatten Chefurcht gegen das Kirchenwesen; die Diener des Altars aber trugen selbst die Schuld, daß auch nach Aufhoren des Beidenthums mander ihrer Ginrichtungen Widerstand begegnete; ihre Sabsucht ward jum Anftoff, der Behnte wurde verweigert, dafur gewährten fie alle Leistungen der Kirche von der Taufe bis zur Beerdigung nur als verkäuf= liche Waare und verstanden, den guten Willen der Norweger ju Spendungen ju benugen; Die Baderheit der Rorweger, berichtet Abam von Bremen, werde nur durch die Sabsucht der

<sup>125)</sup> Derf. 1, 498 ff. Gebhardi Gesch. v. Dan. und Norw. 1, 120.

## a. Standinavien. aa. Norwegen und Island. 141

Priester gefährdet 126). Ein Muster der Dienstbarkeit gegen die Kirche ward Olaf Kirre, der dem Megpriester als Chorsdiener aufwartete; derselbe verordnete, daß in jedem Fyste eine Kirche erbaut wurde; ein Schreiben des Papstes Gregorius VII. an ihn 127) leitete die nahere Verbindung Norwegens mit Rom ein.

Der Kampf mifchen Christenthum und Beidenthum aalt junachst wenig mehr, als die außere Anerkennung der Gegen= ftande driftlichen Cults nebft ben baran gefnupften Darbrin= gungen. Einer ber bedeutenoften Ansiedler auf Island, Retil. rief bei wichtigen Angelegenheiten, namentlich Seefahrten, Thor, bei minder wichtigen Christus an 128). Gewiß nicht anders die Maffe des Bolts in Norwegen. Gine tiefe und ein= dringende Umgestaltung der volksthumlichen Sinnesart knupfte fich nicht fo bald an das Christenthum. Die eifriaften Befeb= rer, die beiden erstern Olafs, waren ungeachtet ihres Christen= thums durchaus normannischen Ginnes. Aus der innersten Burgel des Volksthums erwachsen und mit dem Seidenthum eng verbunden war bas Staldenwefen; dem waren jene fo menia als Sakon Athelsteens abhold; 'es batte feine Ehre und Gunft bei Chriften und Beiten, und Stalden gehorten jum Chrengefolge ber Fursten. Wie Sarald Sarfage, meldem Thiodolf von Svinn, Dichter der Anglingatal, Hofffalde und Freund war, und beffen Thaten auch von Thorbiorn Horn= flofi 129) befungen wurden 130), und Erif Blodor nebst feiner Gemablin Gunhilde 131), fo erfreuten ihres Gefanges fich Sa=

<sup>126)</sup> Ab. Brem. 238. — 127) B. Manfi 20, S. 267.

<sup>128)</sup> Torf. h. Norw. 2, 118.

<sup>129)</sup> Snorte Bar. Barf. S. Cp. 26.

<sup>130)</sup> Snorre das. 10. 11. 16. 17. 19. 21.

<sup>131)</sup> Diefe, eine Chriftin, ließ auf ben Tod Eriche, bes Chriften, einen Stalbengefang dichten, ber ihn nach Balhalla ju Dbin gelangen

fon Athelsteen's und noch Olaf der Beilige. Unter jenem war Eiwind Stalbaspiller 132) hochgeltend; von ihm murde Salen= giatal, ein Gedicht von Saton Jarle Borfahren, ein Ried auf Bafons Tod verfaft 133); Diaf der Heilige ging von Stalden umgeben in die Schlacht und liegebas Biartemaal, einen heids nischen Schlachtgefang, anstimmen 134). Harald Harfage, Hafon-Athelsteens, ber Jarl Safon, Sarald Sarbraad waren alle felbst Dichter x35). Ueber die Berehrung der Gogenbilder binaus dauerte beidnischer Ginn in der Poesie, wie im Aberglauben bes gemeinen Lebens, fort. Fruchtbar an Dichtungen mag Norwegen schwerlich genannt werden; von den Islandern aber murben bes Mutterlandes Borrathe gemehrt Der innere poetische Reichthum bes Stalbengesanges, jumeift aus Berberrlichung des Waffenthums erwachsen, fand im Christenthum allerdings fein befruchtendes Element, und eine Abzehrung def= felben fonnte nicht ausbleiben. Berbe und satirische Angriffe auf Personen, auch ernste Mahnungen dauerten fort; an Ronig Magnus, Olafs des Seiligen Sohn, wurde ein Gedicht gerichtet, das eine Sinnesanderung jum Befferen in ihm bewirfte 136).

Im Gefolge ber Bekehtung zum Christenthum erscheinen nun aber mancherlei ehrenwerthe Gaben der Cultur, eingeführt durch mehre der obengenannten bekehrenden Konige. Verkehe gab es nach England, nach Plandern und Sachsen 137), befonstie. Miller Sagabibl. 2, 74. Deutsche Uebers. s. in Munters Kirschengesch. 1, 437.

<sup>132),</sup> Snorre bar. barf. Cp. 11.

<sup>133)</sup> Ders. hak. Athelft. S. Ep. 33. Eiwind Skalbafpiller stand selbst bei ben Islandern in Ansehen; für ein Lied zu ihrem Lobe bes schenkten sie ihn mit funfzig Mark Silbers. Snorre hak. Jarls S. 18. 134) Snorre Dl. H. S. Ep. 218.

<sup>135)</sup> Torfaei Series dynastar. et regum Daniae (Hafn. 1702) p. 54.

<sup>136)</sup> Gebhardi 1, 124. - 137) Snorre Dl. Gelg. G. Cp. 62.

ders von der Landschaft Wifen aus, und Befanntschaft mit ferner Lande Brauch erwuchs felbft aus den Raubfahrten. Tonsberg foll schon in Harald Harfages Zeit Handelsstadt gewesen Die beiden Nachbarstaaten, Schweden und Danemart, ` fanden nicht selten in Waffen gegen Norwegen, Danemart fast immer mit entschiedener Ueberlegenheit; in Friedenszeit gefthab es wohl, daß die Konige der drei Reiche auf dem Daneholm an der Rufte von Wifen jusammen famen. Die Islander waren haufige liebe Gafte 138), durch fie ruhrte fich das alte Als Trager fremder Cultur find, ge= standinavische Wesen. wiffermaken im Gegensate gegen die Islander, vor Allen zu ertennen die Angelfachsen, wenn auch jumeist durch Bermitte= lung der bei ihnen der Gesittung befreundet gewordenen normegi= fchen Konige. Das Sauptverdienst hatte Olaf Kirre, Erbauer Bergen's 1070, und Ordner des Gilden me fen &. Leste ift bochbedeutsam. Gilden in dem Sinne von Gelag mawen, wie oben dargethan 139), uralt in Standinavien; Olafs Einrichtung enthielt noch nicht gegenseitigen Beistand oder mas fonst nachher sich an die Gilben knupfte, sondern nur Wehr gegen Unmagigfeit und Sicherung bes Friedens. Bu Dront= beim wurde ein großes Gilbehaus, Schutting, eingerichtet, überhaupt aber für die Bechgelage konigliche Saufer angewiesen, und jur Gilbe durch eine eigene Glode (baearbot) eingela= Bischofe befamen die Aufsicht. Als Vorsteher der Gilden wurde meistens der beilige Olaf erwählt. Einige Jahr= schnte nachher ruhmt Adam von Bremen der Norweger Enthalt= famfeit in Speife und Sitte, vielleicht mit ju gunftigem Ur=

<sup>138) 3</sup>m alten Gulethingslaugh (Paus G. 171) wird ihnen Dbels mannsrecht gegeben; alle andern Auslander hatten nur Bondenrecht.

<sup>139) 28. 2, 6. 12.</sup> 

<sup>140)</sup> Torf. hist. Norw. 3, 388 f.

Des Konigs Sofhaltung wurde Mufter fur mans cherlei fremden Brauch, Defen wurden ftatt ber Feuerheerde, Becher fatt der Sorner üblich 142), die Aufboden mit Strob belegt; auch ausländische Tracht fand Eingang; ber Norweger fand Gefallen an Strumpfen, legte Goldringe um die Waden, fchnarte den Rod in den Seiten jufammen zc. 143). Die Raube fahrten hatten nun gang und gar ein Ende; Die letten Sahrten nach England unter Sarald Saardraade 1066 und Olaf Kirre 1087 haben den Charafter von Staatsunternehmungen: Sa= rald war Feind der Seerauberei, Dlaf gab den Englandern große Sandelsfreiheiten, auf Bergen angewiesen. Db die Bearbeitung des Bodens und die Uebung des Gewerbes, gegen welche der freie Standinavier nie fo fprode gewesen mar, als der Germann, rafche Fortschritte machte, ift fdmer barguthun : der Ackerbau foll unter Olaf dem Heiligen sich gehoben haben ; jedoch die Rabe des Meeres, die Einträglichkeit des Fischfanges. hemmten gedeihliches Auftommen der binnenlandischen Sand= thierungen : wiederum aber ubte das Seewefen feinen Ginfluß auf Veredlung bes Gewerbes; der Schiffer ift bas großartige Gegenbild jum Ackerbauer und Runftler; in Diesem dreifachen Berufe hat die Sandarbeit ihren Adel neben dem Waffenthum Von den heilbringendsten Folgen scheint Olaf des Beiligen ober Rirre's Gefet, baf bei jedem Gulethinge ein Anecht freigelaffen werden folle 144 a), gewesen ju fenn. wurde durch dieses menschenfreundliche Gefet nicht der fpatern Leibeigenschaft vorgebeugt. Eben so wenig vermogte das Chris

<sup>141)</sup> Sunt etiam continentissimi omnium mortalium, tam in cibis, quam in moribus, parcitatem modestiamque summopere diligentes. Cv. 238.

<sup>142)</sup> Doch tommt noch in ber hird-Straa Cp. 49 vor, bag ein Ochfenhorn ju Ehren bes heil. Dlaf geleert warbe.

<sup>143)</sup> Torfaeus a. D. - 144 a) Gulethingslaugh b. Paus 1, 8.

stenthum den innern Frieden zu befestigen; zu blatigem Hader war der Norweger immer bereit, und die Wasse stets zur hand; selbst zur Kirche wurden sie lmitgenommen, doch hier in der Borhalle aufgehangen, die davon den Namen Waabenhuus ershalten hat.

In dem bisher Gesagten ift fast nur von dem, mas die Konige bem Bolte einzubilden suchten, die Rede gewesen und was in dem Bolfe mar nur in dem Berichte von deffen Berhalten bei der königlichen Waltung bemerklich geworden; in die Mitte und Tiefe des alterthumlich wurzelnden Bolfsthums follte und nun die Runde von den alten Boltsrechten fühm; aber leider giebt diefe nicht fo gediegene Ausbeute, als von der islandischen Eigenthumlichfeit die Gragas 144b). ift, wie fcon oben bemerkt, irrig, das islandifche Recht gang und gar als aus dem norwegischen entsproffen anzusehen, und th laffen deshalb fich nicht grade Ruckschluffe von jenem auf diefes machen: allerdings giebt es aber große Uebeteinftimmung gewiffer Unfichten und Sabungen der beiberlei Rechte, auf gleiche Stammburtigfeit, ortliche Buftande und ausgebildete Gewohnheiten, die von Norwegen nach Island verpflangt wurden, gegründet. Genau genommen fann jedoch zuvorderst nicht von einem gemeinsamen norwegischen Landebrechte geredet werden; wenn gleich Norwegen seit Harald Harfage ein Reich, fo mar, wie Ichon oben angedeutet, das Recht in ihm doch vierfach: 1) das Aeidziviathingslaugh, auf dem Thing zu Madevoll bei Opslo, 2) Borgathingslaugh für Wifen (Bahus), 3) Frostethingslaugh auf dem Thing von Froste, für Thronds beim und Salogoland, 4) Gulethingelaugh fur Bergen und

<sup>144</sup>b) Ueber die Geschwornen Gerichte Norwegens, Schwebens, Das umarts, Belands 2c. giebt das Beste: Thorl. Sudm. Repp historical Treatise on Trial by Iury, Wager of Law etc. Edinb. 1832.

Mur die beiden lettern find uns naber be= Stavanger 145). fannt und als zu einerlei Sippe gehorige Provinzialrechte anzu= Das wichtigere der beiden ift das Gulethings = Gefes, das deshalb auch im 3. 1274 durch König Magnus Lagabater nach durchgreifender Umgestaltung jum gemeinen Landrechte Saton Athelsteens Foster heißt deffen Beerhoben murde. grunder; aber es bedarf taum der Bemerfung, daß darunter, abgesehen von einigen toniglichen Verordnungen über Rriege= wefen ic. nur Unerfennung und Bestätigung des Bolfgrechtes gu verfteben ift, desgleichen wohl die damit verbundene Richtigkeitserklarung mancher despotischen Ginrichtungen Harald 218 Gefengeber werden genannt Dlaf Trygwefon, Harfagrs. Olaf der Beilige, Magnus der Gute, Olaf der Milde; als das hauptfachlichfte, das von ihnen dem Gulethings = Gefege hinjugefügt wurde, find die firchenrechtlichen Gagungen angu-Dergleichen aber mogen auch noch von Magnus Erlingfon (Mueinherr 1172), ber den Sauptgrund gur hohen Macht des Klerus in Norwegen legte, herrühren. thumlich heidnische Charafter der Gesetgebung hat fich aber feis neswegs dadurch verwischt; und eben darum ift das alte Gulethingslaugh fur historische Forschung bei weitem ergiebiger, als bas von ben Ueberreften bes heidnischen Rechts gereinigte und dagegen mit Bof = und Rirden = und Strafrecht uberreich= lich ausgestattete Gulethings = Gefet Konigs Magnus Laga= bater 146). Die Sauptstude beffelben find folgende: 1) das Chriftenthumsgefes, worin fcmerlich etwas aus der Beit vor Olaf dem Beiligen, mit Ausnahme etwa der Ordnung des

<sup>145)</sup> S. Regis Magni legum reformatoris Leges Gulathingenses. Havn. 1817. Praef. p. XIV.

<sup>146)</sup> Gine Ausgabe bes Originals ist mir nicht bekannt; nur die banische llebersepung R. 119 in Paus Sammling; diese läßt gar viel zu wunfchen übrig.

Thingbesuches; von Olaf aber die schon ermabnte Sagung. daß in jedem Thinge jahrlich ein (überhaupt?) Knecht, Ibrael, freigegeben werden folle, ferner Gebot des Behnten, Gefete über Rirchhof, Rirchweihe, Deffe, Fasten, Sochzeit, Pathen, Berbot der Che von Verwandten, der Kindaussehung 147), der Bielweiberei 148), jum Schluß ziemlich antife Berordnungen über die Friedlosen, danisch Ubodemaal. 2) Sandelsge. fese, worin viel neuere Bufage erfennbar find. 3) Eben es fene, worin k. B. wie man fich eine Brau fan fen folle 149), ferner über Mund, Leibgedinge x. 4) Freilaffungsgefege. hierin find zwei furchtbare Dentmale alterthamlicher Barbarei Das erfte, von den Grabfindern 150), (danifc Gravgangemaend), lautet: wenn eines Freigelaffenen Waifen keinen Lebensunterhalt haben, soll man ein Loch auf dem Rirche hofe graben und fie darein steden; welches Kind julest am Les ben blieb, mußte von dem ehemaligen herrn feines Baters ernahrt werden. Das zweite ist): Wenn ein bofer Schuldner dem Glaubiger jur Arbeit verfallen ift und feine Freunde ibn nicht lofen wollen, nochdem der Glaubiger ihn nach dem Thing geführt hat, so hat dieser die Macht, von ihm abzuhauen was er will, oben oder unten worin der Sulfsbeweis jur buchftabe lichen Erflarung des romischen secare gefunden werden fann. 5) Bon Bervachtung der Grundftude, landsleigu-balkr, worin, gleichwie in ber Gragas, auch von Baun, Marf tc. desgleichen von Friedlofigfeit der Baren und Bolfe, von Brands fliftung, Fifchfang, namentlich Beringsfang, und einer Menge dionomischer Angelegenheiten, Die jum Theil bas Regalienrecht berühren. Dazu auch etwas von dem Borrechte, bas in den herbergen an oben Statten Die juerft Gefommenen haben fols

<sup>147)</sup> Paus Bb. 1, Ep. 21, S. 31. — 148) Cp. 24, S. 39. 149) S. 66, — 150) B. 1, S. 82. — 151) B. 1, S. 89.

len 152). 6) Erbgeset. 7) Vom Aufgebot jum Thing, worin mehrerlei über das gerichtliche Berfahren gufammengesellt ift, 3. Br über die Sidesarten, was nehmlich von zwölf, sechs und drei Mannern zu beschworen seb. Gin wichtiger Abschnitt ift der von Beleidigungen durch Wort oder Schrift, Rid (nit), wobei die iklandischen Sabungen sich vergegenwartigen, und die gemeinsame altskandinavische Richtung auf Gebrauch herben Worts fich bestätigt. Rid bezeichnet überhaupt die Absicht, einem Andern webezuthun und in ben Sagungen barüber, die im islandischen Rechte so zahlreich sind; zeigt sich ein ungemein weit ausgebildetes Princip der Imputation; im Gulethings= taugh find nur bie Grundzüge bavon zu finden. 2 Das Gefet. unterfcheidet Tunge-Nid und Trae-Nid; das lettere war Aufrichtung einer Schimpfftange, islandisch Nidstaung. 8) Ueber den Wakfischfang, ebenfalls dem islandischen entspre= 9) Ueber Todichlag, Bermundung zc. Die Sagungen über Todfchlag in einem Gildehause, über Streit daselbst 153) find wohl von Blaf Kirre. Unter den verponten Schmahworten tommt namentlich der Borwurf der Godomiterei, des Anecht= thums und der Hurerei vor. Wenn eine freigeborne Frau fich von einem Anechte beschlafen ließ, mußte sie an Königs Hofe fich mit drei Mart lofen 154). Das perfonliche Rangverhaltuiß nach Maafftab des Wergeldes war: Fur einen Freigelaffenen feche Dere 155), fur einen Bonde gwolf Dere, fur einen Ddelsmann brei Mart, fur einen Lehnsmann ober Stallare. fechs Mart, fur einen Bifchof und einen Jarl gwolf Mart. Die Bermandten des Friedensbrechers fomobl, als des Gefabedeten,

<sup>152)</sup> Paus B. 1, Cp. 29 Om Siaele-Huus.

<sup>153)</sup> Paus B. 1, S. 163 hat Om Rammeri ubi Gilbehuus.

<sup>154)</sup> Paus 1, 269.

<sup>155)</sup> Die alte norbische Mark hatte acht Dere, beren vier auf einen Thaler Lubisch zu rechnen sepn mogen.

waren bei der Bablung betheiligt 156); der Ronig befam fein Friedegeld. Bon ber Wechtung find bier die Grundzuge zu bem; was in Island fich fo fchroff ausbildete, ju finden; Giniges lautet ziemlich milbe. Eines Friedlosen Chefrau barf biefen fünf Rachte Speisen 157). Wenn ein Knecht einen Freien erfcligt, foll fein herr die Suhne beforgen oder ihn friedlos Die Wundenbuße mar fur den Anecht und fur den Freien gleich hoch 158 a). Aus dem Frostethingsfaugh 158 b) er giebt fich übrigens, bag die Angeborigen: eines Erfcblagenen gar oft lieber Todichlag jur Rache ubten, als Sahngelb an-10) Bom Diebstahl. Strenge Sabungen. über eine Dere stiehlt, faut in die hohe Acht; ifts ein freies Beib, foll fie aufer Landes geführt (verfauft?) werben; ein heimischer Knecht, den der Berr nicht lofen will, verliert ben Ropf, ein fremder die Saut (durch Staupenschlag), ein Freis gelaffener beim erften Diebstahl ein Ohr, beim zweiten das. andere, beim dritten die Nafe 159). 11) Von Beraußerung (und Wiedererlangung) des Odelsguts, worin aber jugleich viel über das Erbrecht, denn das Erbliche war Grundcharafter des Odels. Dies spiegelt fich ab in den Bestimmungen zu Gunften des Odelsmanns, ber genothigt ward, fein Odel ju veräußern; es blieb ihm nehmlich das Recht der Wiedereinlbsung 160), der geschehene Berkauf ward nur als Berpfandung angesehen. Ein folches Recht besteht noch heut zu Tage in Rorwegen' in einer Ausdehnung, die an das hebraische Jobeljahr erinnern mag. 12) Bon dem Kriegswesen. Hier herrscht die Sorge fure Schiffsmefen vor; die Gefete geben febr ins

<sup>156)</sup> Weitlauftiger als dies, ift nichts Underes ausgeführt. Paus 1, 178—198. — 157) Derf. 173. — 158a) Derf. 177.

<sup>158</sup>b) In Paus Samml. 2, S. 6. — 159) Paus 1, 203 ff.

<sup>160)</sup> Das Landabrighi. Bgl. oben von Beland 90 b.

Einzelne. Der Konig erließ das Aufgebot, berief, wen er wollte, zum Steuermann und empfing sechs Mark Buße von dem, der den Steuermannsdienst verweigerte; der Schiffskoch wurde durchs Loos bestimmt; wie es mit Proviant, Abse-geln z. gehalten werden solle, ist sorgfältig bestimmt, zulest auch, wie viele Schiffe jedes Fysik rüsten solle; es kommen 292 Schiffe beraus 252).

Die Berichiedenheit des alten Gulethingslaugh von ber Gragas und Magnus Lagabaters Gulethingslaugh erhellt schon aus der Anordnung ber Sauptflude. Diefe find in der Gragas, abgerechnet zwei einleitende, vom Gefesoberften, Lögsögomann, und vom Gerichte, Lögretto, besgleichen bas Schluftcapitel vom Rechte der norwegischen Ronige in Island, 1) bingskapa hattr vom Berfahren im Gericht, 2) Arfa hattr vom Erbe, 3) Omaga balkr 162) von den ju Ernahrenden, 4) Festa, von der Che, 5) Kaupa, vom Handel, 6) Vigelobi, vom Friedensbruche; 7) Landabrigba balkr, von Einlosung des Odelsguts (odalsjard); 8) Um scipa medfert, vom Berfahren mit Schiffen. - Magnus Lagabaters Gulethingelaugh hat neun Sauptabschnitte (bolkr): 1) pingfarar-bolkr, 2) Kristindoms - bolkr. 3) Utfara-bolkr vom Rriegemefen, 4) Manhelgi 163) von Befriedung, Landfrieden, 5) Erfdabolke vom Erbe, 6) Landabrigdi, 7) Landzleigobolkr von Bers pachtung ber Meder, 8) Kaupabolkr, 9) biofabolkr vom

<sup>161)</sup> Paus 1, 243.

<sup>162)</sup> Balkr davon, daß die Sefege in Norwegen, Island und Schwes ben zuerst auf holzerne Tafeln oder Scheiben, flocker, geschrieben wurz ben, so daß mehre dgl. übereinander gelegt einem Balken glichen. Ihre gloss. flock.

<sup>163)</sup> Helg (Ihre); immunitas a vi quacunque. In altschwebischen Gesetzn steht basur auch frid. Manhelgs Balker (Ihre); qui sancit, qua occasione peculiari legis tutela vita hominis fruatur. Ohailig — qui paci publicae est exemptus.

Diebstahl. Eine genauere Vergleichung der drei Gesesbucher mit einander und mit dem Frostethingslaugh, das von König hafon Hafonssohn (1217—1262) geordnet wurde 164), ist esst nach einer kritischen Ausgabe des Grundtertes vom alten Gule- und vom Frostethingslaugh vergönnt 1653).

## bb. Schweben.

Dertlicher Zusammenbang führt uns von Norwegen zuvorderft nach Schweden; von diesem Lande und seinem Bolte früher als von Danemark zu handeln, ist auch barum gerathen, weil skandinavisches Volksthum dort in mehr Geschloffenheit und Abgeschiedenheit gefunden wird, als in Danemart, das in vielfaltiger Berührung mit Deutschland und mit England, hier bedingend, dort bedingt, einen weitern Gesichtsfreis in Anpruch nimmt. Politische Berbaltniffe, begunftigt durch die in früher Zeit mehr als nachher zu Ausgleichung und Mischung geeignete Verwandtschaft der volksthumlichen Weisen dies = und ienfeit des Sundes, haben eine Reihe von Jahrhunderten binduch mehre Landschaften Schwedens von dem gemeinsamen Raturgamen getrennt gehalten: dies ist fein Maafstab für uns; wir beachten Schweden, wie es nach feinem naturlichen Bubebor vorliegt, also bas Land, welches durch den Sund von Danemark getrennt, in Guden vom baltischen Meere, in Often vom bothnischen Bufen umgurtet ist und gen Norden in ode Raume ausläuft; welches in Westen die Abhange der Kiblen per Mark gegen Rorwegen bat, die gen Guden nach der Chris

<sup>164)</sup> Paus 2, 3.

<sup>165)</sup> I. Grimm Literatur der altnordischen Gefete in v. Savigny 2c. Beitschr. f. geschichtl. Rechtswiffenschaft B. 3, h. 1, S. 73 ff. entsbalt Bemerkungen über das Werhältnis der norwegischen Geschüchet zu einander und aber das, was zu ihrer Erläuterung geschechen ist. —

stiansbucht hin sich fortsetzen sollte, aber bis zum Frieden von Roskild 1658 weiter ditlich die Gotha. Elf hinablief, so daß Wifen (Bahus) zu Norwegen gehörte. Dieses Land ist mit Buchten und Häfen feineswegs so reichlich als Norwegen ausgestattet, dagegen im Innern von großen Seen bewässert; an Gebirge ist es nicht so reich, als Norwegen; herrlichen Fruchtsboden haben einige südliche Landschaften.

In den Anfängen der Geschichte der Ansiedlungen zeigt fich hier die oben im Allgemeinen ermahnte Doppelheit der finnischen und germanisch = ffandinavischen Bevolferung in den Spuren einst weit nach Guden ausgedehnter finnischer Bohnfibe; ein Theil von Smaland heißt die Finnheide zc. 1) Außerdem aber war auch die nicht finnische Bevolferung eine doppelte; fie bestand aus Suionen und Gothonen 24); Swealand ober Suithiod war die nordlich vom Balbe gelegene Landschaft, südlich davon lag Gotaland oder Gauthiod; der Kolmard und Limed bildeten die Mart zwischen beiben; in Gudermannland und Nerife mifchten fich die Grengen. Im Alter der Ansied= lungen wie nachher an Macht standen die Suionen den Gothos nen vor; ihr Muttersit ift um den Malarfee ju fuchen; Upland mit dem Beiligthum Sigtuna oder Birta, mas wol nur für Beiname von Sigtuna 2b) als Sandelsort oder für Sigtuna's Safenstadt ju achten ift, das mythische Mannhem; bier der Kern des Bolfes, die Un - Swear, die bei den Konigswahlen die erfte Stimme hatten. Westmannland und Gudermannland, so wie Rerife (Rieberland im Gegensas von Up= d. i. Sochland) haben von ihrer Lage gegen Upland ihre Na= Auf die Einwanderung von Kriegern deutet der Name men.

<sup>1)</sup> Abam v. Bremen Cp. 231,

<sup>2</sup> a) Geijer Schwebens Urgeschichte, b. Uebers. Sulzbach 1826, S. 364 ff.

<sup>2</sup> b) Di. Dalin Gesch. v. Schw., d. Bearb. 1, 192.

Suithied d. i. Gefolgsland, auf friegerische Haltung die Einrichtung nach Hunderten (Hundari, im Gothenreiche Harad); von denen Uplands drei Hauptbistrifte, die drei alten Foltlande, ihre Namen trugen, nehmlich Tiuntaland von zehn Hundari, Attunda von acht, Fjerdhundra von vier folchen 3). Der Unbau, den in Upland reichlicher Ertrag lohnte, pftanzte fich rings um den Malar = See fort; die Finnen wichen allmählig gen Rorden jurud, doch gab es noch im elften Sahrhunderte Stridfinnen an dem Nordsaume von Wermeland 4). Dales farlien wird erst in spätern Jahrhunderten genannt: es hatte im Suden vielleiche fruh Bewohner; doch waren biefe noch gegen Ende bes zwolften Jahrhunderts aufer Bande mit dem schwedischen Konigthum und Christenthum. Nach Jempteland und Helfingland wanderten schon vor Harald Harfage, mehr aber seit deffen Gewaltherrschaft Norweger ein und drangen gen Often vor bis an den bothnischen Bufen; welchem Staate fie angehorten, ob dem norwegischen oder dem schwedischen, blieb eine Zeitlang schwankend. — Sudlich vom Watte, im Gothenlande, scheint Westgothland am frühsten bewohnt gewes sen ju fenn; Stara, ein ansehnlicher Ort, wurde Hauptplat für alle Gothen 5); in Oftgothland war noch späterhin dichter Wald, die Geschichte tappt in Kinsterniß; doch ist Linksöping als alte Opfer = und Gerichtsftatte ju erfennen. Schonen, durch Wald und raubes Gebirge von Gothland getrennt 5), war bis jum neunten Jahrhunderte vereinzelt unter eigenen Sauptlingen, feitdem gehorte es mit furzer Unterbrechung zu Danemart; gleich Theilen von Schonen find Salland und Bles fingen anzusehen; bas lettere reich an Gichen = und Buchen= waldungen und an schredlichen Seeraubern.

<sup>3)</sup> Snorre Dl. Belg. S. 76. Bgl. Geijer 1, 253.

<sup>4)</sup> Wam v. Bremen 231, 232, - 5) Derf. 232, - 6) Derf. 214.

Die Anfange bes Konigthums werden, wie in Rorwegen und Danemart, ju Odin, ja noch hoher hinauf geleitet; Doins Eintritt in die standinavische Sage hat manches Aehnliche mit den Mythen von Sellen und feinem Geschlechte im Berhaltniß au ben Belasaern. Die Geschichte fann weber ausmitteln, woher ber altefte Ronigsadel in Ochweden ftammte, noch die Reibenfolge der angeblichen Puglinger auf historischem Boden einbargern ; es ift außer Zweifel, daß viele Jahrhunderte lang mehrerlei Sthatsgemeinden neben einander bestanden und daß Ronigthum; Staatswesen und Volksthum von anfangs spar= licher Gestaltung waren. Etwa um diefelbe Zeit, wo Sarald harfage die Landschaften Norwegens zu ein em Staate zufammenbrachte, murden durch Erich Emunbefohn, Abkömmling von Iwan Widfamne (dmi), Sigurd Ring, Ragnar Lodbrof, Bjorn Jernsida 2c. Schweden und Gothen unter ein Saupt gebracht; Sarald Barfage war von Guden über Dofrefield pad Thranden zc. gezogen: Erich Emundssohn breitete vom Nordlande Suithiod eine Art von Sobeit - Berrschaft last fich taum fagen - über bas fübliche Land Gauthiod aus; Upfala wurde nun Gig bes Oberkonigthums, babin jogen die Mannen des Reichs jum Gesamtting 7), Alsherjarting, dort befanden sich die Morasteine 8), bas Seiligthum bei der Ronigswahl, und von dort mathten nun die Konige die fogenannte Erichbreise P) durch das Land. Seit der Geltung eines Oberkonigibums murden die bisberigen Aplfeskonige zu Jarls und Setsen, insgemein Thaegnar oder Tignar Edele, genannt 10).

<sup>7) 20</sup>am v. Bremen 233. 234.

<sup>8)</sup> Geijer Urgesch. 361. Ob erst seit 1035? Und nur bis 1457? Bu Gustan Wasa's Zeit war der achte Morastein nicht mehr vorhanden. 9) Dalin 1, 169.

<sup>10)</sup> lire: thaoga. Die erfte Bebeutung ging wol auf Waffengefolge des Conigs; gleich der Cutwickelung der Begriffe von Ritter=

Doch weder nach aufferer Ausdehnung aber die beiben Saupt= stamme, noch nach der Waltung bei den Suionen, namentlich den Uplandern, war das Königthum streng einend und bedingend. Des Boltes Kern im Gegenfage der Thagnar waren die Freisaffen auf Erbgutern, Odalbonderne, fulsutten Bonde II), bei ihnen war die breite Grundlage der Macht des Staates, als deren Spipe das Konigthum erfcheint, und was auf höchst anziehende Vergleichung mit dem Justila von Aragon führt und nicht minder durch Gegensas an eine Ansicht vom Befen bes frantischen Sausmeier, daß er Bertreter ber Konigsmannen gewefen fen 12), erinnert — bas Bolf hatte ju feiner Vertretung gegen Ronig und Konigsmannen Lagman= ner 132); der uplandische war der Erste im Range. Zwar ist hier, wie in Norwegen, die Sage von der schon an Odin geleisteten Rasensteuer, Nefgiald, bafür bag er für des Bolfes Wohl opferte 13b), die Rede, ebenfalls von Debhung des Bolfes, den Konig abjusepen ober ju todten, ja eine Sage lautet, daß daffelbe funf Konige in das Waffer geworfen Daß ber Konig jur Landwehr (Ledung) aufbot, habe 14). fand aus Lehnsmannschaft in Wefteuropa folgte auch hier ber allgemeinere bes Abels. Dber mar ber Gang der Begriffe grabe der ums gefehrte?

11) Ihre: Bonde Num. 5.

<sup>12)</sup> S. Band 1, S. 210.

<sup>13</sup>a) Snorre Dl. Belg. S. Cp. 76. Geijer Gefch, Schwed. in Dees wn und Uterts Sammlung 1, 106. 254.

<sup>13</sup>b) Snorre Ingl. S. Cp. 4. Geijer Urgefch. 426 f.

<sup>14)</sup> In der Rede des Lagmann Thorgnyr über Olof Schooftonig d. Snotre Ol. helg. S. Ep. 81 heißt es: Wenn der König in das Bes gehren des Bolfes nicht eingehen wolle, so werde dieses Gewalt ans wenden und mit des Königs Untergange die Zwingherrschaft von sich abwälzen, nach dem Beispiele der Vorfahren, welche in der Versammslung von Rula fünf solche Königs ind Wasser geworfen hätten. Dazu klittete das Bolf mit den Wassen. Bgl. Abam v. Bremen 230 und Rimberts Leben d. heil. Andgar Ep. 23.

erfcheint als naturlich gegeben; es geschah durch Aussendung eines Stabes; budkafte, an beffen einem Ende eine Schnur befestigt, das. andere aber angebrannt war 13) — als Bedrohung mit Strang und Brand fur den Pflichtvergeffenen -; fo auch Unordnungen jum Aufgebot von Schiffen; an der Oftfufte mar der Distrift Roden oder Roklagen dazu pflichtig I.G). Des Adnigs Guter lagen um Upfala, genannt Upfala = Debe 17); ju Upfala hielt er das Konigsgericht, deffen Beifiger gwolf weife Manner maren. Auf Erich Emundsfohn (+ 885?) folgten funf Konige aus feinem Geschlechte: Bjorn Erichsfon - 935, Erich der Siegreiche (Segerfall) - 993, Dlof Schoofifonig (Stotfonung) — 1024, Amund Jafob — 1052, Emund der Alte (+ 1059?). Rach furger Regierung Emunds, des smolften und letten der Upfala=Ronige, bemachtigte Stenfil, Sohn eines westgothischen Sarls, sich bes Ronigthums; nach keinem Tode (+ 1066) brach innerer Krieg aus; das nur fummerkich geeint gewesene Reich drohte zu zerfallen.

Bei der Frage nach Weise und Sitte des Volkes, das seit Gründung des Throns von Upsala mindestens in einiger außeren Einheit sich darstellt, stort die Doppelheit desselben als Schweden und Gothen, die weit über den vorliegenden Zeitraum hinaus bestand; das Gemeinsame ist eben so wenig, als das Unterscheidende, sicher anzugeben; überhaupt aber mansgeln genaue und vollständige Ueberlieserungen, aus denen ein nach äußerem Umriß und voller Gliederung anschauliches Bild des Gesamtvolkes und seiner beiden Hauptbestandtheile sich entwersen ließe. Die Sprache, echte und rechte Schwester der altnorwegischen Mundart, von dem Islandischen noch im dreis

<sup>15)</sup> Olaus Magn. de gentib. septentrionalib. (Rom. 1555. 4to.) B. 7, Cp. 4. — 16) Dalin 1, 75.

<sup>17)</sup> Snorre DL Belg. S. Sp. 76. Uppsala aub. Dalin 1, 150.

schnten Jahrhunderte wenig verschieden, auch in ihrer beutigen Geftalt demfelben nahe verwandt geblieben, hatte zwei Saupt= mundarten, ber Schweden und der Gothen; Ueberrefte der Berschiedenheit find noch jest erkennbar 18). Noch mehrfach war Gefet und Recht gegliedert; doch auch hier das ,, dieffeits und jenfeits des Waldes" Sauptmark. Was uns als gemeinsame Grundzüge altfcmebifchen Lebens theils von Fremden angegeben, theils aus beimischen Sagen und Geseten tund wird, gleicht. sum Theil dem Altnorwegischen und ist als überhaupt echt alt= standinavisch anzuerkennen; daraus lakt sich auch der Schluß machen, daß Suionen und Gothonen, beide unter einer bo= hern Einheit volksthumlicher Verwandtschaft befindlich, faum fo viel, ale bie nbedlichen Germanen und die suevifchen Bolfteschaften von einander mogen verschieden gewesen sein. Galt ja das Heiligthum zu Sigtuna und Upfala auch für das übrige Standinavien Io)! Ob dieselbe Raubheit der Sinnesart, als bei den Norwegern, Islandern und Danen, auch bei Schwe= den und Gothen zu finden mar? Diefelbe Gier zum Seeraube; dieselbe Berbeerungs = und Motdlust? Alleedings lautet auf Seeraub, daß noch im dreizehnten Jahrhunderte der Bauer feine Sohne auf das Meer anzuweisen pflegte; Die Konigs= sohne verbrachten bis auf Olof Schooftonig ihre Jugend als Raubfahrer auf dem Meere; es ist dabei hauptsächlich die Rich= tung gen Sudoften ju verfolgen; Sahrten nach Efthland ge= schahen fruh; eben so nach Finnsand, und der Finnsfatt, eine dort erhobene Steuer 20) mag mehr zur Brandschahung, als jur Anerfennung der Sohelt gebient baben. Wie weit nun von der Kuste Roklagen aus den Waragern in Rukland zu folgen

<sup>18)</sup> Geijer 1, 30. - 19) Dalin 1, 138.

<sup>20)</sup> Geijer 1, 83. Doch auch Harald Harfagr erhob einen Finns statt. Giglis Saga in Millers Sagabibl. 1, 81.

fen, gebort zu einem der folgenden Abschnitte. Baren fle aus Schweden, fo haben wir bas oben gezeichnete Bild normannischer Kraft und List auch bieber zu verseten. Bon ber altstan= dinavischen Raubheit des heimathlebens mag zeugen, daß auch bier Rnechtstand war 21); es verfteht fich, bag er, nach ber Eddalehre, nicht nur als natürlich auf Erden gegeben, fondern auch als Walhalla's nicht theilhaft angesehen wurde 22). Doch folgten Rinder von doppelburtigen Meltern nicht der argern Hand 23). Lebensmude Greife sollen wohl fich von einem Felfen herabgesturgt haben. Der Soflaberg und Doffeberg in Weftgothland murden ju foldher Todesweihe ausgewählt. Der Aderbau mar wenig über die Unfange hinaus; "Jago und Fie fcherei wurden eifrig geubt; der Lachsfang lodte Schweden und Rorweger an die lapplandische Rafte von Umea = Elf: Fruchte und Sonig maren, mindestens in einigen Landschaften, reichlich. Die Rleidung war einfach; Gold, Silber und Pelswert nicht Gegenstand des Rleiderlurus. Das Berhaltniß der Gefchlechter zu einanter mar nicht durch Reuschheit und ftrenges Sherecht geregelt; Bolluft, Bielweiberei, menigstens Bubl-Schaft mit Rebeweibern neben der rechten Che, werden im Berzeichniß schwedischer Unfitte gefunden 25); daß die Frau gefauft wurde, war in der Ordnung, Staldengefang gehörte jum Genug und Schmude des volfsthumlichen Lebens, insbefondere des Ronigthums; die Ronige Olof Erich Segerfall,

<sup>21)</sup> Annödugh, traal Anecht. To. Ö. Stiernhöök de jure Sueonum et Gothorum vetusto. Holm. 1672. 4to. S. 206. 207. Eine Samm-lung schwedischer Gesetze (Swerikes Rikes lagböker 1666) habe ich leider so wenig als Ausgaben einzelner zu Banden gehabt.

<sup>22)</sup> Sarbards ljob in Sam. Ebba Str. 32.

<sup>23)</sup> Beijer 1, 273.

<sup>24)</sup> Derf. 102. Grimm b. R. Alterth. 487.

<sup>25)</sup> Abam v. Brem. 229. Bgl. Stiernhoof 167.

Stottonung und Amund hatten Stalben um fich 264). Begrabnishugel Arte-backe, ungahlig in Schweden, muffen dem heidnischen Bolte besonders werth gewesen sepn.

Die gesetliche Ordnung ward, abgesehen davon, daß wie im gefamten Standinavien, vorzugsweise aber in Svithiod 20b) manches von Odin ftammen follte, nicht sowohl von Konigen, als von Lagmannern abgeleitet. Die beiden Samtbestands theile des Bolfes, dieffeits und jenseits des Baldes, batten jeder feine Sammlung von Gefeben; die beiderfeitigen Randschaften ihre besonderen; dieffeite, bei den Sulonen, gab es ein uplandifches, westmannisches, subermannisches (erft in fodter Beit dazu das helfingische und dalifche) Gefes, von benen das uplandische das alteste und angesehenste war, jenseits des Baldes westgothische, oftgothische (bas auch in Smaland galt), schonische. Das upländische Gesethuch leitete man von dem Landrichter Wiger Spa ab, ber unter König Ingiald Illrande um die Zeit Karls des Großen gelebt haben foll 27); das west= gothische vom Lagmann Lumber 28). Reins von beiden ist in feiner ursprunglichen Beschaffenheit erhalten worden. Lange Beit erst nach ausdrucklicher Anerkennung ihrer Galtigkeit wurden fie in Schrift gefaßt; fruberhin las der Lagmann fie jahrlich dem Volke vor, daber der Ausbruck Lagafaga; dem entfpricht die Ueberlieferung, daß die Gefege anfangs nur aus furgen ges . versten Sagen, Flode, bestanden; es laft fich vermuthen, daß die Lagmanner, vielleicht mit Buziehung der Stalden, auf die außere Form Ginfluß übten. Ebenfalls famen von Lag=

<sup>26</sup>a) Dalin 1, 454. 499. — 26b) Snorre Yngl. S. Cp. 8.

<sup>27)</sup> Derf. 1, 327. S. Stiernhoot ju Anf. über Vigers Flnaka. S. Srimm Lit. b. altnord. Gef, in b. Beitschr. f. gesch. Rechtswiss. 3, 78 f., wo auch die Balken des uplandischen Gesetze und ber übrigen angegeben sind.

<sup>28)</sup> Unhang jum Beftgoth. Gefetbuche.

mannern Bulake; so ist namentlich das uplandische Gesethuch bis jum 3, 1295, wo es Konig Birger ordnen ließ, vielfaltig verandert und vermehrt worden; das oftgothische erhielt manderlei Abanderungen und Bufate durch Rarl Swerferefon (+ 1168), Knut Erichsfon (+ 1195) und Birger (+ 1266). Eben fo fpat und jum Theil noch fpater (gwifthen 1260-1350), fand der übrigen Gefesbacher auf uns gefommene Abfaffung statt ?0). Des schonenschen Gesetes vorhandene Abfaffung stammt wahrscheinlich aus der Zeit Waldemars II. von Dane-Ungeachtet der fratern Ueberarbeitungen, der Bufage, die aus dem christlichen Rirchenrechte ic. hervorgingen, der Ausscheidung manches altheidnischen Statutes, lagt dennoch sich mancher bedeutsame Ueberreft der ursprünglichen Grundlage erfennen. Blutrache auch bier Pflicht der Angehörigen, na= mentlich des Erben (bei diefem wig-arf 30) genannt), dem vor ihrer Bollstreckung das Erbe ju nehmen und das hierauf sym= bolisch bezügliche Todtenmabl zu halten nicht verstattet mar. Mit dem Friedensbrecher wurden auch wohl deffen nachsten Un= geborigen der Blutrache blofgestellt 3 1), entsprechend dem An= rechte der Angehörigen auf einen Theil der Buffe (oranboth) und der Pflicht dazu mitzuzahlen 32). Wie im norwegischen und islandischen Rechte, ward auch hier die bofe Absicht des Webethuns besonders hervorgehoben und dem gemäß das Nidings-werk 33) gebußt. Empfindlichkeit des Ehrgefühle, der Luft ju Chrenfrantungen gleichgewogen, befundet fich aus einem Statut des uplandischen Gesetzes, worin die Heraus= forderung jum Chrenzweifampf (Eenwig) fo bestimmt und bundig, als nur in den Statuten eines Ritterordens geschehen

<sup>29) 3.</sup> Grimm Literatur G. 77 f.

<sup>30)</sup> Dalin 1, 89. Ihre: Wigarfwe.

<sup>31)</sup> Geijer 1, 266. — 32) Ihre: Ora. — 33) Ihre: Nid.

tann, angeordnet wied <sup>34</sup>). Ueberhaupt tritt der Zweikampf bei den Schweden mehr als ein Mittel, Beschimpfungen zus nichtuweisen <sup>35</sup>), denn als geeignet, tweiselhafte Nechtsfragen zu lösen, hervor. In gewisser Verwandtschaft der Ansicht hiemit steht die überaus harte Verpdnung der einem Freien ans gethanen Entmannung <sup>36</sup>). Diebskahl brachte (wohl nicht ohne Ausnahme) in Anechtschaft. <sup>37</sup>), unter Umständen auch zum Lode <sup>38</sup>); Haussuchung nach gestohnen Sachen war,

34) Es mag gan; hier stehen: Gifwer madir oqwådins ord manni: tu år ey mans maki, och ey madir i brysti, Ek år madir som tu, ther skulu mötha, a trigga wågha mothom. Komber dhen ord haswer gifwit, och dhen Komber ey dher ord haswer luthit, tå mun han wan wara, som han heiter, år ey edhgånger och ey witnesbåhr hwarti siri man eller konu. Komber och dhen ord haswer lutit, och ey dhen ord haswer giswit, tå opar han tree Nidingz op, och marcker han a jordu. Tå see han mader thes wårre, thet talade han ey hålla tordi. Nu möthes ther badir med fullom wapnom, saller dhen ord haswer luthit, giålder med hasswom giåldom, saller dhen ord haswer giswit, glöpa orda wårster, tunga huswudbani, liggi i ogildum akri.

Giebt ein Mann Schimpfreden (oqwadins ord) einem Manne: Du bift nicht Mannes gleich und nicht Mann in Bruft, (und ber Ans dere fagt) Ich bin Mann wie Du, die follen auf einem Dreiwege einz ander entgegnen. Kommt, wer das Schimpfwort gegeben hat, und der dommt nicht, zu dem das Schimpfwort gesprochen ist, da mag er gelten sie schieger, als er geheißen ist, und sen nicht Sidesleister oder Reugs nisbringer für Mann oder Frau. Kommt der, dem das Wort gesprochen ist und nicht der es gegeben hat, da ruse er (iener) dei Mal lant Ridinghz (Schust) und merke (ein Beichen) auf der Erde. Dann in der (jener) Mann um so schlechter, da er sagte, was er zu halten bertreten) nicht wagt. Wenn aber beide mit vollen Wassen einander schiellen, und es fällt, dem das Wort gespeben hat, (so ist das) der losen Worte würdig, die Zunge verwirkt (ihm) das Leben, er liege shae Suhne auf dem Felde.

- 35) Stiernhoof 75. Thorlacius pop. Auff. 348. 349.
- 36) Derf. 334. Es war fünffache Morbfühne.
- 37) Stiernhoot 205. 38) Derf. 366.

wie auch in Norwegen (ob in Nachahmung tund gewordenen altromischen Brauche?) unter Bebingung nichts verhüllender Befleidung erlaubt 30). Der Gefebe gegen Gefchlechteverges ben find viele; den Geift fpaterer Bett athmen die Straffabuns gen von Berluft der Rafe für hurerei 40), noch meht das Ges fes, welches die Chebrecherin lebendig zu begraben gebietet 42); swar weiß auch Abam von Bremen von Beftrafung ber Schandung mit dem Tode 42), abet hier ift wohl an Blutrache ju benten. Sehr ansprechend ift das Gefeg, welches eine Bufe gleich der des Todschlags auf Verlaffung eines Aranken fest 43). Bu symbolischer Befraftigung diente außer dem Sandfolage 44), worauf die Ratur felbst hingewiesen hat, Beruhrung eines Stabes 45). Die bei Standinaviern und Germanen allgemein ubliche Buziehung von Zeugen bei Sandlungen bes burgerlichen Bertehre, Rauf zc. führte in Schweden ju der Beseichnung faster oder fasta, confirmatores, für foldie 40); übrigens ift die Aehnlichfeit zwifchen diefen und den islandifchen quibr, wie die Berfchiedenheit beider von den eigentlich gericht= lichen Beugen unverfennbar. Der Eid wurde felten gebrochen. Sum Gerichte (hwarf) 47) wurde burch Aussendung eines Stabes, budkafla 48), geladen; in driftlicher Beit murde ftatt beffen ein Kreuz ausgesandt 40). Befentlich jum Ge= richte geborte, daß gwolf rechtefundige Manner, Nämbdemaen genannt 50), jur Inftruftion des Processes thatig waren; es

<sup>39)</sup> Dalin 1, 164. — 40) Stiernhoof 381. 322.

<sup>41)</sup> Derf. 356. foni undi griut d. i. die Frau unter ben Sand.

<sup>42)</sup> Abam v. Bremen 229. — 43) Stiernhööf 363. 64. 44) Derf. 231. — 45) Derf. 235. — 46) Ihre: fasta. Stiernhööf 237.

<sup>47)</sup> Abam v. Brem. 229. — 48) Ihre: budkafie. Stiernboof 70.

<sup>50)</sup> Ihre: Naemd. Namb hieß bas Gericht mit zwölf Schöffen. Obine zwölf Orottur follten bas Borbild bavon gewesen senn. Wgl. Stiernhoot 52—55. Dalin 1, 150. Der Rams tommt baher, baß

läst sich damit Schöffenthum und Jury vereinbaren. Das Verfahren gegen halbstarrige Friedensbrecher trug den Charafter des Faustrechts; König Anund Jakob bekam den Beinamen Kolbrönna, weil er die Häuser von Friedensbrechern niederbrannte.

Dies und Aehnliches muß fur unmittelbar aus beimifiber Burgel und Triebfraft erwachsen gelten; Raubfahrten und Sandelsverfehr nach dem Muslande, oder ausbeimischer Bolfer nach Schweden, wo Sigtuna (Birfa), Upfala ze. lebhafte Berfebrplage maren 51), und ausgezeichnete Gaftfreundlichkeit ber Schweden überhaupt dem Auslander begegnete 52): ebenfalls politische Berbindung mit Norwegen, Danemart und Rufland, wiederum Rriege mit bem einen oder andern, wo Schweben, musgenommen die Beit Erich Segerfalls, felten die überlegene Macht war und unter Emund dem Alten Schonen, Salland und Blefingen formlich an Danemark abgetreten wurden, fcheis nen in Recht und Sitte wenig geandert zu haben; jedoch als Eins für Alles — wurde auch hier das Chriftenthum als einflufreiche geistige Macht schon in diesem Zeitraume wich= tig. Seine erfte Verfundigung faut in frubere Beit als fie in Rorwegen statt fand, aber die Erfolge waren nicht fo rafch. Die Sauptsache wurde biebei burch die Befanntwerdung ber Suionen mit dem Frankenreiche, in Folge von Raub = oder handelsfahrten, bedingt. Schon Iwar Bidfamne foll einen Bund mit Karl dem Großen geschloffen haben 53). der Snionen famen zu Raiser Ludwig dem Frommen im Fruh-

beibe Parteien Naembmaend ernennen und auch die ihnen misfälligen gegenseitig verwerfen konnten. Verwandt damit sind die "Naefninge," von denen im jutschen Low Art. 51 ff. gehandelt wird.

<sup>51)</sup> Abam n. Brem. 231. 32, Rimbert Leb. Uneg. 16. Snorre Dl. Selg. S. 76.

<sup>52)</sup> Wam v. Br. 229. — 53) Dalin 1, 342.

ight 829 mit ber Anzeige, daß großes Begehren nach dem Christenthum in Schweden und ber Ronig felbst dazu geneigt fen; fie baten um Zusendung von Lehrern des Chriftenthums. Ansgar von Corvey, der ichon eine Befehrungsreife nach Das' nemark gethan hatte, und vom edelsten und reinsten Gifer fur Musbreitung des Chriftenthums erfullt, jog mit einem Gefahr= ten Withmar aus jum frommen Werf, gelangte nach Birfa und blieb bier anderthalb Sabre. Mehre Guionen nahmen bas Christenthum an; unter ihnen ein Ebeler, Berigar, ber auch eine Rirche baute; ber Ronig Bjorn begnügte fich damit, das Befehrungswerf nicht ju ftoren 54). Bald nach Ansgars Beimfehr wurde Gautbert als Bifchof nach Schweden gefandt; die Bahl der Christen wurde ansehnlich; aber ploplich fielen die Suionen über Gautbert ber, erfchlugen feinen Begleiter Rithard. und jagten ihn felbst aus dem Lande 55). Dies gefchah 845. Durch Berigar wurde der darauf 851 von Ansgar gesandte Ardgar wacker unterftust und das Chriftenthum wieder aufge= richtet; boch nach Berigare Tode fehrte Ardgar beim. Jahre darauf unternahm Ansgar selbst eine neue Bekehrungs= reise nach Schweden. Das Dal fand Ansgar heftigen Widerftanb; das versammelte Bolf wurde burch Giferer furs Beidenthum aufgehest; bod ließ es fich gefallen, daß über die Borguglichfeit der Religionen gelooft, und als das Loos ju Gunften des Christenthums entschieden hatte, daß eine Kirche gebaut würde. Abermals wuchs die Bahl der Chriften in der Gegend von Birta, und das frohliche Gedeihen ward burch Rimbert, welcher nach Ansgar dort lehrte, gefordert 5 6). Doch fcheint bas Chri= stenthum nur auf geringen Raum beschränft geblieben ju fenn. Nun aber wurden von hamburg und Bremen aus, im neunten und zehnten Jahrhunderte den deutschen Mutterstätten gur Be=

<sup>54)</sup> Ansgars Leben 10. - 55) Daf. 15. - 56) Daf. 24.

februng des Nordens, die Befehrungeversuche mehrmals wic derholt; Erzbischof Rimbert sandte den corvenschen Manch Abelwart dahin 57); Erzbifchof Unmi von Bremen brachte bie Jahr 935 - 936 in Birfa ju, wo ihn der Tod traf 5.8). Mumablig tamen auch Angelfachfen ju frommer Wirkfamkeit nach Schweden; g. 1000 ein Priefter Siegfried: Dlof Schwisfinig wurde getauft g. 1000, doch ohne grade mit wilden Gifer für Umfturg des Beidenthums erfüllt ju werden; nach einem Boltsbefchlaß falten beide Religionen neben einander Die Opfer in Upfala dauerten fort; Olof woller beshalb nicht mehr Upfalatonig beißen ; fondern nannte fic Ronig ber Schweden 5%). Anstatt des vom narwegischen Otof dem Beiligen 1008 gerftorten Sigtung erbaute er Reu-Sigtung, bier und hicht mehr im beldnischen Upsala zu wohnen. Ausbreitung des Chriftenthums richtete fich nun mehr nach bem Gathenlande; Befigothland gablte die meiften Bekenner deffet= ben. Treuer helfer Olofe und in frommer Thatigkeit und hingebung dem edeln Ansgar ju vergleichen war der Angelfachse Siegfried (+ 1066), ein anderer als der oben genannte (0); zwei feiner Begleiter wurden von den ergrimmten Seiden erschlagen; er felbst ift unter die Beiligen verfet wor= Die bremer Ritche fuhr fort, Miffionare nach Schweden ju fenden; die Erzbifthofe Adaldag und Adalbert bemuhten fich, den Principat ihrer Lieche daselbst zu gründen. "König Amund Salob heißt ren christianissimus; das Christenthum begann ju flegen: doch Ronig Emund der Alte ftraubte fich gegen firch= liche Anmagungen Abalberts. Ronig Stenfile Sauptftuge war die driftliche Partei; nach feinem Sode aber zeigte fich, daß bas Chriftenthum noch fern vom vollfiendigen Giege war;

<sup>57)</sup> Mam v. Brem. 237. — 58) Ders. 49. 50. 59) Dafin 1, 472. — 60) Ders. 1, 467 R. Bgl. 475. 76.

im folgenden Zeitalter entbrannte der Kampf des Seidenthums gegen jenes wilder als zuvor, zur politischen Zerfallenheit gesfellt. So sehen wir denn am Schluß dieses Zeitraums, gesem Ende des elften Jahrhunderts, Schweden auf det Bahn des Staats und Cultursebens weit zurückgeworfen und den zersthrenden Gräueln vielfacher heimischer Parteiung verfallen; Suionen und Gothonen, Christen und Heiden fampfen gegen einander.

Im Gefolge des Christenthums war indessen manche Gabe der Gestetung nach Schweden verpstanzt worden und auch hier vornehmlich Angelsachsen als Träger derselben thätig gewesen. Namentlich ist lateinische Schrift und Münze anzusühren. Iene wurde unter Olof Schooftdnig durch den frommen Siegfried empsohlen; doch dauerte Runenschrift noch Jahrhundeste sort G.). Angelsächsische Münze fand von selbst Eingang; heinische Münzstäten hatte Schweden, wie es scheint, seit Olof Schooftsing. Die Berechnung geschah noch Marken zu acht Oeren; jede Oere hatte drei Oeretug, ein Oeretug im Schwedenreich acht, im Gothenreiche sechszehn Pfennige G.).

## cc. Danemart.

Die natürlichen Marken der Wohnsige des echt danischen Bolisstammes sind febr beschränft, auf Jutland, Fühnen, Seeland und die sublich gelegenen kleinern Inseln; die politisschen dehnten gen Often ein halbes Jahrtausend hindurch sich aus über den Sund; im südlichen Beile Jutlands kam die volksthümliche und die politische Grenze erst spät zur Stetigkeit und Jahrhunderte lang sehen wir das Wänlsche und das Weutsche

<sup>61)</sup> Dalin 478.

<sup>62)</sup> Stiernhoof 135. Geijer 1, 291. Bgt. vor. Abschn. R. 155.

daselhst in gegenseitigem Prangen und Weichen; die Giber nebft den Pannewirke man Stants =, nicht Aoldsmark; doch ist Schlednig unter dem Ramen Sud-Bieland nicht blog von Staatswegen begriffen; es gebührte ihm auch nach Schabung ber Stommbartigfeit, eines großen Abetis feiner Bewohner: Dh: einst: die Sochsen auf Miland imd Stileswig gen Gilden jogen; ppie eine ate Gane ober Grubelel befingt 1), enffpren. hend ber Deabe des Jomandes von Wanderung der Gothen wie Stangien gen Guben, oder ob der Mandergug der germanisch -ffandinavischen Bevolkerung des Nordens von der Ries diebe und Trave nordwarts ging und die Friefen und Sachsen whei julest famen und daber für die Folge die germanifile Bohut bildeten: gewiß ift , daß in den erften Jahrhunderten nech Erscheinen der Gachsen diese und die Angeln nicht gesons dert und feindfelig ben Suten entgegenstanden ; die Sahrten nach Britanmien geschahen in stammpetterlicher Befreundung. Der Gegenfat zwischen den Buten und ihren deutschen Rach= . bam ift meistens durch politische Gebet aufgerichtet, getragen und befestigt worden; ohne fie murde die Berfchiedenheit der Juten und Deutschen sich mohl nicht fo scharf ausgebildet has ben. Eine bedeutsame Bumischung beutscher Bevolkerung hat Zutland und die Westkuste südlich davon nebst den Inseln bis jur Elbmundung in ben bort mohnenden Strand . oder Rordfriefen, beren Musbreitung von Guden gen Rorben wohl außer Zweifel ist 2). Sie waren und sind schlanke, ru-

<sup>1)</sup> Bittefind b. Leibnitz sor. rr. Brunsv. 1, 70: Nam super hac re varia opinio est, aliis arbitrantibus de Danis Nortmannisque originem duxisse Saxones etc.

<sup>2)</sup> Wiarda oftfries. Gesch. 1, 110. 2. A. Gebhardi Gesch. v. Das nem. 1, 285. Abelung Mithribates 2, 241, heimreichs nordfriesische Chronit- und I. Febr. Camerers Nachrichten zt. Auch in manchen Begenden des westlichen Jutlands wird statt des auf danische Art hin:

flige, fuhne Manner, geborne Geefahrer, wie ihre Stammbuiber an der Ems, ihre Sprache ift noch jest nicht danisch, die Tracht ihrer Beiber bochft eigenthämfich; Helgoland hatte friefische oder sachlische 3) Bevolferung und mar Sis eines eigenthamlichen Gults bes Fosete; Die Hobeit über die Insel monte um beffetwillen, aber auch wegen ihrer Wohlgelegenbeit für fachlifche und friefische gabrten in der Norbfee bedeus tend scheinen; ber Friese Rabbod hauste dort; als der farolink gische Sausmeier Pippin II. ihn aus Friedland vertrieben hatte 4).

Fur uns ift Sauptgefichtspunkt, jurbeberft bas echt Dis nifche in feiner fernhaftesten Eigenthumlichfeit, nicht nach den verschwimmenden Bugen an der Grenze aufzufaffen. Politifche Einheit ist urspränglich nicht zu finden; je voller der Reim des Freiheitslebens bei Jugendvolfern, um fo vielgegliederter bie Gemeinden und fo loderer deren gemeinfames Band. Die Infeln und Jutland waren ein Bielerlei von Gebieten und Sauptlingen (Drotnar 5): doch ohne daß heftige Reibungen, aus volfethumlichen Gegenfagen entfproffen , bemertbar maren. Sauptsige von fürstlichen Geschlechtern waren Lethra auf Seeland, Wiborg in Jutland und auch wol Odenfe auf Fuhnen. Die Sage und die absichtlich geschmiedete Fabelei verkehet vor= paglich auf Sceland. Zacitus Sain der Hertha mag wohl dort zu suchen fenn 6). Die wunderftolzen Buchen des Thiertenangehangten Artifels ber auf beutsche Art vorgeschte gebraucht, &

Mand ftatt Manden.

<sup>3)</sup> In Ptolemaus Beit hießen bret Jufeln vor ber Elbmunbung fache fifth, ai nalouuevat Zakovan roele, Ptol. 2, 2., wodurch aber für fåchfische Stammburtigfeit nichts bewiesen wird. 4) Wiarda 1, 60.

<sup>5)</sup> Snorre Yugl. S. Cp. 20. Bgl. Ihre: Drott.

<sup>6)</sup> Sac. Germ. 40. Doch werden bie rugifch Gefinnten Ginfprueb thun.

gartens bei Kopenhagen saffen Ruckstüffe auf die Ehmourdigs feit jener: Urbäume machen: Bel Lethra war ein Opferstein, um ihn Versammlung zum Feste, und mit diesem Verkehr und Handel.

Int Unfange ber banischen Geschichte steht nach vollsthums . lich mythischer Ansicht Odin; die Danaer, als Stammvater der Danen 7), u. dgl. gehoren ju ben gelehrten Abgeschmadtheiten, in benen fcon das Mittelalter gern verfehrte. E Dan, der zuerft ben Ronigstitel gefährt haben foll Ba), fteht auf ber Grenze, abe Bolte = und gelehrtet Wahn fich mifchen. Bon Odins Gefchlechte wurden die Stiolbunger abgeleitet, von benen Frode, Iwar Widfamne (fadmi), Harald Hilbetant, Sigurd Ring, Ragnar Lodbrof ic. mit echt muthischer Debnbarfeit huben und druben vom Sunde verkehrend, den Raum und mit dropologischen Sprungen durch ein Jahrhundert die Beit verwirren; aber fie wurgeln in des Bolfes Sage und nur Beniges von dem, was Saro Grammatifus erfte acht Bucher enthalten; ift als reiner Tand gelehrten Aberwines anzusehen; es gilt nur ein gang anderes Wagen, Bahlen und Rechnen; als mit echt historischem Schrot und Korne 8b). 4600 ifts auch mit den Berichten von den angeblichen Gefegen Doins, deren fcon oben gedacht ift, Stiolds, das Freilaffungen auf= hob 10), Frode's (III.), das Theilung der Beute gebot, uber Che, Unjucht, Diebstahl ic. sich aussprach \* 2), selbst des

<sup>7)</sup> Dubo b. Saro Gramm. 1, 1. Auch die Daten mangeln nicht, boch schwerlich auf den Grund von davisores b. Ptolem. 2, 2.

<sup>8</sup>a) Saro Gramm. 1, 1, bei dem Odin nachher als elender Landsstreicher auftritt. Etwas Anderes ist es mit Snorres Ausschlichtung des Dan immitten der Königssolge. Ingl. S. Cp. 20. Saro's Dan ik wie denationalisitet.

<sup>8</sup>b) Ueber Saro f. Dahlmann Forschungen B. 1, 149 f.

<sup>9)</sup> Snorre Yngk Cp. 8.

<sup>10)</sup> Saro 1 2. — 11) Saro 5, S. 127 f. Klus X.

ftige, fuhne Manner, geborne Geefahrer, wie ihre Stammbuiber an der Ems, ihre Sprache ift noch jest nicht banisch, die Tracht ihrer Weiber hochst einenthamfich; Helgoland hatte frieftiche oder fachlische 3) Bevolferung: und mar Gis eines eigenthamlichen Cults des Fofete; Die Hobeit über die Infek mogte um beffetwillen, aber auch wegen ihrer. Wohlgelegenbeit für fachlifche und friefifche Babrten in der Morbfee bedeutend scheinen; der Friese Radbod hauste dort; als der karolins gische Sausmeier Pippin II. ihn aus Friesland vertrieben hatte 4).

Fur uns ift Sauptgefichtspunkt, jurbeberft bas echt Dis nifche in seiner fernhaftesten Eigenthumlichkeit, nicht nach den verschwimmenden Bugen an der Grenze aufzufaffen. Politifche Einheit ift urfpranglich nicht gu finden; je voller der Reim bes Freiheitslebens bei Jugendvolfern, um fo vielgegliederter Die Gemeinden und fo loderer deren gemeinsames Band. Die Infeln und Sutland waren ein Bielerlei von Gebieten und Sauptlingen (Drotnar 5): doch ohne daß hoffige Reibungen, aus volfethumlichen Gegenfagen entfproffen , bemertbar maren. Sauptsige von furfilichen Gefchlechtern waren Lethra auf Geeland, Biborg in Jutland und auch wol Odenfe auf Fuhnen. Die Sage und die absichtlich geschmiedete Fabelei verkehrt vorpaglich auf Seeland. Lacitus Sain ber Gertha mag mohl bort zu suchen fenn.6) ... Die wunderftolzen Buchen des Thiertenangehangten Artitele ber auf beutsche Art vorgesegte gebraucht, &

Mand fatt Manden.

<sup>3)</sup> In Ptolemaus Beit hießen bret Jufein vor ber Elbmunbung fachs fifth, al nalovuerat Zatorur roele, Ptol. 2, 2., wodurch aber für fachfische Stammburtigfeit nichts bewiesen wird. 4) Wiarda 1, 60.

<sup>5)</sup> Snorre Yugl. S. Cp. 20. Bet. Ihre: Drott.

<sup>6)</sup> Sac. Germ. 40. Doch werden bie rugifch Gefinnten Ginfpruch thun.

gartens bei Kopenhagen laffen Ruckschiffe auf die Ehrwurdigs feit jener Utbaume machen. Bei Lethra war ein Opferstein, um ihn Versammlung zum Feste, und mit diesem Verkehr und Handel.

Int Anfange der banischen Geschichte steht nach volfsthums . lich mythischer Ansicht Odin; die Danaer, als Stammvätet der Danen 7), u. dgl. gehoren ju ben gelehrten Abgeschmacktheiten, in denen fcon das Mittelalter gern verkehrte. Dan, der zuerst ben Königstitel gefährt haben soll 82), steht auf der Grenge, wo Bolte und gelehrtet Wahn fich mifchen. Bon Dbins Gefchlechte wurden die Stiolbunger abgeleitet, son benen Frode, Iwar Widfamne (fadmi), Harald Hildetand, Sigurd Ring, Ragnar Lodbrof ic. mit echt mythischer Dehnbarkeit buben und bruben vom Gunde verfebrend, den Raum und mit dropologischen Sprüngen durch ein Jahrhundert die Beit verwirren; aber fie wurzeln in bes Bolfes Sage und nur Beniges von dem, was Saro Grammatifus erste acht Bucher enthalten; ist als reiner Land gelehrten Aberwises anzusehen; es gilt nur ein gang anderes Wagen, gablen und Rechnen, als mit echt bistorischem Schrot und Korne 8b). . Go ists auch mit den Berichten von den angeblichen Gefegen 9) Obins, deren schon oben gedacht ift, Stiolds, das Freilaffungen aufhob IO), Frode's (III.), das Theilung der Beute gebot, über Che, Ungucht, Diebstahl zc. sich aussprach \* i'), selbst des

<sup>7)</sup> Dubo b. Saro Gramm. 1, 1. Auch die Dafen mangeln nicht, boch schwerlich auf den Grund von Aavisoos b. Ptolem. 2, 2.

<sup>8</sup>a) Saro Gramm. 1, 1, bei dem Odin nachher als elender gandestreicher auftritt. Etwas Anderes ist es mit Snorres Auffährung des Dan immitten der Königsfolge. Ingl. S. Cp. 20. Saro's Dan ift wie denationalisiet.

<sup>8</sup>b) Ueber Saro f. Dahlmann Forschungen B. 1, 149 f.

<sup>9)</sup> Snorre Angl. Ep. 8.
, 10) Saro 1 2. — 11) Saro 5, S. 127 f. Klog A.

stige, kuhne Manner, geborne Geefahrer, wie ihre Stamms budber an der Ems, ihre Sprache ist noch jest nicht danisch; die Tracht ihrer Weiber hochst eigenthämtich; Helgoland hatte friestsche oder sächsische 3) Bevolkerung und war Sis eines eigenthämlichen Cults des Fosete; die Hoheit über die Insel mogte um dessetwillen, aber auch wegen ihrer Wohlgelegens heit für sächsische und friesische Kabren in der Nordse bedeutend scheinen; der Friese Nadbod hauste dort, als der karolingsische Hausmeier Pippin II. ihn aus Friesland vertrieben hatte 4).

Für uns ist Hauptgesichtspunkt, zuwerderst das echt Das nische in seiner kernhaftesten Eigenthümlichkeit, nicht nach den verschwimmenden Zügen an der Grenze aufzusassen. Politische Einheit ist urspränglich nicht zu sinden; je voller der Keim des Freiheitslebens bei Jugendvölkern, um so vielgegliedevter die Gemeinden und so lockerer deren gemeinsames Band. Die Insseln und Jütland waren ein Vielerlei von Gebieten und Hauptslingen (Orotnar 5): doch ohne daß hestige Reibungen, aus volksthümlichen Gegenfäßen entsprossen, bemerkar wären. Sauptsige von fürstlichen Geschlechtern waren Lethra auf Seezland, Wiborg in Jütland und auch wol Odense auf Fühnen. Die Sage und die absichtlich geschmiedete Fabelei versehrt vorzzwäglich auf Seeland. Tacitus Hain der Hertha mag wohl dort zu suchen seyn. Die wunderstolzen Buchen des Thierztendugehängten Artikels ber auf beutsche Art vorgesepte gebraucht, ä

Mand ftatt Manben.

<sup>3)</sup> In Ptolemaus Zeit hießen bret Inseln vor der Elbmundung sachs sich, a. nadovuerat Zakorwr rosse, Ptol. 2, 2., wodurch aber für sächsische Stammburtigkeit nichts bewiesen wird.

<sup>4)</sup> Wiarda 1, 60. 5) Snotre Yngl. S. Cp. 20. Bel. Ihre: Drott.

<sup>6)</sup> Sac. Germ. 40. Doch werden die rugifch Geffunten Ginfpruch thun.

gartens bei Aopenhagen laffen Ruckfoluffe auf die Ehrwurdigs feit jener Utbaume machen. Bel Lethra war ein Opferstein, um ihn Versammlung zum Feste, und mit diesein Vertehr und Handel.

Int Anfange der danischen Geschichte steht nach vollsthumlich mythischer Ansicht Odin; die Danaer, als Stammodtet der Danen 7), u. bgl. gehoren ju ben gelehrten Abgeschmadt= beiten, in benen ichon das Mittelalter gern verfehrte. Dan, der zuerst den Konigstitel gefährt haben foll Ba), steht auf der Grenge, wo Bolte und gelehrtet Wahn fich mifchen. Bon Odins Gefchlechte wurden die Stiolbunger abgeleitet; von denen Frode, Iwar Widfamne (fadmi), Harald Hilbetand, Sigurd Ring, Ragnar Lodbrof ic. mit echt mythischer Dehnbarkeit huben und druben vom Sunde verkehrend, den Roum und mit drevologischen Sprungen durch ein Jahrhunderd die Zeit verwirren; aber sie wurzeln in des Boltes Sage und nur Beniges von dem, was Saro Grammatikus erfte acht Bucher enthalten; ift als reiner Sand gelehrten Abermites anzusehen; es gilt nur ein gang anderes Bagen, Bablen und Rechnen, als mit echt bistorischem Schrot und Korne 8b). 1: So ists auch mit den Berichten von den angeblichen Gesethen O) Obins, deren schon oben gebacht ift, Stiolds, das Freilaffungen aufhob 10), Frode's (III.), das Theilung der Beute gebot, über Che, Unjucht, Diebstahl zc. sich aussprach \* 2'), selbst des

<sup>7)</sup> Dubo b. Saro Gramm. 1, 1. Auch die Dafen mangeln nicht, doch schwerlich auf den Grund von Aaveiores b. Ptolem. 2, 2.

<sup>8</sup>a) Saro Gramm. 1, 1, bei dem Obin nachher als elender kandsstreicher auftritt. Etwas Anderes ist es mit Snorres Aufführung bes Dan immitten ber Königsfolge. Yngl. S. Sp. 20. Saro's Dan ift wie benationalisiert.

<sup>8</sup>b) Ueber Saro f. Dahlmann Forschungen B. 1, 149 f.

<sup>9)</sup> Snorre Yngl. Cp. 8.

<sup>, 10)</sup> Saro 1 2. — 11) Saro 5, S. 127 f. Klop 26.

fcon ber Gafdrichte naber rudlenben Ragnar Lobbrot, bag imblf gute Manner bei allen Rechtsbandeln nichten follen 12), befchaffen. Der gratte Rame Dan en tritt; im fechaten Jahrhunderte in die Geschichtstunde des sudlichen Europa 13a); ein danifcher Staat, Sutland, die Infeln und Schonen umfaffend, bat ohngefabr dieselbe Entstehungszeit, als die Sinung Romegens: und ber Schweden und Gothen. Die einende Rraft ging von Seeland nus. Gorm der Alte, Erbe bes Königkstuhls von Lethra um 855, wurde der übeigen Foliss fonger machtig um 900; und von nun an behaupteten die Könine der Infel den Rang von Königen des Gefamtvolfes, Shortongen, Gorms († 936) Nannsstamm dauerte bis in die Mitte des elften Jahrhunderts — Sarald Blaatand (Schwarmabn) - 986, Suen Tuesfiag (Doppelbart) -1014, (Garald 13b) - 1018), Anut - 1035, Sagdi= fnut- 1041 - wonguf Dagin us von Asrmegen jur Doheit über Danemark gelangte und Anues Schmeffersohn Suen Eft ritfo naum Jarl einfeste; diefer aber 1044 fich gum Sonige erklarte. Mit ihm beginnt eine aweite Konigsfolge, aus welcher seine nachsten beiden Nachfolger, Sarald Sein 1076

<sup>12)</sup> Saro 9, 264.

<sup>13</sup> à) Jornandes b. Aindebrog S. 82: Dani qui inter omnies Scanzise nationes nomen sibi ob nimiem procesitatem affectant procesipuum. Benoatius Fortunatus (um 600) b. Leibnig ser. rr. Brunsv. 1, 58: Saxones et Dani. Der Geogr. Ravenn. 1, 11 hat: Nortmanporym patria, quae et Dania ab antiquis dicitus. Bon dem hos hen Alterthum des Namens, so wie der Unsicherheit seiner Ableitung s. Ihre: Dannomark. Wer aber will nicht mehr Than, thegn als Stamm gelten lassen? Der Begriff der Wackerheit des Kriegsmannes steht weit schieflicher an der Spige der Mothengeschichte eines Wolks, als ein Königsname Dan, und der leste ist ganz in jenen einzusschmelzen.

<sup>13</sup> b) Diefer Barald wird von manchen Chroniffen weggelaffen. S. Langebet 1, 159.

—1080 und Knut der heilige 1080 — 1086, hier vorläufig m nennen find.

Der Konigesis blieb in Lethra; aber Jutland war mehr eine neben = als untergeordnete Landschaft, von den Volksver= sammlungen, Danehösen, war der Ting zu Wibprg wohl die bedeutenoste, und deffen Bustimmung jur Erbebung eines Konigs, bei der nach germanischem Staatbrecht Abahl und Erbfolge jufammentrafen 14), und gu Staatsbeschiffen mesentlich nothwendig. In einer Art Rechtsverwandtschaft mit Butland fand Fuhnen, gleichwie bie Inseln Falster, Dion zc. und Schonen mit Seeland; also war der große Belt bedeutsame Wasserscheide. Gemeinsame Königshoheit brachte nicht auch gemeinsames Landrecht; vorhanden aber war durch alle denischen Landschaften eine aus der Wurzel des skandinavischen Bolfslebens erwachsene Gleichartigkeit der Bustande des offentlichen Wefens, fo wie der Denfungbart und Bebensweise. Manneswerth hatte nur der Freie (Fraelgeman), und zwar der Freigeborne (Fraelsborne); unvollständig war die Geltung des Freigesaffenen (Fraelsgivne). Zum Mitstimmen in der Bolfsversammlung berechtigte Freiheit und Grundbesis; Adel war verhanden, doch ohne Borrecht in den Einzel = Lingen und Danebofen; über den Bonde erhob erft spater fich der Adel= bonde, Odelbonde und deffen Gegenfat wurde dann Landbo und Brode 15). Der Stand des Unfreien (Thrael, gnnodogha Man), für den Willführ des Einzelherrn, durch gesetlichen Brauch wenig beschränft, die Norm gab, ging aus Geburt, Kriegsgefangenschaft, unlosbarer Schuld oder Nahrungslofig=

<sup>14)</sup> Engs Rothe Pord. Staatsverf. 1, 47 — 62. Beugnisse f. b. 3. E. A. Kolberup : Rosenvinge's Grundrif der bauischen Rechtsges schichte, a. d. Das. v. E. G. Homeyer, Berl. 1825. 6...15.

<sup>15)</sup> Kolberup Rosenv. a. D. S. 16 ff.

feit bervor Id); eigenthumlich banisch war der Stand der Bledfdringer (von Bled, Saus, und fore fig, fich begeben); bie zwat gegen Lebensunterhalt fich in eines Andern Gewalt begaben, doch darum nicht in eigentliche Leibeigenschaft geriethen, indem juvorderft die Bermundten jutreten mußten 37). Etwas Nehnlichkeit damit haben die islandischen Omagi 18). Die Sinnesart der Danen in ihrer Berfchiebenheit von der schwedischen, norwegischen und islandischen aufzusaffen, ift für eine Barftellung der altern Buftande noch nicht geeignet: in vollem Maage findet fich aber bei ihnen bas gemeinsame standinavische Stammgut bes Gefühls ber Kraft und bes Gelufts jur Gewalt, der Ginn der Freiheit und Unbandigfeit, der Kühnheit und Robbeit, Todesverachtung und Grausamfelt: Der Ermäßigung bedürfen die heimischen Sagen und die ausbeimischen Berichte, jene im Lobe, diefe im Ladel. Die heimische Sage erzählt, Barald Gilbetand hielt auf Unterricht in der Sechtfunft und die Bechtmeifter übten die Runft gu folder Sobe, daß dem Gegner die Augenbraunen weggehauen wurden, ohne Berfenung der Saut 19), fo haben wir den Maafitab für die Schabung der übrigen mottischen Vortrefflichfeiten : wenn Alfum fagt, die Danen find geimmige Leute, ihr König aber ist grimmiger als ein wildes Thier 20), fo spricht sich der bald nachher im germanischen und romanischen Europa allgemein verbreitete Wiederhall des Schreckensrufes

<sup>.16)</sup> Kolderup Rosenv. a. D.: — 17) Decs. S. 57 f.

<sup>18)</sup> S. oben 4, a, aa M. 88.

<sup>19)</sup> Saro 7, 215: — insigni dimicationis arte callentes adversas frontis supercilium infallibili ictu ferire solebant. Noch mehr: Quo si quis recepto versilitate palpebrae timidius compiveret, mox aula ejectus stipendiis defungebatur.

<sup>20)</sup> Alfuins Werke (ed. Froben.) 2, 1876. Munter Rimbengefch. 1, 214,

vor der Raub = und Mordwuth der Wiftinge aus, nicht aber die Kunde vom banischen Seimatheleben. Dieses lernte naber finnen Adam von Bremen und fur volle Wahrheit fann gelten, daß Thranen und Seufzer auch bei Todesfällen nicht der Das nen Sache maren, daß Schläge mehr als der Tod verabscheut wurden, daß dem Tode mit Freude entgegengeschritten wurde, mtebrte Beiber verfauft werben durften 2 1a). Friedens hatten nur fummerliche Pflege; der Blick traf rundum das Meer und nahrte den Drang jur Ausfahrt; diese aber mar nicht Tragerin friedfamen Berkehrs. Schiffertracht mar allge= mein bis ju Ende des elften Jahrhunderts 21b). Die Poesse, insoweit sie auf Darstellungen aus dem Menschenleben gerich= tet war, athmete im gesamten Standinavien nur Baffenluft, Muth, Tros und Saft; so bei den Danen. Ueberhaupt mag der Staldengesang bei den Danen nicht minder eisrig gepflegt worden fenn, als bei den nordlichern Stammbrudern; bem "nordischen Herfules," Starfodder wurden Staldengesange Bigelegt 222), von der Freude der Danen am Gesange jeugt, daß König Alfred als Harfner verkleidet im danischen Lager und spater islandische Stalden am danischen Hofe willkommen waren: doch find Ueberbleibsel altdanischer Staldenlieder, Sa= 10's Ueberfehungen ausgenommen, nicht vorhanden; die Kampe= Biifer geboren bem folgenden Zeitraume an. Der Asencult wurzelte hauptsächlich auf den Inseln; Odense's Namen hat mythische Beziehung: aber Odinscult war über die Juten bin auch zu den deutschen Elbvolfern verbreitet. Der Herthadienst scheint dem Asenculte gewichen zu sepn, wie das pelasgische Gotterthum dem hellenisch = olympischen; Thors Dienst war

<sup>21</sup> a) Ab. v. Brem. Cp. 213. — 21 b) Arnold v. Kubed 3, 5. 22 a) Saro 6, 174 f. 8, 220. Dahlmann Forschungen 1, 268 f., der die Gefänge über die Bravallaschlacht ins zehnte Ih. seht.

dieffeits des Sundes wohl nut spärlich zu finden; doch ward als Symbol Thors Hammer gebraucht.

Die Grundzuge der Rechtsalterthumer ergeben fich auch bier hauptfachlich aus Gefesbuchern, beren Abfaffung in den folgenden Zeitraum fallt, aber nur als Bestätigung großentheils langst vorhandener Rechtsbrauche, veranlaßt burch das Bes durfnif neu aufgekommene Sagungen mit jenen in Verbindung und Ansehen zu bringen, anzusehen ift; Saro's Berichte bieten nur fparliche Musbulfe. Im Familienrecht galt Berlobnif (Festar), Brautfauf (durch Mundr), wovon die Hochzeit Brudfaup hieß 22b), vaterliche Gewalt mit bem Rechte ber Rindaussehung, Erbrecht ber mannlichen Nachkommenfchaft mit Ausschluß ber Frauen, Antritt ber Erbschaft durch bas Erbbier beim Begrabniffchmaufe zc. Bei Friedensbruchen gebuhrte den beiderseitigen Familien Theilnahme an Pflicht und Recht 232); ber Friedensbrecher ward friedlos und ber Berfolgung preisgegeben bis jur Suhne durch Bufgeld (Mandebod); fluchtig wurde er gur Sicherung, nicht gur Strafe; es beißt im feelandischen Gefete, wer friedlos wird, bat noch einen Tag und eine Nacht Friede, daß er fich in einen Wald fluchten oder Gulfe suden fann 23b). Die Gerichte traten nur vermittelnd und ausgleichend ju; ber Geift der Rache und Ruge war nur bei den Parteien. Die volle Mannbufe betrug fur einfachen Todschlag 40 Mark Pfennige, wofür später 15 Mark Silber gewöhnlich murben; eben fo viel murbe fur Beraubung der Nase, Bunge, Scham, die halbe Mannbuffe aber für Bande, Bufe und Mugen gebuft; fur Bermundung, die meder

<sup>22</sup> b) Erich feeland. Gef. 2, 38. (in Kolb. Rof. Samml. B. 2.)

<sup>23</sup> a) Saro 8, 237: — venalia quondam solebant esse connubia. Ueberhaupt f. Kolberup Rosenv. 22. 23.

<sup>23</sup>b) Eriche feeland, Gef. 2, 18.

verstummelte noch entstellte, war 15 Mart, fpater 5 Mart Silber, hochfter Sat; Verunstaltung (til lytaes) aber wurde bober angeschlagen 242). Stein = und Beinwurf tofteten gleis de Buffe; auf Nationalunsitte mit Anochen ju werfen, beutet die ausbruckliche Erwähnung derselben 24b). Diebstahl, Mord= brand, Falfdung und Baterlandeverrath wurden fruh aus dem Bereiche der einfachen Geldfühne gerückt und als Dbodes maal angefeben 252), doch badurch die Guhne durch Geld nur erschwert, nicht aufgehoben 25b). — Bu den symbolischen rechtsfraftigenden Sandlungen geborte oben an der Band= fcblag 26); bei Uebergabe von Grundstucken mogte Anderes Ohne Beugen und Eideshelfer (Medeedsmand, Lovmand) mar fein Glauben und Bertrauen; der lettern murben bis feche und breifig genommen. Rafn, Rafninger zu er= nennen war Sache bes Klagers, besonders bei Friedensbruchen; Der Beklagte konnte drei derfelben verwerfen; es konnten gebn, funftehn auch fechstehn ernannt werben 28). Haussuchung. nach Diebstahl (Ranfagning), Zweifampf der Parteien, Berge-Kätten (Friedberge 20) für Friedlose zc. sind insgesamt wie von felbst vorhandene Zubehör des alten Gerichtswesens und man= ches nicht ausdrucklich Erwahnte lagt aus ber Analogie des

<sup>24</sup>a) Darum befand fich auch die Mase unter ben Sauptgliebern bwanth limd. Eriche feel. Ges. 2, 33. Bgl. Rolber. Rosent. 33 ff. 130 ff.

<sup>24</sup>b) Um ftens hog of bens hog. Erichs feel. Gef. 2, 44. . .

<sup>25</sup>a) Derf. 35. Erichs feeland. Gef. bezeichnet als Orbotan mal: Sobichlag in der Kirche, nach ftattgefundener Sahne, beim Ting, im eigenen Saufe des Gegners.

<sup>25</sup> b) In dem seel. Ges. a. D. heißt es: die Erben durfen nicht ohne Zustimmung des Konigs Buge nehmen, der Konig nicht ohne Zustimmung der Erben dem Friedensbrecher Gubne geben.

<sup>26)</sup> Rolb. Rofenv. 32.

<sup>27)</sup> Bon Schotung f. denf. a. D. - 28) Derf. 146.

<sup>29)</sup> Sebhardi 1, 352,

Nachbarlichen mit Sicherheit sich errathen; doch ist die Grenze nach dem Deutschen und nach dem Angelsachsischen bin wohl zu mahren.

Beranderungen der ursprunglichen Bustande gingen, jahl= reicher und innerlich bedeutender, als bei Schweden und Rorwegern aus Danemarts Berhaltniß zu feinen nicht ffandinavi= fchen Rachbarn hervor; oben an unter den von außen zugekom> menen Bedingniffen des Boltslebens und Staatswefens ftebt aber auch hier das Chriftenthum; im Busammenhange mit diefem der Ginfluß der Deutschen; von beiden ift jusammen ju reden. Go lange die Friesen und Sadyfen Beiden maren, fton= ben die Juten ihnen gur Seite, nicht entgegen, und felbst eine Art Gegensatz gegen die Inseldanen mogte darin feine Nahrung fin= ben ; Befchrungsversuche vom Frankenreiche aus reichten gleich gu Anfange, ehe noch die Friesen und Sachsen furs Christenthum gewonnen waren, ju den Juten hinuber. Willebrord, der erfte Bis. schof von Utrecht, predigte um 699 auf Belgoland, fam aber auch ju dem fudjutifden Sauptlinge Ungendus30) (Hogni?). Das blieb ohne Erfolg; in Karls des Großen Beit batte der Beide Wittefind Rudhalt an den beibnischen Juten. Nun aber begann Rarl war noch nicht herr der Elbe, als Karls Einwirken. Willehad, der erfte Bifchof von Bremen, bei den Dithmarfen predigte 3 1) und, wie es icheint, ein holgernes Bethaus gu Meldorf errichtete; die Kirche zu Hochbuchi bei Samburg war fur die Stormarn bestimmt; auch dies noch obne Gin= brud auf die Bewohner der nordlichen Landschaften. Bei die= fen begann vielmehr nun die Wehrstellung gegen das deutsche Reich und das Christenthum. Gottfried (Gothrif), König von Butland focht gegen Karl und haufte mit rauberischem Frevel-

<sup>30)</sup> Alfuin in Willebrords Leben, Werte 1, 187.

<sup>31)</sup> Ansgar in Willehabs Leben b. Bangebet 1, 347.

muth in Friedland; jum erften Male wurde nun von einem deutschen Stamme, überdies von einem den Danen nabe, verwandsen, Danemark als die grimme Gegend bezeichnet 32): dies galt die Seefahrer; fur die deutschen und banischen Rachbarlandschaften aber murde jum ersten Male die Sider und date altere Dannewirt 33) sondernde Mart. Daß einzelne Danen: dem Christenthum geneigt waren, wirfte nicht aufs Gange: jene sind auch wohl meist als Landslüchtige anzusehen; unter den Kriegsmannen germanischer, pamentlich angelsächlischer-Könige gab es dergleichen, die das Kreuzeszeichnen annahmen, was Primfigne hieß 34); Holger (Ogier) der Dane unter Karls Paladinen in der Romantif des Mittelalters hat aberschwerlich einen andern Stammvater, als irgend eines Pseudos: Turpins Wahn oder Trug 35). Die Sache wurde anders. unter Ludwig dem Frommen. Thronstreit zwischen dem Juten Barald und des ermordeten Gottfriede Gobnen fam dem Gifer Ludwigs und des großgesinnten Ansgar ju fatten. Schon 822 war der Erzbischof von Rheims Ebbo, ein Sachse, deffen Andenken sich noch in manchen norddeutschen Ortsnamen er= halten hat 3 °), bei Harald in Hadeby oder Heidiba (Schless wig) jur Bekehrung gewesen; 826 kam Barald nach Ingels

<sup>32)</sup> Grimma herna. Wiarda oftfrief. Gesch. 1, 88. Von der schon ven einmal angeführten Klipschielda erzählt Saro 8, 257.

<sup>33)</sup> Eckhard scr. rr. Wirceb. 2, 54. 61.

<sup>34)</sup> Munter Rirchengefc. 1, 235.

<sup>35)</sup> Turpin. ap. Reuber. sor. rr. Germ. Cp. 29. Ogerius rex Daciae. Doch schon frühere Erwähnung besselben geschieht in den Eklogen des Metellus, Monchs zu Tegernsee (schr. g. 1066). Hist. litt. de la Fr. 7, 74 f. Aus der Romantik der Legenden kann ihm zusgesellt werden der heil. Sebaldus von Nürnberg, angeblich einer von den dreißig Knaben, die Willebtord aus Jukland mit sich sortgeführt has ben soll.

<sup>36)</sup> Eppendorf b. Samburg . Manter Rirchengefch. 1, 257.

II. Theil.

beim, nahm mit feinem Gefolge die Taufe und mit ihm jog' Ansger: nach Tatland. Nun folgt eine Reihe von Wechselfal= len der Gunft und Ungunst für das Christenthum; ein volles Jahrhundert verläuft bis jum Giege: bes Chriftenthumb; bemunderungswerth find beffen Berolde; niegends hatte es feit der Beit der Apoftet edlere gehabt. Bald blugte eine driftliche Schule in Sadeby auf; aber als Garald gewaltsamen Umfturg bes heidenthums verfuchte, mußte er mit Unsgar vor den heidnifden Gobnen Gottfrieds, deren Anhang durch Saralds übereilten Eifer sich gemehrt hatte, flachtig worden 37); das Chris stenthum in Jutland ging unter. Ansgar wurde 832 Ergbischof von Hamburg und papstlicher Legat für den Norden 38); aber 845 erschien Erich von Jutland mit einer Raubstotte in der Elbe, legte Samburg in Afche und das Erzbisthum mußte nach Bremen verlegt werden (848). Ansgar raftete nicht, aewann Ronig Erichs Berg und die Erlaubniß gu Erbauung einer Kirche in habeby: aber an der Spige der heiden erhob nun fich gegen Erich beffen Neffe und in einer Schlacht des 3. 854 ging in Erich des Chriftenthums eifriger Gonner ju Grabe 30). Abermals machte sich Unsgar auf und schon im folgenden Jahre erwirfte er von Erich II. von Jutland die Erlaubniß, eine Rirche Rimbert, hier von feinem edeln Meifter zu Ribe zu erbauen. sum Lehrer bestellt, und nach Ansgars Tode (865) beffen Nachfolger im Ergbisthum, feste das große Berf beharrlich fort 40); ein danischer Konig (Erich H. ?) ließ 870 fich taufen.

<sup>37)</sup> Rimbert Leb. Andg. Cp. 6 f. b. Langeb. 1, 436.

<sup>38)</sup> Die Bulle P. Gregore IV. ift in Staphorfts Damb. Rirchen: gefch., baraus b. Munter 1, 576.

<sup>39)</sup> Munter, 306 f. nach Pontoppidan annales und Suhm hift. af Denni. 2, 141 f. Byl. vor Allem Chronologia Anschariana b. Langebek 1, 496 ff.

<sup>40)</sup> Vita Remberti b. Ders 2, 764 ff.

Es mangeste aber nicht an neuen heftigen Stürmen; Erich III. war ergrimmter Feind des Christenthums, überzog das Sache senland mit mächtigem Heer und gewann 880 die große Schlacht bei Sbedorf <sup>41</sup>). Zum Glück für Norddeutschland wandten die Seefahrten der Normannen in den nächstfolzenden Jahren sich mehr gen Westen und Arnulfs Sieg bei Löwen 891 befreite auch die Niederlande von den Naubschaazen. Das Christenthum aber sand vielleicht eben darum neuen hestigen Widerstand in den dänischen Landschaften. Indessen war Gorm von Lethra zu seinen Jahren gekommen; Gorms Gemahlin Thyra war frestlich dem Christenthum geneigt, das bis dahin auf Seeland nur erst wenig bekannt geworden war; Gorm selbst aber wurde 915 Verfolger desselben, zerstörte die Kirchen zu Schleswig und Ribe und ließ die Christen martern und tödten 42).

Beinrich I. bestieg den deutschen Konigsthron; der Sachs knfamm, von nun an auf ein Jahrhundert die Hauptstütze des Ihrons, gewann Kraft und Gewicht von ihm. In Gorms letten Lebensjahren eroberte Seinrich Gud = Jutland bis jur Schlen und fügte dieses als Mark Schleswig oder Beideby (Beidiba) Bugleich wurde auch das Chriftenthum jum deutschen Reiche. wieder aufgerichtet und mit fachsischen Unsiedlern in der neuen Rarf mehrte sich die Bahl der Christen daselbst; Erzbischof Unni von Bremen erbaute Kirchen zu Schleswig und Narhuus und predigte auch auf den Infeln. harald Blaatand, Gorms Rachfolger 936, war dem Christenthum, ohne Zweisel durch seine Mutter Thyra bestimmt, günstig, ohne selbst Christ in Sinn und Befenntniß zu fenn. Adaldag, vierundfunfzig Jahre lang (936- 988) Erzbischof von Bremen, veranskaltete den

<sup>41)</sup> Bordem Chbetestorp, im Luneburgifchen. Meibom. scr. rr. Gam. 1, 557. 672. — 42) Munter 1, 346 ff.

Bau der Dreifaltigfeitsfirche ju Marhuus, und weihte Bifchofe für Schlesmig, Marhuns und Ribe. Der haß gegen die Deutschen ward indeffen selbst durch die eifrige Christin Thyra genahrt, und um diefe Beit auf ihre Beranftaltung ein neues Dannewirf, norblicher als Gottfrieds Ball, errichtet 43ª), wovon ihr Beiname Dannebod (Danenschut) stammen mag. Dabei rubten die Beiden nicht. Bischof Leofdag von Ribe ftarb als Martyrer. Sarald Blaatand, noch Seide, überfiel die beutsche Mark Schleswig und nun erft, als Otto I. ihn auf der Lobbeide bei Schleswig geschlagen hatte, ließ er sich taufen. Sein Sohn ward aus Gunft gegen Otto Guen = Otto ge= nannt. Otto's Gieg hatte neue Ansiedlungen von Sachsen und Lichtung der südjutischen Waldungen zur Folge; Sarald aber, nun eifriger Berfunder des Chriftenthums und gewaltsam in feinem Befehrungswerfe, wurde von feinem Sohne Suen und dem Jomsburger Palnatofe angegriffen; Chriften und Beiden kampften gegen einander; Sarald ließ nach in feinem Ungeftum. Bahrend diefer Zeit hatte Otto II., dem der Rugier Buribleif Beeresfolge leiftete, eine Beerfahrt nach Jutland gethan; nun folgte ein Bug Otto's gegen ben wieder feindfeligen Sarald ins nordliche Jutland, daraus neue Guhne mit Harald und erhoh= ter Gifer beffelben fur Ausbreitung bes Chriftenthums. Odense wurde ein Bisthum fur Guhnen, ju Rostild bei dem beiligen Sain von Lethra eine Rirche erbaut : das Widerstreben der Seiden dauerte fort, ihr Vorfechter Palnatoke murde Sa= ralds Morder 43b). Suen Tuestiag, von wilder Leidenschaft jum Baffenthum getrieben, gelobte bei dem Bragafull an der Leiche feines Baters eine Heerfahrt nach England; einen zweis ten Becher leerte er auf Chriftus, einen britten auf Michaels

<sup>43</sup> a) Saro Gr. 10, 283,

<sup>43</sup> b) Snorre DL Erngw. S. Cp. 37. Munter 1, 362 ff.

Ramen 44); aber das Christenthum verfolgte er 45) bis 996. In dieser Zeit (994) geschah auch eine Naubsahrt von Astoz mannen nach Nordsachsen 46). Damit schließt sich der erste Abschnitt der Geschichte der Kampse zwischen Deutschen und Danen, Christen und Deiden an der deutschen Nordgrenze; es wird nun eine andere Richtung danischen Ungestüms vorherrzschend, die gegen England. Doch mag hier noch als Schlußpunkt bemerkt werden, daß Suens Nachfolger Knut 1027 von Kaiser Konrad II. die Mark Schleswig überlassen und dergeskalt ganz Südjütland wieder danisch und die Eider zur Grenze wurde.

In demselben Jahre, wo Assomannen Morddeutschland heimsuchten, 994, brachte Suen Tuestiag Mord und Brand nach England <sup>47</sup>); in den folgenden Jahren hausten die Danen, zum Theil angesiedelt, zum Theil als ausgedrungenes Soldnervolf, bei dem angelsächsischen Könige Ethelred wie in einer Kriegsherberge; nach dem Danenmorde Ethelreds im I. 1002
wiederholte sich Brennen und Würgen und zehn Jahre wurden
jegliche Gräuel gegen die Angelsachsen geübt <sup>48</sup>); entsesticher
waren die Danen wohl nie erschienen; der Damon der heidnis
schen Blutrache und der Erimm der Odinsverehrung gegen christliches Priester= und Mönchthum wirkten zusammen; in Canterbury blieb nur der zehnte Mann am Leben, von der Priesterschaft nur vier Mönche; der Erzbischof Aelsägg wurde 1012

<sup>44)</sup> Munter 1, 392 f.

<sup>45) 2</sup>dam v. Bremen 2, 21. Saro Gr. 2, 289.

<sup>46) 26.</sup> v. Br. 2, 22. Vita Bernwardi b. Leibnig sor. rr. Br. 1, 444.

<sup>47)</sup> Chronic. Saxonic. ed. Gibson. a. 994. 6. 128.

<sup>48)</sup> S. die bewegliche Klage, den sermo Lupi, b. Langebek 2, 466 f. Devastant et comburunt, praedantur et diripiunt et ad navigia perducunt (S. 469) ist offendar aus cluer Litanei.

mit Knochen todgeworfen 49). Und dennoch wandte eben die= fer Buthrich Guen, herr bes englischen Throns, fich gulest sum Christenthum; auf den Mungen, die er (in England) fcbla-. gen ließ, befindet fich zum erften Dale ein Kreug 50); er erbaute mehre Rirchen, ließ zu, daß bie jatlandifchen Bisthumer wieder befett murden und empfahl fterbend feinem Sohne Anut bas Christenthum. Anut der Große 51), juerft 1014 Ronig in England, nach feines Bruders Haralds Tobe (1016?) in Danemart, fam ohne Ginn fur Chriftenthum, Recht und Denfch= lichkeit auf den Thron. Die ersten Jahre seines Konigthums find mit Blut und Brand bezeichnet und wohl harter noch als dieses trifft ihn die Anklage, die Sohne des wackern Edmunds von England, ber bis 1016 tapfer gegen ihn gefochten, nach Schweden gefandt ju haben, daß fie bort ermordet murden ...). Das Christenthum aber gewann ben Sieg über ibn und gelangte burch ihn gur Berrichaft in Danemart; mit bem Chris' ftenthum verpftanzte manches aus ihm bei ben Angelfachfen gebildete Institut sich nach Danemark und so übten die angelfachfischen Chriften, juvor und jugleich in Normegen und Schweden wirksam, julest ihren Einfluß auf die, welche zwei Jahrhunderte lang ihnen das bitterste Web zugebracht hatten. Bor Allem auf Knut selbst, der mehr Konig ber Angelsachsen als der Danen war, mindeftens jene als die in Bildung weiter Borgeschrittenen anzusehen sich nicht fträubte, und wiederum ihr Gesetwesen gubzubilden bemubt mar. Emma, seine frangdfisch = normannische Gemablin, mag große Gewalt über ihn geubt haben 53). Seine Reife nach Rom, 1026 und 1027,

<sup>49)</sup> Chron. Sax. 6, 142. - 50) Mainter 1, 400.

<sup>51)</sup> Samele Rnut. Langebet 3, 140,

<sup>52)</sup> Wilhelm. Malmesb. 2, 10. b. Savile sor. zr. Angli 73.

<sup>53)</sup> Encomium Emmae b. Langebet 2, 472,

batte Bufie und Beffeming und volliget Bertrautwerben mit der bewegenden Macht der Kirche jum Gegenstimbe; den Ans aelfachsen febrieb er batüber einen Bericht, der und einalten worden ist 54).: Die Betreundung Knuts, mit Konrad If. verftarfte die Wirfung der Anstalten Knute zu Ginführung des Christenthums in Banemart; thatigen Antheit nahmen Ergbis schof Unwan von Bremen und Meinwerf Bischof von Mader-Geistliche famen aber hauptsächlich nut Engkanti 5.5); unter ihnen Didmite. Annt gründett die ersten Ktoftet, in Odense, Wiborg, Nachure zc.; in diesen entskanden Schulen ? Riechen wurden gaftreich 39); jumeift an Staten, die Anfehen im Beibenteren gebiebt batten 57); Geeland und Schonen bes kamen Bifchofe; Knuts Kirchenspenden waren ungemein teich lich; in Rom errichtete er ein hospis fur banische Chriften; nach Danemark vervflantte fich das angelfachlische Gilbenwefen, eine Annabe zu firchlichen Sinrichtungen, wovon unter zu reden ift. Das Beidenthum abet lawand felbst auferlich noch nicht gang noch im zwolften Jahrhunderte gab est in Subistland beidalide Friesen 58); daß das Christenthum überhaupt nicht tief fe Bergen und Sinnen bringen tonnte, lag in seiner damaligen firdslichen Gestältung sowohl, als in ber nachhaltigen Andanglichkeit der Banen an heidnischen Glauben und Brauch. Der Stammpater der greiten Opnafie der histotischen Zeit, Swen

<sup>54)</sup> Wilhelm. Malmesh. 2, 11. Es heißt darin: Nune itaque aig notum, quia ipsi Deo supplex devovi, meam vitam a modo in omnibus justificare etc.

<sup>55)</sup> Munter 1, 412.

<sup>56)</sup> Abam v. Bremen (Cp. 214) weiß von 300 (!) Kirchen in Schwenen allein. Wgl. Saro 10, 313.

<sup>57)</sup> Munter 1, 418. Si benfelben G. 253. ff. über bir helbniften Borfiellungen, melde eine Mischung mit chriftlichen guließen.

<sup>58)</sup> Muter 1, 425.

Eftritsen, war aufrichtig fromm <sup>59</sup>) und der Kirche ergeben. Erzbischof Adalbert von Bremen ward Ordner der danischen Bisthumer <sup>50</sup>); Suen hob die Macht der Bischofe gegen den Trot der weltlichen Großen; derselbe dachte, bei sich erneuerns der Abneigung gegen die Deutschen und im Misvergnügen über Adalberts Anmaßungen, an Gründung eines heimischen Erzbisthums <sup>51</sup>): doch erfüllte dies und die ganzliche Ausbildung der Hitrarchie sich erst im folgenden Zeitraume.

Rnuts Regierung brachte außer der herrschaft des Chris ftenthums mehrerlei neue Ginrichtungen und Gefete, in benen fich ein anderer : Geift, als in ben aus der Mitte des Volle ermachsenen antunbigt; es bedarf hier eines Blickes auf Ros nigthum und Gefegebung jener Beit überhaupt. Reben dem Borfipe im Obergerichte war dem Konige ursprünglich nichts entfchiedener eigen, als Anfahrung bes Beeres ober ber Blotte und vom Konige famen auch die auf Waffenpflicht bezuglichen Anstalten. Die gesamten Ruften maren, wie die Rufte : Moglagen in Schweben, in Diftrifte (Styreshaven) setheilt und fur jeden bestimmt, wie viel Schiffe und Mannfchaft daber gestellt werben follte; bas Aufgebot erfolgte: burch Umsendung eines hammers, des Attributs von Thor 62). Wer für sich auf eigene Rechnung Seefahrten thun wollte, batte bem Ronige (gur Losung von der Pflichtigfeit jum Aufgebot?) eine Abgabe ju entrichten 63). Aus der Einung von Tutland und ben Infeln fonnte erft bei vollfommen geregelten Berbaltniffen ju Deutschland furs Ronigthum Steigerung ber Dacht

<sup>59)</sup> Bon feinem guten und jugleich verftandigen Ginn f. Abam v. Bremen 3, 25. 4, 16.

<sup>60)</sup> Abam v. Bremen 4, 44. und Cp. 209.

<sup>61)</sup> Munter 2, 60 ff. — 62) Gebhardi 1, 351.

63) Abam v. Br. 213 erzählt es nur-von Schonen; ob es bloß ghier galt?

in Innern bervorgehen: an eine: Gefamtgesebang ist nicht ju denten, toum an mehr als gemeinfame Wehranftalten und ein gleichartiges Berfahren g. B. in Gunft oder Ungunft gegen das Christenthum; von dergleichen ift aber ein weiter Schritt bis zu Satungen in Schrift gefaßt. Saro Grammatifus erjablt, Guen habe Die Feuerprobe durch das Glübeisen (Jernbord) in die Gerichte 64), und Erbrecht, der Frauen eingeführt 65): aber die Feuerprobe mindeftens gebort ber altern beibnifchen Beit an : Saro war über beren Ursvrung befangen, wie neuere Schriftsteller, welche dem Klerus, dem der gerichtliche Zweis tampf anstößig war, mit Recht zwar Empfehlung und Leitung der Feuerprobe beilegen, aber nicht beachten, daß diese schon porber, für niederen Stand, vorbanden war und vom Merus auch in Rechtsfachen der zum Zweikampf gewöhnten Freien und Edeln aufgebracht wurde. - Babrend nun aber das Bolfs= recht hinfort fich meiftens nach herfommen gestaltete, wurde das Konigthum ein anderes durch Aneignung lebnsartiger Waffenmacht, durch Ausdehnung der Anspruche auf Benugung der Regalien und durch Uebertragung driftlicher, deutscher und angelfachlischer Ginrichtungen nach Danemark.

Ronig Anut errichtete eine Kriegerschaar von 3000 oder 6000 Mann, die nicht aus dem Aufgebote der Landwehr oder Seefahrer, also dem Gemeinwesen, hervorging, sondern, wie einst die germanischen Gefolge, nur der Person des Führers pslichtig war — die Tinglith oder Hufikarle, welche, von Knut aus den Begüterten seiner sämtlichen Landschaften zus sammengesellt, theils in England, theils in Danemart gelagert waren, mit vergoldeten Streitärten und Schwertgriffen prangsten, dem Hosgasiade, hiedmand, zugezählt und auch durch ein

<sup>64)</sup> Saro 10, 294.

<sup>65)</sup> Derf. 10, 291. Wgl. Kolberup Rofent. 38. R. tc.

cigenes Buchtaeles von der Bottsmaffe gefchieven wurden 5) Sie wurden die Pflankschule des Lehnsavels und das ihnen ges gebene Befes, Bitherfagerett, millien 1020-1035 odn den Seelandern Oppo und Estilb aufgegeichnet, fpaterhie angemeines Abelbgefes. Dies Witherlagstett ift bas altefte Dontittal echt historischer Geletgebung in ber banischen Gefchichte, leider aber nicht in feiner urfetunglichen Geftalt auf und gefontmen. Die und erhaltenen-Ungaben aus demfelben oder Mer daffelbe 67) jedoch eifennen, dag is bloke gucht zund Rriebensordnung mar; allerdings tritt barin Straffagung be-Rimmter als im burgerlichen Rechte jenet Zuit bewor. Wer de Ereue brady, verwirfte bas Leben 68), ther einen Baffengendfa fen falug oder verwundete, fiel, Rithing benannt, in Acht, feber Bitherlagemann war verpflichtet ibn anjugreifen, weren er ihm begegnete und ein Gefchof mehr ale jener hatte; that ers nicht, verlor er feine Ehre und mard ebenfalls Mithing. Ber des Buffengenoffen Roff eigenmachtig gebruuchte oder bei ber Futterung dem eigenen Aehren, jenem nur Strof gab, befam an dem gemeinfamen Speiftifch einen niebern Mas; wer drei Mal gebuft hatte, ohne fich zu beffern, den untersten und durfte von allen Liftigenoffen mit Knochen geworfen werben 69). Der gemeinsamen Buchtbronung war Knut febst unterworfen und als er querft burch Mord eines Suffart fie brach, hielt die Sefamtheit Rath, ob fie ihn todten wollten; es blieb dabei, daß Anut in ibrer Mitte auf ein Volfter niederfniete und fo den

<sup>66)</sup> Sans 10, 307 ff. Wal Langebet. 3, 140 f.
67) Bei kangebet. 1) Suens (Aggo's Sohn) historia logg. castronss.
a, d. J. 1186. 2) Abril des Geses selbst v. Erzb. Absalan, danisch.
Bil. den noum beitischen Usbruck nebst der Cimbetanig in J. L. Ar.
Kolderup = Rosenvinge Samling af gamle danste Love, B. 5, (Koph.
1827) S. 1 ff.

<sup>69)</sup> Langebet 3, 160. - 69} Derf. 3, 148.

Spruch vernahm, der ihn von der Strafe entband 70); er felbft aber legte fich eine Bufe von 360 Mark auf 71). Man bat in den Suffarlen eine Gilbe erfennen wollen ; jedenfalls ift die Gegenseitigkeit der Friedensverburgung gildenartig, und mabre scheinlich, daß durch Anut werft Schusgilden aus England nach Danemart verpflangt wurden. Anute Freund Ort giftete 1024 eine Gilde Gott und G. Veter zu Shren 72): fie murde Muster der nachberigen danischen Gilden: Ob nun auch Knuts geistliche und weltliche Gesete, Die junadift fur die Angelfachfen bestimmt waren, in Danemart gultig wurden, tann boch= ftens von den geiftlichen wahrscheinlich gemacht werden; von den weltlichen ist es bestimmt zu verneinen. Bon den danischen Gesetsfammlungen mögte die seelandische 73), bestätigt durch Erich Engod? (1068-1105) oder Erich Emund? (1135 -1137) wohl die altefte fenn; fie ift alter, als mas unde vom Bitherlagsrecht aufgezeichnet ift; die Bestätigung des schonenschen Gesetzes (lex Scanica) mag bemnachst folgen 74); dem jutschen Low Waldemars II., vor welchem Jutland keine schriftliche Gefthsammlung batte, ging noch das schleswigscha Stadtrecht voraus; vorber batte aber Anut ber Beilige Gilbenordnungen fur die Gilden ju Flendburg und Malmoe ge= Die Geundlage aller biefer Gefetsfammlungen ift das bergebrachte Volfarecht, deffen Sauptflucke oben angegeben wors den find; noch das jutsche Low hat ausführliche und genaue Bestimmungen über die Mannbuffe73). Darauf aber haben

<sup>70)</sup> Langebet 3, 151. - 71) Bars 10, 3f1. - 72) Manter 1, 422.

<sup>73)</sup> In Kolberup = Rafenvinge's Samling B. 2, (Koph. 1821).

<sup>74)</sup> Soll den erften Theil der Kolderup-Rofenvingeschen Sammlung ausmachen, der mir nach nicht zu Gefichte gefommen ift. Ueber die altern Abbrucke bes Schonenschen und der anderen alten danischen Gestege f. Ralberup-Rosenvinge ban. Rechtsgeschichte S. 41 ff.

<sup>75)</sup> Das jutiche Low (h. g. v. N. Falt, Altona 4819) Buch 3,

fich Sabungen des Kirchen =, Sof = und Strafrechts in Menge geimpft, von denen manche ohne Zweifel ichon unter Knut in Beltung famen, oder felbft alterer Beit angehoren. Bur Schabung des nun beginnenden Fortschreitens foniglicher Gewalt mag biet angeführt worden, daß gefundenes Gold und Silber, Dannefoe, bem Konige gufiel 76), ebenfaus Strandgut, Brag, wofern beffen Eigenthumer (Muslander find wohl fillschweigend ausgenommen) sich nicht binnen Jahr und Lag meldete 77), ferner Die Hinterlaffenschaft von Fremden, die in Danemart ftarben 78), auch der Sauptantheil jeglichen gefangenen Ballfisches und jeder Stor 79). Unter Knut foll zuerft beimifche danische Munge geprägt worden senn: im Allgemeinen mag hiezu bemerkt wer= ben, daß es von geringer Umsicht zeugt, dem Mangel alterer heimischer standinavischer Mungen Untunde der Normannen mit Mungwesen, edler Metalle Werth ic. jugefellen; von der Kliep= schilda an bis jum Danegelde Ethelreds muffen jo unermefliche Vorrathe edlen Metalls, wobei viel gemungtes Geld, in die Sande der normannischen Seerauber und Eroberer gefommen fenn: fo ift es wohl mehr Bequemlichfeit, als Stumpfheit (etwas durchaus nicht-Altsfandinavisches), daß man lieber mit dem reichlich vorhandenen fremden Gelde fich behalf., als eiges Ausgedehnt wurde nun auch der Konigsfriede, nes prägte. und der Friedensbruch hober verpont; die Lirche führte den

Ep. 21. S. 176 ff. — Stadschläge (ligni percussio) waren nach in Saro's Zeit zum Abscheu, quod eo canes quis abigere soleat. 10, 310.

<sup>76)</sup> Erichs feeland. Gefet 3, 69. Danaet fae.

<sup>. 77)</sup> Lex Scan. 8, 3. Bgl. Eriche Jeel. Gef. 3, 58.

<sup>78)</sup> Kolberup : Rosenv. ban. Rechtegesch. 31. Ein altes Gefet; es galt auch in Norwegen. Eigils Saga in Mullers Sagabibl. 88.

<sup>79)</sup> Lex Scan. 8, 1. Erichs feel. Gef. 3, 62, wo es heißt, ber Stor kommt an des Königs Dof (und der Fischer bekommt einen Lohn, keinen Antheil) weil das köftliche Fische find: forthy at thaet kallaer Görsummus fink waerae.

b. Die Boller der brit. Infeln. an. Angelsachsen.

Juls = oder Weihnachtsfrieden, eine Art treuga Dei ein ze. Sehr auffallend ist aber, daß Mordbrand mit dem Feuertode oder dem Rade foll bestraft werden 80). Dies hat den Shasrafter einer weit späteren Zeit, stammt es aber aus Erich Engods Zeit, so mögte wohl das Radebrechen in keinem Bolksgesese früher zu sinden sehn, wenn gleich es thatsächlich schon früher geübt worden war 81). Eine bemerkbare Aenderung danischer Sinnesart und Lebensweise erfolgte aber erst im folgenden Zeitraum.

## b. Die Bolfer ber britischen Infeln.

Der Niederlassung der Angeln, Sachsen und Juten in Bristannien ist oben gedacht und die zunächst gefolgte Gestaltung des germanischen Staats = und Volkerlebens daselbst kurz ansgegeben worden. Während des Zeitraums der normannischen Raubsahrten und Staatengrundung treten die germanischen Volker Britanniens in die Reihe der von jenen bedingten, wiederum wurden sie mit den Deutschen das Hauptrüstzeug zur Verpstanszung christlicher Eultur nach Standinavien. Um dieses doppelten Versehrs willen, abgesehen von der Macht und Hoheit des angelsächsischen Konigreichs, nehmen sie hier die erste Stelle ein; nach ihnen sind aber Walen, Iren und Stoten zu beachten.

## aa. Ungelfachfen.

Mus dem vorigen Beitraume erhielt sich noch einige Beile fort die Bertheiltheit der angelfachsischen Bevolferung in mehre Staaten und die Zwietracht und Fehden zwischen diesen, vor=

80) Griche feeland. Gef. 2, 10. - 81) Grimm b. R.-Alterth. 688.

nehmlich Mercia's und Westfer's Kampf um das Oberkonigthum. Dies endete im 3. 827, als Egbert von Befffer, vor-, dem fluckig und an Racks des Großen Hofe zu Fürstenweisheit gereift 1), die noch bestehenden Einzelreiche von sich abhängig machte: war trat damit nicht fogleich das politisch Eine und Saute ohne die bisherige Gliederung der Beptarchie hervor; in mehren Staaten sette fich das Einzelfonigthum fort und Egberts Rachfolger nannten sich langere Zeit nur Konige von Westfer: doch schwand mehr und mehr die Stammverschiedenheit zwischen Sachsen, Angeln und Juten und selbst die Marken der Einzel= staaten; dagegen hob sich zu höherer Geltung die Eintheilung Als gemeinsame Bezeichnung ber drei verwandten germanischen Stamme und des von ihnen besehten Landes diente fruh der Name der Angeln; ichon Beda fagt (g. 730) lingua Anglica 2); Englisc mon, Engliscne man fommt vor in den Gefeten Ine's 3). Englaland fagte man in Kanuts Beit; Angelfachsen findet sich zuerst wol bei Paulus Diafonus 42). Der Name der Juten trat frub in Schatten, ohne doch ganglich zu verschwinden 4b).

- 1) Wilhelm v. Malmesburn (de gest. rgg. Angl. 2, 1) leitet Egberts Trefflichkeit von dem Einflusse der Franken ab. Est enim gens illa et exercitatione virium et comitate morum cunctarum occidentalium facile princeps. Hac igitur contumelia (sciner Flucht) Ecbertus ut cote usus est, qua detrita inertiae rubigine aciem mentis expediret et mores longe a gentilicia barbarie alienos indueret. Aber die Franken als Bolk standen damals gewiß nicht höher in Bisoung als die Angelsachsen.
- 2) Hist. Eccl. 3, 6.
- 3) Ine's Gef. §. 24. b. R. Schmid Gefege ber Angantien (1832) S. 19. 30. Die folgenden Anführungen ber Seitenzahl für angelf. Gef. find insgesamt nach biesem Buche, nicht nach Wilkins legg.
- 4a) Gest. Langob, 15, 6. Bgl. über diese Ramen R. Schmid im hermes B. 28, heft 2, G. 342 f.
- 4b) Guti kommen vor in den fog. Gefegen Eduards bes Bekenners (Schmid G. 296) als Stammbruder; es find uber Fremdlinge aus

.. Das Gefühl der Einheit und Gambeit entwickelt bei Bale fern sich am bestimmtesten und fraftigsten durch den Gegenfas gegen außere Feinde; bei den Angelfachsen war dieser Gegenfat. bevor fie den Normands unterlagen; breifach, gegen Balen. Schotten und Danen. Die Balen, gen Besten ins Gebirge gedrängt, bald frei, bald zinsbar; nie übermächtig, immer zu fürchten, beschäftigten oft und ernstlich die angelsichsischen Waffen, doch ohne duß die gesamte Stagtsfraft gegen sie aufgeboten mare; im angelfachfischen Rechtsverkehr mar ber Gegenfat Englisch oder Balifch gewöhnlich 5), weil der Balen gar viele unter ben Angelfachfen mobnten 6); ein vollferrechtlicher Bertrag, zwischen beiden Bolfern abgeschlaffen ?), bilbete fur den Friedensverfehr den Gegenfas in gemiffen Rich. tungen weiter aus indem die Bermahrung des beiberseitigen Rechts ber Einung und Difchung feineswegs forderlich mar. So viele Balen innerhalb der Marten der Angelfachsen jurudgeblieben waren, die loften allmablig fid, auf ju Bestandtheilen der obwaltenden Bevolkerung; über die freien Walen des Gebirges gewann bas germanische Wefen nur wenig Geltung. Ein zweiter Gegenfas, der Angelfadzen und der Pitten und Schotten, nahm ebenfalls nur bann und mann ben Gefam ant der erftern in Unfpruch, gewöhnlich aber ward nur Northumberland dadurch beschäftigt. Beil glucklicher jedoch, als gegen die Walen, mar hier die Ausbreitung des Germanis schen über die Nachbarlandschaft; bis zu dem Fuße des grams pischen Gebirges wurde germanische Sprache herrschend, und der Gegenfat zwischen Angelsachsen und ihren nordlichen Nachbarn blieb feitdem nur zwischen ihnen und den Hochschotten volke-Butland, nicht Machtommen ber in England angefiebelten Buten gemeint.

<sup>5)</sup> Sne's Gef. 23. 24. 32. 33. beowe Wealh 74.

<sup>6)</sup> Beda 5, 24. — 7) R. Schmid Gef. b. Angels. 198 f.

thumlich; der politische reichte allerdings hin, harte Berühruns gen herbeizusühren, doch bildete wenigstens in diesem Zeitalter sich der volksthumliche Gegensas dadurch nicht schrosser aus. Die Ausbreitung des Germanischen über Niederschottland gestührt aber keineswegs den Angelsachsen allein; vielmehr trugendazu bei eben die, gegen welche sie den bösesten Kampf zu beskehen hatten, die ihnen volksthumlich verwandten, aber zuerst mit Raubsucht, darauf mit Eroberungslust ihnen seindselig entsgegentretenden Normannen.

In biesem letten Gegensate erfüllt sich fast die gesamte auffere Geschichte der Angelsachsen mabrend biefer Zeit; dabin richtete sich bas Gesamtvolk, Die Rachbarn in Westen und Norden nahmen Theil daran, die Gestaltung der innern Bustande war bavon abhängig und als bedingende Macht für diese dem normannischen Ginfluffe nur der der Kirche gleich gewogen. Bedeutsam bei der Schabung des Gegensaues der Angelsachsen gegen die Normannen, ihre Stammbruder, ift die frube Ents wohnung ber erftern vom Seewefen, die hauptfachlich burch die rastlosen Kampfe gegen die binnenlandischen feindlichen Nachbarn, wahrend die Ruften noch nicht gefahrbet waren, Diese Entfremdung von bemmag veranlaßt worden fepn. Elemente; das den Bewohnern der britischen Inseln abald gefahrlich geworden ift, wenn fie von deffen Bemeifterung abgelaffen baben, brachte den Angelfachsen daß bitterfte Beb. Es bedarf eines leberbliche der einzelnen Sauptbegebenheiten8).

<sup>8)</sup> Die Reihe der Könige ist folgende: Egbert — 837. Ethelwolf — 858, Ethelbald — 860, Ethelbert — 866, Ethered — 871. Alfred — 901. Eduard — 925. Athelstan — 941, Edmund — 946. Edred — 955. Edwn — 959. Edgar — 975. Eduard II. der Märthrer — 978. Ethelred — 1016. (Edmund Fronside 1016). Knut — 1035. Harald Harefort — 1039. Hardiffunt — 1041. Eduard der Bekensner — 1066. Harald — 1066.

Bon den standinavischen Boltern traten in England die Danen porzugsweise auf, und ihr Name wurde geltend. von Danemart nach England fonnte in Beit von drei Iggen gemacht werden 9). Die erste Landung follen sie 787 in Beste fer, die zweite 794 in Northumberland versucht baben. angelfachsischen Staaten Einung unter Egberts Oberfonigthum folgte nach geringer Frist vermehrter Ungestum danischer Raube Egbert erlitt 833? 835? eine Niederlage von den Danen. Ihn hatte fein Deer nicht mannlich unterftust, bes Königs Kraft aber gebrach dem Bolfe, als Sthelwolf nach Rom pilgerte und dort ein Jahr (854) in Undachteubungen verbrachte. Bald nachher waren die Danen ficher genug, ein Winterlager in England einzurichten 10); das Sauptgewicht ihrer Angriffe fiel jedoch auf Northumberland. Die wieren Sagen von Ragnar Lodbrof 1x) laffen mindestens die Landschaft, wo er als Gefangener Ella's von Northumbrien im Schlangenthurm fein Leben foll geendet haben, ficher erfennen; fein Beitafter ift bochft mahrscheinlich die Mitte des neunten Jahrhunderts; 866 -870 darauf die Jahre der Rache, wo feine Sohne Inguar und Ubbo, mit zwanzigtausend Mann gelandet, ihres Baters Morder, Ella von Nothumberland schlachteten, und auch (I. 870) Ronig Edmund von Oftangeln, die Monde von Cropland, Veterborough ic. ihrer Buth opferten 12). Damit begannen auch die Niederlaffungen der Danen in den nordlichen Landschaften zwischen humber und Ihne. Unter Alfred, dem wacker-

<sup>9)</sup> Langebet 1, 236.

<sup>10)</sup> heinrich v. huntingbon 5, 348. (b. Cavile). 11) Seijer Urgesch. Schweb. 460 ff. Turner hist. of the Anglo-

sex. 2, 107 f. 12) Ingulf v. Cropland (b. Savile 850) und Affer (b. Gale 159)

geben die Schreckensberichte; das 3. 870 als feften Punkt kennen wir auch aus Are Frobe's Islanberbuche Cap. 1.

II. Theil.

Aten Kurften zwischen Rarl dem Großen und Beinrich dem Sach= fen, schien die lette Stunde des angelfachfischen Staates ju fchlagen; aber er und fein Bolf erfannten fich; die Danen, ju Lande und — was vor Allem für Alfreds Trefflichkeit zeugt - ju Waffer besiegt, beugten fid jur Taufe und gelobten, friedsame Wohner zu senn. Der Bertrag zwischen Alfred und Gudrun regelte Grenzen und Berfebr 13). Gie ganglich zu vertreiben ware für Alfred Aufgabe eines blutigen und neuen 2Bech= felfallen ausgesetten Kampfes gewesen, und wer hatte die dann verddete Landschaft geschützt? Ein gefühnter Feind ist mackern Fürsten von hoherem Werthe, als die Dede der Grabstatten. Doch hatte Alfred zu viel vertraut. Mogte auch mit der Er= hebung des Bolfes unter ihm die vollige Einung der angelfach= fifchen Bestandtheile des Staates fich ziemlich vollenden 14): der Ring der Wehr war nicht fest geschlossen, die Einfalle der Danen wiederholten fich bald und nur noch einmal fanden fie eine Begegnung, wie in Alfreds ruhmreichsten Tagen. ihnen zogen die Schotten und Walen gegen Athelstan den Körzig der Angelsachsen aus, aber dieser erkampfte 937 den herrlichen Sieg bei Brunnaburg, das Gegenftud ju der furz vorher gelieferten Ungernschlacht Beinrichs des Sachsen. schwung des Volfes, von dem auch der uns erhaltene Giege= gefang 15) jeugt, wurde nicht ju dauernder lleberlegenheit; Athelstan hatte nicht feines Gleichen ju Rachfolgern und das Bolt fant in Unfraft. Bewegender Geift war nut in der Rirche, Ddo von Canterbury und Dunftan feine vielfagenden Bertreter; der Rampf gegen die Danen galt für Glaubensfache, nicht felten standen Geistliche an der Spige der angelfachfischen Schaaren 16),

<sup>13)</sup> R. Schmid Gef. b. Angelf. 57. 58.

<sup>14)</sup> Athelftan heißt ber erste Konig bes gesamten Englands. Palgrave rise and progress of the English commonwealth 2, 245.

<sup>15)</sup> S. unten M. 102. - 16) Ingulf 865 f.

195 aber Frommelei und Aberglauben jener Beit waren noch nicht jum Fanatismus gefraftigt, die Ronige führten fatt der Streit= art ein gierliches Stabchen mit vergoldeten Blumen, ihr Chrgeig befriedigte fich durch Stiftung von Kloftern, ihre Thatiafeit ging auf in Andachtsubungen ober irdischem Sand, bas Bolf aber entartete bergestaft von der unter Alfred und Athelstan bewiesenen Wackerheit, daß im Rampfe ein Rormann gebn Angelsachsen gleichgeschätt murde 17), worin jedoch Niemand eine dauernde Berfunkenheit, sondern nur eine vorübergebende Gelbftverlaugnung erfennen wird. Dies reifte allzumal in den Lagen des schwachen Sthelred (978—1016). Die Gins falle ber Danen, begunftigt durch die banifche Bevollterung Northumbrieris, hatten schon mehrmals fich wiederholt und Raub, Brand und Mord sich über die nördlichen und öftlichen Landschaften ergoffen, als auf Vorschlag des Erzbifchofs Sirie bon Canterburt jum erften Male 10,000 Pfund Danegeld an die gierigen Rauber gezahlt und damit die Lockung zum baldis gen Wiederkommen gegeben wurde. Belche Grauel die Das nen hinfort übten, ist als Bestandtheil ihrer Sittengeschichte oben erwähnt worden; zur Anschaulichkeit bedarf es bier nicht auch des Gegenstuckes, der Zeichnung deffen, was die Angels sachsen litten; bedeutsam für ihre Sittengeschichte ist aber, daß Dinen als Ethelreds Soldner wie in Kriegsherberge heimisch wurden, offne dem von ihnen gedruckten Bolfe naber ju foms ma, daß Konig Ethelred in beillofer Bethortbeit Die Ermors dung der durch die angelfächsischen Landschaften zerstreuten Das nen 13. Nov. 1002 veranstaltete und badurch die fürchterlichste Buth des Blutrachers Suen über sein Volf brachte.

<sup>17)</sup> Sermo Lupi b. Langebet 2, 463 f. Dazu bie Beichnung bes Inflandes unter dem schläfrigen Ethelred b. Wilh. v. Malmesb. 2, 10. **6**. 62,

Geschichte fann nicht von einem Bergweiflungstampfe der Ungelfachsen berichten, es ift, als hatte das Bewußtfenn der Blutfculd ihnen das lette Mart ausgetrodnet; vergeblich waren des wadern Edmunds (+ 1016) Anstrengungen; die Danen gelangten zu vollständiger Berrichaft im Lande; Knut bestieg 1016 den englischen Thron. Aus einem Buthrich, als den er in den erften Jahren feines Konigthums fich gab, murde er Sonner und Pfleger angelfachfischer Beife und Rechte, England ward ihm das liebste feiner Reiche, Anuts Gifer fur das Rirdenthum mußte beitragen, die Angelfachsen ju fuhnen, und des Ronias Gunst forderte die gewaltsam begonnene Ginburgerung danischer Ansiedler, beren Sprache, von ber angelfachsischen damals so wenig verschieden, daß Gedichte, die Knut gemacht, von beiden Bolfern verftanden wurden 18), biebei geschickte Tragerin des Berkehrs wurde. Bollige Mifchung der beiden Bolfer aber, nach so geringer Zeit des friedlichen Zu= sammenwohnens an sich unnatürlich, konnte auch schon darum nicht stattfinden, weil jedes derfelben auf fein angeftammtes Bolferecht hielt, und neben dem Denkmal ehemaliger politischer Berfallenheit der Angelfachfen unter fich, das in der Aufjahlung von Westfer und Mercia fortdauerte, das Gebiet der gegenwartigen Fremdlinge als Denelage bezeichnet murde 29), Mittlerweile aber waren die Bolfer einander naber gefommen, als das politische Band ber beiden Staaten wieder gerriff und nach Anute Sohnen, Sarald Sarcfoot und Sardifmut, burch Aufstand der Angelfachsen unter Godwin und Sarald abermals

<sup>18)</sup> Turner 3, 317.

<sup>19)</sup> West Sexenelaga, Merchenelaga, Denelaga. Welche Shiren in jedem bieser Rechtsgebiete begriffen waren, giebt Simon v. Durham an in der Ginleitung zur Geschichte des S. Cuthberth. Palgrave 1, 48. Kgl. 572. Anuts Gesets b. R. Schmid S. 152. und noch mehr Leges Henr. I. das. S. 227.

ein Angelfachfe, Eduard der Befenner, Ethelreds zweiter Gobn, den Konigsthron bestieg. Die angelfächsischen Rechtsgewohn= beiten wurden angeblich von ihm befestigt, die Sagungen über das Gemeinrecht erhielten späterhin den Namen der Gesetse Eduards; aber es gebührt ihm nicht der Ruhm, Mann feines Bolles gemefen ju fenn und fich der Sitte deffelben erfreut ju baben; fein Sinn war von Bohlgefallen an Rittern und Schrangen aus der frangbfischen Normandie befangen und es fam jur Auflehnung bes Bolts gegen bie Auslanderei des Ronigs, der von gabircichen Schaaren gunftbublender Schmaroger der Fremde umgeben mar. Die Ginfalle der Danen und bas Adnigthum eines anglodanischen Reichs batten ausgehört, Die in England angestedelten Danen aber nicht mit Lofung des politischen Bereins das Land verlaffen : bemertenswerth ift, daß, fo wie juvor die Ungelfachfen in den Danen, ihren Stamm= brüdern, die grimmigsten Widerfacher gehabt hatten, eben fo nach dem Ginzuge der frangofischen Normands in England unter Bilhelm dem Eroberer die bitterften und blutigsten Rampfe wischen ihnen und der danischen Bevolkerung Northumberlands flattfanden. Uebrigens zeigten die Angelfachsen im Rampfe ge= gm die Normands an dem verhängnifivollen Tage von Sastings. 14. Oft. 1066, große Baderheit.

Grundzüge des angelsächsischen Staatswesens und Boltslebens sind schon oben 20) gegeben worden; die Darstellung des lettern, wie es in seiner vollen Reise gewesen, hat auf das in dem vorigen Zeitraume Gestaltete zurückzugehen. Es gilt zunächst vor Augen zu stellen, was von unten herauf aus der Mitte des Boltes im Brauche und was von oben herab durch sesetzebende Gewalt eingerichtet sich bildete. Die Gliederung von Stand und Rang war zu ziemlich genauer Abhängigseit

<sup>20)</sup> Bb. 1, 265 f.

von dem königlichen Vorstande geordnet, und ein fehr bundiges Berhaltniß rechtlicher Berburgung, aber auch Ansprechung und Berfolgung, ins Leben getreten. Schon bei der Eroberung Britanniens durch die Angelfachsen war der größte Theil der unbeweglichen Guter ben angelfachfischen Sauptlingen und ihren Gefolgschaften als bocland, worauf Pflicht jum Rriegedienste haftete, jugefallen 21) und der freien Grundstude, folkland, wie ber guterlofen Freien wenige ubrig geblieben; manche ber letstern befanden sich als Gesithkundmannen in des Konigs Gefolge 22); lehnsartige Vertrage wurden über die Gesamtheit der Bevolferung ausgedehnt 23); Die fein Land jum Lebensunter= balt befommen fonnten, traten um des lettern willen in Abhangigkeit von einem Brodherrn, Hlaford, Lord, als beffen Mannen 24). Waffendienst mar hauptsache bei allen Vertragen über Niegbrauch eines Grundstudes, doch baneben auch Saus = und Sofdienst, wie beim Feudalmefen überhaupt; feine Bollendung befam diefes, wie auch der daraus erwachfene Abel, durch Egbert, der an Rarls des Großen Sofe mit dem franfi= schen Lehnswesen und der Ministerialität naber bekannt geworden war. Aber schon vor Egbert war beimische Grundlage und Benennung dazu vorhanden gewesen. Von begnian, dienen, bekamen die dem Konige zu Waffen = oder Hofdienste pflichtigen Mannen (Gesithfundmannen, Leode) ben Namen begn, Cyninges begn, und ihr Verhaltniß begenscipe; aus ihnen wurden die vier germanifchen Sofamter, des Truchfef, Stall= meisters, Rammerers ze. (dischegn, horsbegn, burbegn) besett 25), ebenfalls auch die wenigen Staatsamter: umge= fehrt ging mit durchgangiger Wechselwirfung in altgermanis

<sup>21)</sup> Palgrave 2, 357. - 22) Ine's Gef. 51. 6. 25.

<sup>23)</sup> R. Schmid Ginleit. ju ben Gef. b. Angelf. LXXII.

<sup>24)</sup> Palgrave 1, 14. Alfreds Gef. 38. 6. 52.

<sup>25)</sup> Palgr. 2, 346 f.

schen Buftanden dieser-Art aus den Memtern auch wohl Aber Grundchgrafter des Adels blieb das Dienstverhaltnift jum Könige; Unterscheidungestufen im Adelsstande und zwi= ichen Abel und Gemeinfreien tamen von dem Maafe des Grund-Die bochfte Claffe, aus der alle haben Memter befest wurden, war enthalten in den Eorls, deren Bezeichnung im weitern Sinne den gefamten Adel im Gegenfage der Gemeinen, Ceorle, aussagte; ein eorl muste 40 Syden besiten 26); twelfhyndesmen und sixhyndesmen waren ber niebere Abel. Unter den nicht edlen Freien, Ceorls, standen wol oben an die Besiter aweier Syden, twyhindesmen, die auch Bonde Bunda (wovon husband Ehegatte), gebur, villani biefen ; die niedern, hießen cotarii (cotsetan, Roffaten), bordarii. Daß auch Briten oder Walen unter den Ceorls sich befanden ist außer Zweifel 27). Der Mangel des Waffen = und Kehdes . nchts und Des Rechts, fur perfonliche Gefahrde felbft das Bergeld ju empfangen, insbesondere aber die vertragslofe Abbangigkeit von dem Willen eines Einzelnen bildete die eigenthum= lichen Merkmale des Standes der Unfreien peow, Esne, der aus Geburt, Rriegsgefangenschaft, Unvermogen der Bablung für Friedensbruch zc. 28) hervorging.

Die Burde des Konigs (cyning) hatte ihre innerste Burzel in der Geburt; aus dem Wefen der Waltung famen dazu die Begriffe eines Slaford und Mundbora des gesamten Bolfes; doch ftand er nicht über dem Bereich des Bergeldes,

<sup>26)</sup> heinrich v. huntingdon 6, 60. hybe war fo viel gand, als mit einem Pfluge beadert werben fonnte.

<sup>27)</sup> S. überh. Palgr. 1, 27. 28. Lehrreich ift bie Rachricht von bem alten Standesgesete (b. R. Schmib 209), woraus fich auch ergiebt daß mit Bachethum ber Guter Ceorle ju Thanen werben konnten, Kaufleute, die aus eigenen Mitteln brei Male über die weite See fuhren und Klerifer Thanenrecht hatten.

<sup>28)</sup> Wite beow - ber Bufichuldner, Ine's Gef. 48. Ingulf &. 865.

er wurde ju bem Sechsfachen eines Corl erften Ranges ge-Gefchente, Borfpann, Bachbienft, Bufgelber, fchást 29). eingezogene Guter, Boll = und Dungrecht, Bannforsten, deren Gefchloffenheit jum Theil fcharf verpont war, Strandgut, Leibberelichkeit über die Juden, Steuer ju Plottenruftung zc., was ren des Ronigs Gebubr. Die Dadht deffelben hatte ibre auffern Schranfen in der Berfammlung ber Bittena=Ge= mot, der Berfammlung geiftlicher und weltlicher Großen 30), beren Rath und Befchluß jum Erlag eines Gefetes nothig mar. Die uns erhaltenen Gesete haben zu Urhebern, nicht fowohl ihrer Abfaffung, als ihrer Berfundung die Konige: Ethelbert von Rent (591 - 604), Lothar und Cabric von Rent (573-685), Withrad von Kent 696, Ine von Westfer 700, Alfred, der Ethelberts, Ine's und die verloren gegangenen Gefete Offa's von Mercia überarbeiten ließ, und deffen Friedensschluß mit König Guthrun auch heimisches Recht fest, Eduard, Athelftan, Edmund, Edgar, Ethelred und Anut. Die den Ramen Eduards des Befenners fuhren, fammen von einem unbedeutenden namenlofen Wichte, mahrscheinlich aus der Beit Wilhelms II. Neufere Schranten beftimmen das Maag der Throngewalt nur unvollfommen : zu allen Beiten hat die Personlichkeit der Konige ein mehr oder minder gegeben, und die Form der Verfaffung verschieden bedingt. In der oben aufgezählten Reihe der angelfächsischen Könige seit Egbert sind als Manner großartiger Eigenschaften nur sehr wenige auszuzeichnen; bem vor Maen emporragenden Alfred gleicht feiner der andern auch nur von fern; der Dane Rnut liegt außer dem Bereich des eigentlich angelfachfischen Ronig-

<sup>29)</sup> Athelstans Sef. 2, §. 16. R. Schmid 211 f.

<sup>30)</sup> Gegenwart nieberer Freien war nicht verwehrt, aber ohne Ges wicht. Turner 3, 173.

Alle insgefamt aber erscheinen uns als in Ohnmacht und Schwachsinn befangen gegenüber dem Klerus und fuchen wir, was außer der normannischen Raub = und Mordluft am schwersten, nicht sowohl auf dem Bolfe, als auf dem Throne der Angelfachsen laftete, am traurigften Leben und Rraft des Konigthums labmte und beffen guten Geift in Banden bielt, so ifts die junehmende Macht und Unmaßung der Kirche. Die Abhangigfeit ber angelfachsischen Kirche von der romischen war fcon durch Mugustinus, der hierin des Bonifacius Borbild fenn konnte, gegrundet worden; wie rafch der Bigotismus wucherte, bezeugt die Gefchichte ber romfahrenden und nach Rom gahlenden Konige der Heptarchie; schon im achten Sahrbunderte maltete der Papft als Oberherr der angelfachfischen Rirche; Die Ergbischofe von Canterbury und York mußten ihre Pallien aus Rom holen 31); im J. 712 erfchien ein papftlicher Legat jur Saltung einer Rirdenfpnode. Ginflufreicher und fur unfere Aufgabe bedeutsamer ift aber die bobe Geltung des Rle= rus im Bittena = Gemot, Die Willigfeit der Ronige frichliche Satungen ale Gefete ju erlaffen und fich felbst und ihre Angelegenheiten dem Willen der hoben Kirchenbeamten ju unterordnen, wiederum die Versonlichkeit Doo's und Dunftans, zweier Bertreter des Pfaffenstolzes und ber firchlichen Lieblosigfeit, die gu Gregor's VII. Ginn und Baltung als Borbilber bienen. Die Behandlung der Elgiva durch Doo gehort in die Annalen Bon ben Konigen, über welche Dunftan des Kannibalismus. gebot, mar Edgar nicht ohne Rraft und bas Reich wol ju feis ner Beit machtiger, aber Wolluft mar der Bann, der ihn vor bem firchlichen Despoten gittern machte und fein Gifer fur die Rirche befundete fich darin, daß er die Weltgeiftlichen aus ihren Wohnungen vertrieb und Rlofter einrichtete. Vielfältige Ver=

<sup>31)</sup> Phillips angelf. Rechtsgefch. 213,

flechtung des Kirchlichen mit dem Bolksrechte war natürliche Folge der Kirchenmacht. Den Behnten an die Kirche zu gesten wurde von mehren Königen, Athelstan, Ethelred zc. einsgeschärft und der Zehnte war in allen Richtungen vorhanden, Felds, Bluts, Wachs, Pflugs, Personens, Grabesschnten zc. 32).

Bie die weltlichen Gefete, fo war die Gliederung des offentlichen Lebens, des gesetlichen Friedensstandes und der gemeinrechtlichen Berburgung der Gebuhr und Pflicht des freien Staatsgenoffen jum größten Theil aus der Mitte des Bolksbrauches und nicht aus Anordnungen von oben hervorgegangen. Die altgermanische Einrichtung von Gauen vergegenwärtigt fich in den shires, deren Name, pon sciran theilen, übrigens auf Einrichtung durch eine bem. Gangen vorftebende Staategewalt deutet, was auch aus der Art der Anfiedlung der Ungelfachsen, ale eroberndes Gefolge eines Beerführere fich naturlich erklart. Damit wird jugleich ausgesagt, daß die Shiren nicht erft von Alfred kommen konnten. Bon dem Konige kam nun ebenfalls der Borftand der Shiren, der gerefa, sciregerefa, seixman, der im Namen des Konigs Frieden aufrecht zu balten hatte, ferner der Obere mehrer Shiren und Anführer Derselben im Aufgebot bes Konigs, ber Ealdorman 33). niedere Gerefa's fommen vor, vicgerefa, portgerefa etc. 34) Bur Berburgung des Friedens und Rechts bedurfte es aber auch niederer Gemeindeordnungen, und nirgends findet dergleichen fich fo ausgebildet, als in der angelfachfifchen Zehnverfaffung 35).

<sup>32)</sup> Gef. Athelftans 1, 1; Ethelreds S. 120, 132 f. Ebuards b. Bet. 8. S. 278.

<sup>33)</sup> Palgr. 2, 368.

<sup>34)</sup> Sel. Both. und Cadm. 16. Ine's 63. Eduards II. hauptstelle in den legg. Confess. 35. S. 293.

<sup>35)</sup> Legg. Ed. Conf. 287. 292. Spelman gloss. Friborga.

Je zehn freie Manner, gegyldan, meist wohl Blutsverwandte oder Verschwagerte, bilbeten einen friborg (teo dunge, tunscip, porfisch tien manna tala), über zehn Friborgen stand ein tienheosod. Die Genossen des Friborg hatten die Pflicht der Blutrache, welche jedoch Vermittlung der Sühne nicht auß-schloß 36), dagegen aber auch die Verantwortlichkeit für Frevel eines der Ihrigen. Die Außschließung auß dem Friborg war gleich Aechtung, der utlagh (outlaw) oder frendlesman konnte ungestraft getödtet werden, sogar wer ihm Unterstügung gab 37). Hundreds (bei den Angeln 38) Wapentach) waren, mindestens zu gewissen Zeiten, nicht allein die höhere Potenz von Friborzgen, sondern Landesabtheilungen von verschiedener Größe, wie auß Edgars zweitem Gesetze und dem Doomsdaphoof erhellt 39).

Das Gemeinsame und Durchgreisende ist überhaupt nicht Charafter der politischen Einrichtungen des Mittelalters; auch der eben bezeichneten angelsächsischen, obwohl sie durch sämt-liche Staaten der Heptarchie gleichartig scheint vorhanden gewesen zu senn, gebrach es doch an der Allgemeingültigkeit und Lust und Noth entzogen ihr eine Menge Staatsgenossen. Der Dan en ist hier nur beiläusig als außer dem Gesetze der Ansgelsachsen besindlicher Ansiedler zu gedenken; diese hatten ihr Recht für sich; König Edgar erklärt, den Angeln gebe der König und die Witan Gesetze, die Danen aber sollten dergleichen so gute haben, als es sich thun lasse 400, daß gemeinsame sür beide Bolker beständen, sprach er nur als Wunsch aus 410. Daß sie manches mit den Angelsachsen gemein hatten, Werzgeld (dan. Lahslichte), kirchlichen Zehnten, selbst den Romescot, war theils ihnen angestammt, theils durch Verträge sestges

<sup>36)</sup> Gef. Ethelb. 23. - 37) Ine's Gef. 30.

<sup>38)</sup> Legg. Ed. Conf. 292. — 39) Lingard hist. of Engl. 1, 483. 40) Edg. Scf. S. 104. — 41 a) Daf. 106.

Dem Gemeinsamen entzogen waren aber bei ben Ungelfachsen felbst mehr ober minder ber Klerus und der Abel. Sac, Soc bezeichnet die Eremtion von der gemeinen Gerichts= barteit: Socomanni biegen folche, die auf toniglichen, firchlichen oder adlichen Gutern fagen 42); die Sondergunft und Sonderpflicht entband Diese von der Mitgliedschaft und den Lei= ftungen in den Friborge = Gemeinden. Ale nun aber Die Danen jede Rechts = und Friedensverburgung nichtig machten und der geangstete Sinn nach neuer Gefellung ju Schut und Unhalt umschaute, da entstanden im neunten Ih. die Schus= Gilben 43), jumeift auf Betrieb des Klerus. Das Wort ift altfachfifch und angelfachfifche Gildenstatute find überhaupt die alteften 44). Erinfgilden maren übrigens auch bier neben und por den Schutgilden vorhanden 46). — Ein feltsames Denfmal des ganglichen Mangels an Bertrauen zu Burgerpflicht und Treue - wie im Gegenfage ju des Bolfes Mistrauen in Macht und Schut des Staates - fpricht des armfeligen Ethelreds Sabung aus, daß jeder Freie einen guten Burgen haben folle, damit der Burge ihn zu allem Rechte anhalte, wenn er bezichtigt werde 46).

Die Gefete find großentheils entweder durch das Unbringen des Klerus zur Erlangung oder Bestätigung deffen, mas

<sup>41</sup> b) Schmib S. 65. — 42) Spelman Soc und Socmannus.

<sup>43)</sup> Der beutschen heimath ber Angelsachsen und ebenfalls ber Langobarben ist auch bes Wortes heimath. Wgl. Wilda Gildewesen bes M. A. S. 39. 43. In Athelstans Ges. VI. S. 84 ist die Rede von Friedensgilden (frydgegildum) und von Gilbegenossen.

<sup>44)</sup> Wilda 64. Bekannt ist die Abschwörungsformel (aus der Zeit der Synode von Liptinen 743?): Forsachistu Diabole — end allum diabol — gelle?

<sup>45)</sup> Legg. Henr. I. S. 263: In omni potatione dationi vel emptioni (ber beutsche Weintauf, Grimm b. Rechtsalterth. 191) vel gide etc. — 46) Ethelr. Ges. 107.

ibm frommte, oder durch die Storungen des Friedens in beimischer gehde und den Beimsuchungen aus der Fremde veranlaft worden; ihrer find viele; fo gefchieht es; je gefeslofer die That, um fo eifriger der Buruf des Gefebes. Der Gegenstande, Die das Gefeg berührt, find nicht eben vieletlei; eine Menge der wichtigsten Angelegenheiten des Rechtsverkehrs im Bolfe wird gar nicht berührt; dies ein naturliches Ergebniß der Entftehungsweise, wo das Gefet nur durch den Drang thatfachlichen Bedurfniffes hervorgerufen wird, und ohne gesethliche Bestimmung bleibt, was im Brauche felbst fich aufrecht zu erhalten vermag. Gesetgeberische Weisheit fann bei folden Um= fanden felten anders, als in der Regelung einzelner Falle ge= funden werden; der Gedanke an Allgemeinheit und Vollstan= bigfeit der Gefete, an Festfebung eines bochften Grundsages, Ableitung des Ginzelnen aus dem Ganzen zc. liegt fern. doch hier tritt als erganzend die Kirche ein; nicht mit einer in der Bernunft begrundeten Theorie, sondern mit biblischen und fanonischen Rechtsgrundfagen: deshalb fonnte der gelehrte und firchlich befangene Alfred das mosaische Recht als wunschens= werthe allgemeine Grundlage feinen Gefegen voraubschicken. Dagegen fpricht in den angelfachfischen Gefeten, als dem Musdrucke ber Gefinnung einer Gefamtheit, des Wittena = Gemot, die wiederum den Geift des Bolfes vertreten, fich die Recht &= philosophie des gefunden Verstandes auf Einzelfalle ange= wandt hie und da gar erfreulich aus, j. B. Diebstahl wird mit 60 Schillingen gebuft, eben fo Baldbrand, "denn das Reuer ift der Dieb." Wenn Jemand mehre Waldbaume um= baut, so vergilt er nur drei, nicht mehr, "denn die Urt ist der Melder und nicht der Dieb 47)." "Immer ist das "Eignung ift dem Laugnen ftarfer als bas Behaupten."

47) Ine's Gef. 24.

naher, der hat, als dem, der anspricht 48)." Auch an Poesie mangelt es nicht im angelsächsischen Rechte. Ein großer Baum wird bezeichnet als einer unter dem 30 Schweine stehen konnen 49). Des Königs Friede soll ausgehen von dem Burgsthore, wo er sist, nach vier Seiten hin, nehmlich drei Meilen und drei Ackerlangen und drei Ackerbreiten und neun Fuß und neun Speerspissen und neun Gerstenkörner 50). Von dem Friedslosen sagte man, er trage einen Wolfskopf 52): Alliteration und Reim waren in Rechtssprüchen, Sprüchwörtern und gesrichtlichen, Verhandlungen nicht selten 52).

Die wichtigsten Gegenstände des Privatrechts, Che, Erbe, scheinen am wenigsten der gesehlichen Bestimmungen bedurft zu haben; daß die Kirche sich besonders im Cherechte geltend machte, lag nicht an der Mangelhaftigkeit oder Unfestigkeit des volks-

- 48) Ethelr. Gef. 117. 49) Ine's Gef. 44.
- 50) Schmid Gef. b. Angelf. 220. Bgl. Bb. 1, 160.
- 51) Palgr. 1, 210. 2, 142.
- 52) S. beren aus fpaterer Beit b. Palgr. 1, 43. Beim Lostauf bes Grundstudes von dem ford: Nighon sithe geld, and nighon sithe geld, and vif pund for the were, ere he become haeldere. Athele ftans Bort: Als fre mak I the, as heart may think or eigh may see. Bon einer reichhaltigen Sammlung angelfachfischer Rechtschuths men f. Palgr. 2, 133 f. Much die Gibesformeln waren metrifch. Die . beim Chevertrag bis auf heutigen Zag bestehende rhythmische Formel reicht in hohts Alterthum hinauf. Palgr. 2, 136. In Jorf lautete fie themale: I take thee, Alice - to my wedded wife - to have and to hold at bedde and at borde — for fairer for fouler — for better for worse - in sykness in hele - till deth us depart. Die Braut antwortete (in Salisburn): I take thee Iohn - to be my wedded husband — to have and to hold — fro' this day forward - for better for worse - for richer for poorer - in sycknesse in hele — to be bonere and buxom (biegfam) — in bedde and at borde - till death do us part - and thereto I plight thee my troth.

b. Die Boller der brit. Infeln. an. Angelfachfen. 20%

thamlichen Brauches 53). Das Wort ae, aew bezeichnet Che und Gefet; dem Ungelfachfen galt fur gefetliches Bufammens leben von Mann und Frau nur die Che, ein ehrenwerthes Beugniß urfprunglich gudhtiger Gefinnung. Berlobnif, Raufgeld (ceap scaett), Morgengabe, Berburgung des Unterhalts der Frau zc. war hier wie überhaupt im altgermanischen Rechte. Ehen mit walischen Weibern fanden ohne Zweifel bald nach der Daß Erbrecht mit Pflicht ber Blutrache ac-Eroberung fatt. nau verbunden war, ist sicher anzunehmen. Das freie Grund= besithum hieß aeht, aehta, im Gegensate des Boclandes. Bei der Theilung des Grundbefigthums, dem gavelkind, batte nur der Mannsstamm Anspruch. Symbolische Gebrauche bei Uebergebung von Grundstuden waren aus der germanischen Sei= math mitgewandert 54). Ueber Rauf und Gewerbe geben einige Konige Bestimmungen; Ine beschränkte den Verkauf von Un= . freien ins Musland 55), Athelstan erlaubte Ausfuhr von Pfer= den über das Meer nur bei Schenfungen, nicht jum Berfaufe 36), Alfred machte den Schwertfegern und andern Sand= werfern jur Pflicht, ihnen anvertrautes Gerath unverfehrt jus ruckuliefern 57), Edgar bestimmte einen Preis für die Wolle 58), Ethelred gebot, daß bei jedem Raufe oder Taufche Burgen und Beugen fenn follten und verbot, Sornvieh ohne Beifenn von zwei Zeugen zu schlachten 59), Anut verbot, irgend etwas von mehr als vier Denarien an Werth ohne Beisenn von vier Zeugen ju faufen 60). Als Ausbruck bes Willens eines Ginzelnen wurde dergleichen ohne alle Bedeutung fur die Sittengeschichte fen: wie aber, wenn die beiden julest genannten Gefete

<sup>53)</sup> Rnute Gef. G. 143 hat firchliche Sagungen über verbotene Grabe zc.

<sup>54)</sup> Ingulf &. 907. Phillips 134. — 55) Gef. 11.

<sup>56)</sup> Athelft. Gef. 1, 18. - 57) Alfr. Gef. G. 46.

<sup>58)</sup> Edg. S. 102. — 59) Gef. S. 109 u. 113. — 60) Gef. S. 155.

nothig gemacht wurden durch das Ueberhandnehmen des Diebs stable, insbesondere von Bieb?

Sauptftud ber angelfachfifchen Gefege, wie aller germanischen und ffandinavischen, ift die Bestimmung von Gubngeld ober Buffe fur Friedensbruch. Blutrache mar noch unter Edmund II. nicht gang außer Brauch 6x); bas Spftem ber Subne durch Leiftung in Geld aber vollständig ausgebildet. Das dem Gefährdeten oder deffen Angehörigen ju gahlende Subngeld hieß were, leodgelde; außerdem nennen die Gefese Salsfang, healsfange, Mannbufe, manbote, Bette, wite und Sechtgewette, fyhtewite, insgesamt dem Konige oder Richter gutommende Bufgablungen 62); ichon in Ethel= berts Gefegen werden für einen Todichlag 50 Schilling an den Ronig für die Berricherfrone, to dribtinbeage, angefest 63). Uralt und ficherlich aus der deutschen Seimath übertragen ift Die Berfchiedenheit bes Bergelbes nach dem Stande; ber Girhyndesman hatte dreifach, der Twelfhyndesman sechsfach boberes Wergeld als der Ceorl; Unjucht mit der Frau eines Ceorl toftete 40, mit der eines Sirbyndesman 100, eines Twelfhyndesman 140 Schillinge 64). Bei dem Todschlage einer schwangern Frau mußte auch fur das ungeborne Rind, die Salfte des Wergeldes, erlegt werden 65). Berftummelungen, Blutwunden und andern Arten forperlicher Gefahrde find bis ins Genauste ausgeführt 66). Saarfdur mar überbaupt verpont, insbesondere wenn man Jemand jum Schimpf ju einem

<sup>61)</sup> Ebmunde Gef. S. 95.

<sup>62)</sup> Schmid Gef. b. Angelf. S. 172. befonders 211.

<sup>63)</sup> Ethelb. Gef. 6. - 64) Schmid S. 211 und 44.

<sup>·65)</sup> Mfr. Gef. 9.

<sup>66)</sup> So fcon in Ethelberts Gefegen, in Alfreds Gefegen. S. bagu ben Anhang zu ben Befegen b. Schmid S. 211.

b. Die Bolfer ber brit. Infeln. aa. Angelfachfen.

209

Narren oder Pfaffen (dor 67). Rachft der Lebens = und Leibes. gefährde mar Diebstahl und Raub insbesondere des Biebs 68) Gegenstand der forgfaltigsten Berponung, ja die Sabungen barüber treten bergestalt bervor, daß man sie als jenen gleichs gmogen schaken barf. Schon Ine's Gefete enthalten bariber mancherlei, Withread erlaubt, ben auf der That ergriffenen Dieb ju todten ober über das Meer ju verfaufen 69). Anuth Gefegen beift es 70): Jedermann foll Frieden baben jum Gemote und vom Gemote, außer wenn er ein offenbarer Mus Dieberei ging offentliche Infamie bervor, baf Kemand anruchig (tyhtbysig) war und ohne Bertrauen beim Das-Mistrauen spricht sich schon in Withreads Gefete aus, daß wenn ein Fremder außer Weges durchs Sols ging und nicht rief und nicht ins Horn blies, er fur Dieb gel-Gegen Diebe zuerst scheint auch Leibesttrafe verten folle 72). bangt worden ju fenn; Ine's achtgehntes Gefet gebietet, dem oft bezichtigten Diebe Dand oder Bug abzuschlagen; Die Gefebe werden fpaterhin noch ftrenger, Edgars Straffagung ift unmenschlich 73). Der Abscheu gegen ben Diebstahl ging nicht allein aus der Ermagung des dadurch entstehenden Schadens, sandern dem hier wol junachst sich hervorbildenden Begriffe der Imputation des Absichtlichen hervor. Doch die Buffanschläge gingen auf den Werth des Gestohlnen; por Alfred wurden der Gelddieb, Stutendieb, Bienendieb mit verschiedenen Buffen

<sup>67)</sup> Mift. Gef. 31, 6. 49.

<sup>68)</sup> Daher die Nacheile with hue and crye and with hound and hom. S. uberh. Palgr. 1, 167 f.

<sup>69)</sup> Withr. Ges. 69. — 70) S. 170.

<sup>71)</sup> Gef. Ebgars 101. Runes 155. 156. — 72) Withr. Gef. 18. 73) Der Schuldige vorlor Augen, Nase, Ohren, hande, Fuße und Kopshaut, der Leib wurde dann zerhauen und den witden Thieren hims geworfen. S. die lat. Perse aus Wolftans Leb. d. heil. Swithin b. Palgr. 2, 132.

II. Theil.

belegt; er machte sie gleich wider den Sinn dest alten Brauchs 74). Wie roh aber die Vorstellung von Schuld anfänglich gewesen sein, davon zeugt, daß bei Entdeckung des gestohlnen Gutes in einem Hause selbst das Kind in der Wiege für schuldig anges sehen wurde 75).

Die Vermehrung und Scharfung der Gesete über Vergeben und Buffe fam bei ben firchlich befangenen Angelsachsen vorjugeweise von dem Mlerus. Buvorberft wuchs durch biefen bas Bergeichniß von Bergeben; ichon Bitbread und Ine verboten Arbeit am Countage; Alfred borguglich arbeitete ber Rirche in die Sand; Anut verponte Berabfaumung der Fasten; Ednard und Ethelred eifern gegen heren und Bauberer; eine Schuld wurde für fchmerer geachtet, wenn bas Bergeben an geweibter In bem Raffinement über Gould Statte behangen war zc. lag nun ber Begriff Gunde 76) und biefer mehrte bie Laft und fcharfte die Buffe. Daraus ging Knuts Satung 77) bervor: je mådstiger Jemand fey, um so tiefer folle er Unrecht vor Gott und der Welt buffen, dem Gegenstude jur Abstufung des Wer= gelbes nach dem Stande. Ebenfalls die Gefete gegen Surerei. aber auch gegen Priefterebe 78). Wiederum laft fich nicht ablangnen, bag die Kirthe auch auf das Bachsthum des Begrifs fest der Zurechnung gewirkt habe und daß ebenfalls ihr die Milde beignschreiben, welche in manchen Gefesen, g. B. des von Ratur fo graufamen Anut, sich ausspricht 79). findet wahrend diefes Beitraums in einer weltlichen Gefchge=

<sup>74)</sup> Alfr. Gef. 44. — 75) Knuts Gef. 169. — 76) Bb. 1, 230. 77) Schmid S. 159.

<sup>. 78)</sup> Chw. und Gubr. Fried. 12. S. 67. Ethelrede Gef. 118. 119.

<sup>79)</sup> S. 149: "Und wir gebieten, daß man einen Chriften fur alles zu Geringe nicht zum Tobe verurtheile, sondern lieber milte Gesege gebe dem Bolte zum Augen." Dies freilich fast wortlich nach Ethelereds Ges. 119.

b. Die Boller ber brit. Infeln. an Angelfachsen.

bung in den Worten fich so haufig die Bergegenwartigung hriftlichen Sinnes.

Gleichen Schritt mit ber Rirche in Ausbildung des Strafe gefetes tonnte das Konigthum, geftort burch duffere Feindes. macht und gelahmt durch die Rirche felbst, aus dem Princip bochfter Machtvollkommenheit nicht halten; es ift nicht Frucht des Despotismus, wenn die foniglichen Gefete mehr und mehr fich mit Weh und Pein fatt der altern Ausgleichung durch Gelde bufe fullen. Das Wefen des Konigthums follte auch nach angelfachfischem Sinne vorzüglich fich in Befriedung, nicht in Berbangung von Marter und Tod erfüllen; außer bem Frieden um die Ronigeburg, beffen oben gedacht ift, ging von dem Konige Frieden auch über die Heerstraffen aus 80); wer aus dem Schutze des Gefetes fiel (utlagh), galt für Feind des Konigs, weil er den Frieden gebrochen hatte 8x): Die Schare fung der Gesetze gegen Friedensbruch tam theils von dem Geiffe des Mofaismus in der Rirche, theils von der heillofen Retrute tung des offentlichen Wefens durch die Gewaltthaten der Das nen, in deren Gefolge auch der heimische Frevel reichlich aufwucherte. Alfrede Gefete enthalten der Satungen forverlichen Bebs als Strafe ichon in reichem Maage, 3. B. vierzigtägiges Gefangniß fur Gidesbruch, Berluft der Bunge fur offentliche Doch ist die gewöhnliche Gunst der Losung Berlaumdung zc. davon durch Geldbuße meistens zugleich ausgesprochen 82) 1 wenn aber, Nothjudigung einer Sorigen durch einen Sorigen mit Entmannung bestraft werden foll 83), fo ift das ber Geift icon alterer Zeit, welcher den Sorigen forverlichem Web uns

<sup>80)</sup> Legg. Ed. Conf. S. 281. Buerft 4 heerstraßen: Watlingstrete, Fosse, Hikenildstrete und Ermingstrete (die Irminsstraße?). Bgl. Palgrave 1, 284. 2, 137. 140.

<sup>81)</sup> Phillips 161. — 82) Alfr. Ges. 1, 28. — 83) Ders. 25.

Rach Athelstans Geset follte jeder mehr als molftermarf. jahrige Dieb, der mehr als zwolf Denare gestohlen, mit dem Leben buffen 84). Des furchterlichen Gefetes Ebgars ift ichon gedacht. Damit verglichen fann Rnuts Gefetgebung nicht eben gefteigerter Graufamteit befculdigt werden. Streng freis lich find die auf Gefahrde toniglicher Guter und Ginfunfte gerichteten Gefebe und gesteigerte Graufamteit in Rnuts Gefeben, auf beren Scharfung der Geist des Bolfs sicher feinen Einfluß ubte : wer einen Birfc beste, bufte mit ein = oder zweijabriger Saft 85); ber Falfdmunger verlor bie Sand 86); Losfauf war nicht verstattet. Milberung des Edgarfchen Gefekes ift aber im Rolgenden: Ein schlecht berufener (wegen Diebstahl), von drei Mannern zugleich angeflagter und im Ordel schuldig befundener Mann foll bei dem ersten Male zwar mit Geld losfommen, das zweite Dal aber Sande oder Fufe oder beides verlieren, das britte Dal die Augen oder bie Rafe, Ohren und Oberlippe oder die Ropfhaut 87). Eine Chebrecherin foll Rafe und Ohren miffen 88). - Gutereinziehung fand wohl von ben altesten Beiten ber fatt 89). — Berrath an feinem Geren war todesmurdiges Vergeben, eben so Ausreiffen vom Beere 90).

Die Rechtspflege hatte zum höchsten Vorstande und Ordner den König; das höchste Gericht hielt er mit den Wistan.); alle sechs Monate wurde in den Shiren, alle Monate in den Hundreds Gericht gehalten. Daß auch niedere Gemeinsden ihre Gerichte hatten versteht sich, eben so daß der Willfür der Parteien weiter Spielraum offen blieb, ihre Sache auch außergerichtlich abzumachen. Die Frage, ob die Geschwors

<sup>84)</sup> Schmid S. 86. — 85) Knuts Gef. S. 173.

<sup>86)</sup> Das. 151. — 87) Das. 157. — 88) Das. 163.

<sup>89)</sup> Ine's Gef. b. Eduard 95.

<sup>90)</sup> Sef. Alfr. 4, Ethelr. 42. Rnuts 2, 54. 61.

<sup>91)</sup> Athelft. Gef. 2, 3.

nengerichte schon vor der normannischen Beit stattgefunden, mit so vieler Leidenschaft als Disverständniffen behandelt, ift jest wol so weit ins Rlare gebracht worden, daß eine alte angels. sichsische Jury, aber weder mit durchgangiger Unwendung noch mit ausgebildeter Form lange vor der Eroberung vorhanden war, wie j. B. aus Ethelreds Gefege 92) erhellt "Und bag man ein Gemot in jedem Wapentake habe und daß die zwolf alteften Thane hinausgehen und ber Gerefe mit und ichmoren auf das Heiligthum, welches man ihnen in die Hand giebt, daß fie feinen Schuldlofen beklagen und feinen Schuldhaften verbehlen wollen," und daß die in der normannischen Zeit, etwa-3h. 12, ausgebildete Jury fich an die Fortdauer bes Common law gefnüpft hat 93). Mehr in der vornormannischen Beit zu suchen ist eben so von lebel, als ihr ein uralt germanifches Inftitut, das der Schoffen, die Grundlage der Jury, abläugnen zu wollen.

Bei der gerichtlichen Verhandlung findet das meiste aus dem altgermanischen Rechtswesen Bekannte sth wieder, Eideshelser nach Größe des Bußgeldes und Stand des Schuldigen zc. Dem entspricht, was folgt. Der Eid eines Twelshyndesman wurde gleichgeschäft dem Eide von sechs Eeorls; je hoher der Stand, desto wahrhafter das Wort. Die beiden Enden dieser Schlußkette mögten senn die Schäung der Heiligkeit des Fürstenworts der neuern Zeit und die Ansicht der Athener, daß von einem Sklaven nie anders als auf der Folter wahrhafte Aussagen zu erlangen seinen! Aus jener Ansicht folgt ganz ungezwungen, daß der Eid der einen Partei durch einen stärkern

<sup>92)</sup> Schmid S. 110.

<sup>93)</sup> Sauptschrift ist die schon oben angesührte historical Treatise on Trial by Iury, Wager of Law etc. by Thorl. Gudm. Repp. Edinb. 1832.

<sup>94)</sup> Schmid S. 215.

(burch Bahl und Stand der Eideshelfer) der Gegenpartei überschweren werden konnte. So tappt der unkritische Sinn, dem der Weg zur Wahrheit zu sinden versagt ist. Wer aber mögte den Uebergang dieser Rohheit zur Anwendung der Folter, die im spätern Mittelalter erfolgte, für ein Besserwerden anssehen. Das Ordel kommt als sehr gewöhnlich, z. B. in Eduards, Athelstans, Knuts zc. Gesetzen vor 25); dagegen nicht eine Satung über Anwendung des gerichtlichen Zweisampses, deses ser Brauch aber durchaus nicht abgeläugnet werden darf 26).

Bon bem fruben Gebeiben ber Runfte bes Friedens

und dem vorzüglichen Berdienste des angelsächsischen Klerus um Diefelben ist schon oben 97 a) eine Andeutung gegeben worden ; Die Gestortheit des Culturlebens durch die Raubfahrten der Da= nen in Diesem Beitraume bildet ein unerfreuliches Gegenftud dazu; Rlofter und Stifter, Die Pflegestatten der Cultur, wo zum Theil ansehnliche Buchersammlungen, wurden in Asche gelegt, die Monde geschlachtet, Schabe der Wiffenschaft und Runft verwüstet and zerftreut: bennoch fant das angelfachfische Bolt nicht in Barbarei. Dies Dant feinen gludlichen Raturanlagen und der gedeihlichen Richtung, in welche diefe gebracht waren, Dant der fruchtbringenden Befreundung des Alerus mit der Nationalsprache, und endlich der großartigen Thatigkeit des bochgebildeten Alfred. Die Cultur der angels fachfischen Sprache und die Entstehung einer ansehnlichen Lites ratur bilden die Haupterscheinung der Geschichte der Friedenss funfte in Diefem Zeitraume. Wie folgereich mußte nicht ichon der Gebrauch der angelsächsischen Sprache bei Aufzeichnung der erften Gefete fenn! Wie ehrenwerth erscheint die Geiftlichfeit, dabei ohne Zweifel als Bermittlerin thatig! Wir haben aller-

<sup>95)</sup> **Bgl. Phillips** 189 f.

<sup>96)</sup> Palgrave 1, 222 f. - 97a) 28b. 1, 272.

dings überhaupt Irlands Einfluß auf die Anfange der Litera= tur der Angelsachsen anzwerkennen; das angelsächstiche Alphabet fam daber; Die erften Verfuche in lateinischen Berfen waren Nachahmungen irischer Rhythmen, aber bald folgte die Un= wendung auf die Nationalsbrache mit solchem Eifer, daß in Stiftern und Rloftern Anstalten jum Unterrichte in der Duttersprache für Kinder von Edeln und Freien errichtet wurden. Alfreds Beftreben, die Muttersprache ju beben, ohne Unterricht und Ermunterung des Klerus vielleicht niemals gereift, fand gewiß in diesem febr madere Unterftubung. Bate die Angabe, daß Johannes Scotus Erigena ju ihm fam, unbeftritten 97 b), fo tonnte Diefes hochgebildeten Denfers und Gelehrten, der auch des Griechischen fundig war, Berhaltniß ju Alfred an das des Alfuin ju Karl dem Großen erinnern; es fonnte freilich nur Gelehrsamkeit, Literatur des Alterthums und der Rirche, nicht die dem Irlander mahrscheinlich fremde angelfachfische Sprache gegolten haben. Das alteste Dents mal der angelfächfischen Literatur ist aber mehr als zwei Zahr= bunderte vor Alfreds Mannesreife gefertigt, ein Gedicht des Monchs Caedmon, ber im 3. 680 ftarb, alfo bas altefte Dentmal altgermanischer Poesie überhaupt und ein gar herrliches Rleinod 98). Ein berber Berluft ift, daß des mackern und angesehenen Gelehrten, des Bischofes Albhelm, der dem Könige Ine und dem Papste befreundet wary angelsachsische Bedichte fich nicht erhalten haben 99). Ebenfalls begann vor Alfred, aber wohl erft nach Egbert, die Verfaffung von Jahrbuchern in angelsächsischer, Sprache, nachdem schon seit 737

<sup>97</sup>b) Schrodh Rirchengefch. 21, 208 f.

<sup>98)</sup> S. barüber R. Schmib im Bermes Bb. 28, Beft 2, S. 336. Lat. Ueberf. b. Beba 4, 24.

<sup>99)</sup> Bon seinem Berbienste s. Wilh, von Malmeebury in Wharton Anglia saora.

Aufzeichnungen in lateinischer Sprache von Monchsband ftattgefunden batten too). Much bier also die erfreuliche Sinneigung gum Ausbrucke ber Nationalitat in der Sprache. Alfred ließ mehre folche Chronifen jufammtragen, wobei, wie es fcheint, Pleamund ber Erzbischof von Canterbury bebulflich mar; daraus ift die oft angeführte fachfische Chronif, die spaterbin bis 1154 fortgesett worden ist, entstanden. Bemerkenswerth ift die schon in den Anfangen der angelsächsischen Literatur bemerk= bare und nachher fortdauernde Berschiedenheit der northumbris schen und der sudsächsischen Mundart und des Gebrauchs beider au schriftlicher Aufzeichnung. Im northumbrischen Dialette ift das Gedicht von Caedmon, außerdem zwei leberfegungen der Bulgata der Evangelien aus dem neunten Jahrhunderte (der fogenannte Cottonianische Coder), wovon nur erst einige Bruch= ftude befannt worden find "o"), gefdrieben. Ein gehaltreiches Helbengedicht, Beowulf 102), scheint aus bem neunten Ih. gu Alfred Schrieb in der sudfachsischen Mundart, und dies ward ein eben so bedeutender Anftog jum Fortschreiten für diese, als die Einmischung des Danischen in das Northumbris sche diesem hinderlich wurde, wiewohl dagegen die Verbreitung über Südschottland als Vorzug deffelben zu rühmen ist. der herrlichsten Denkmaler der sudsachsischen Nationalpoeste ist das Lied auf Athelstans Sieg bei Brunnaburg 103). folchen Leistungen in der heimischen Sprache erscheinen die monchischen Chroniken in lateinischer Sprache durftig und nur

<sup>100)</sup> R. Schmid Einl. zu ben Gef. d. Angelf. LV.

<sup>101)</sup> Hickes thesaur. T. 1; p. 87. 88.

<sup>102)</sup> De Danorum reb. gest. poema Danic. dialecto Anglosax. ed. G. I. Thorkelin. Hafn. 1815. Reu h. g. von I. M. Remble 1833.

<sup>103)</sup> Sm Chron. Saxon. ed. Gibson p. 112. Sei Langebet 2, 413. Sn Car. Michaeler tabul. parallel. 2, 228 f.

Gewiß waren die Angelsachsen ein wackeres, edeles und tüchtiges Bolf und zu der nachherigen Trefflichkeit des englisschen Bolkes sind die Hauptstoffe nicht in dem zu suchen, was die Normands ihm aufzwangen und einimpsten. Doch eines Borwurfs, der ihnen gemeinsam mit andern Bolkern jener Zeisten zur Last fällt, mag hier noch gedacht werden, sie betrieben mit großem Eiser Stlavenhandel 104).

<sup>104)</sup> Lingard h. of Engl. 1, g. Enbe.

## bb. 2Balen.

Es wird die Rede seyn von einem Boltchen, das in einem universalhistorischen Gemalde aus politischem Gesichtspunkte nur ein winziges Platchen im hintergrunde einnimmt, das aber als Ueberrest eines einst zahlreichen und machtigen Boltes, der Briten, und als Trager einer aus dem keltischen Alterthum stammenden und ins christliche Mittelalter sich versiechtenden Cultur, in einer abgeschlossenen Eigenthumlichkeit, im Besitze uralter Denkmaler eines untergegangenen hochbedeutsamen Staatslebens, in der Sittengeschichte nicht gering zu schähen ist.

Die in den westlichen Landschaften Britanniens, dem heustigen Wales und Cornwales, theils urheimischen, theils studytig vor den Angelsachsen gewordenen und dort angesiedelten bristischen Stamme behaupteten ihre Freiheit, gegen die Angelssachsen und langer als diese selbst die ihrige, bis zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts; während des Hohestandes der Macht des geeinten angelsächsischen Königreiches wurden die Walen nur lehnsabhängig, hochstens zinsbar'), nie eigentlich unterworfen und dem angelsächsischen Königreiche einverleibt. Offa's Wall und Graben von der Mündung des Dee bis zu den Unstiesen des Wye ergänzend was die Flüsse nicht deckten 2) war die Westgrenze des eigentlichen Wales, mehr zu der Angelssachsen als der Walen Sicherung; noch unter Harald durfte bei Verlust der Hand kein Wale außer den vertragsmäßigen Fällen den Wal überschreiten; Spuren von Offa's und von

<sup>1)</sup> Seit Athelstan. Des Zinses wird in den walischen Gesehen his wels Dda (Cyfreithjen Hywell Dda ao eraill b. i. Gesehe himels des Guten und Anderer, h. g. v. Wilh. Wotton, Lond. 1730. Fol.)

<sup>2)</sup> Roger Coveden (b. Savile) 407, 20. Das auch der Fluß Grenze war, f. R. Schmid Gef. b. Angelf. 200.

einem zweiten Walle sind noch übrig 3). Die Cormvalen drängte König Athelstan bis an den Fluß Tamar; dieser gilt noch als Mark der Landschaft Cornwales.

Die Anfange des walifden Alterthums, von dem fid Dentmale erhalten haben, reichen jum Theil über die Beit der angelfachsischen Unfledlung binaus; ber Sauptstoff der malifchen Sagen und Dichtungen aber hat fich aus dem gludlichen Biderftreben gegen das Unfturmen der Knechtung brobenden Ungelfachsen erzeugt und genahrt. Die großentheils mahnartige Fullung des malifchen Alterthums mit Seldenthum, Ronigspracht, Ritterlichkeit, Konig Artus, Bauberer Merlin ic. liegt für jest aufer dem Bereiche unserer Darftellung, so wie die Kritik des Ueberlieferers und zum Theil Urhebers romanhafter Gestaltungen in jenem Gebiete, des Galfredus (leffrey) von Monmouth ), und der altern Quelle derfelben, die außer Wales auch in der Bretagne zu suchen ist 6): die Grundlage der Erforschung des altwalischen Wesens sind die in walischer oder kymrischer Sprache geschriebenen Gesete und Gedichte. Blinder Glaube an eine ohne alle Zumischung, Verstummelung oder innere Abwandlung erhaltene Urschrift derselben wird jedem Berständigen fern liegen; aber auch nach scharfer Kritik bleibt Woher die Briten in Bales fo fruh eine Cultur hatten, der die spatere Robbeit so wenig entspricht, liegt nabe; nicht grade daber, daß Altkeltisches und Romisches sich jusam= men mischte und das Christenthum als neuer Bildungsftoff bin-

<sup>3)</sup> Thierry Grob. Engl. b. b. Morm. 1, 147.

<sup>4)</sup> Wilh. v. Malmesbury (b. Savile) 2, S. 50.

<sup>5)</sup> Britanniae utriusque regum et principum origo et gesta insignia ab Galfrido Monemutensi ex antiquissimis Britannici sermonis monumentis in Lat. serm. traducta etc. B. Ascenfius 1508. 4. Seffren lebte im 12ten 3h.

<sup>6)</sup> E. Quinet rapport sur les épopées Françaiser du XII siècle. Par. 1831. Uebers. in Brand Minerva Oft. 1831.

jufam: vielmehr ist die Wurzel echt heimisch; es ist uns vers gonnt, einen Blick in eine Urwerkstätte nordeuropäischen Bolksthums zu thun, von der Romerthum und Christenthum zwar nicht fern blieben, in der sie aber das Altkeltische zu unterdrücken und unkenntlich zu machen nicht vermogten.

Der heimische Namen von Wales war Cambrien, bavon der der Bewohner und ihrer Sprache, einer naben Bermandten der erfifch = galifden und der altern Schwester des Cornifchen und Bretonischen 7), gebildet. Gine Fortsetung ungetheilten altbritischen Ronigthums mar baselbst nicht; erft fpat ftand Bales unter Ginem herrn ; Cornwales war nur vollsthumlich, nicht politisch, damit verbunden. Sauptlandschaften maren Rordcambrien, Powns und Gudcambrien 8); die Angelfach= fen unterfdieden Wentfaffen und Dunfaffen (Bergbewohner) 2); Abberfram auf Anglesea mar Konigesit der Wentsaffen. famtherr mard 940 Konig Howel Dda., Das alteste fchrift= liche Denkmal walischen Alterthums giebt Zeugnif von einem Buftande, in dem Ginheit des Staats nur durch Bundesvertrage bedingt wurde und neben dem in Dacht gesteigerten Ronigthum und Abel die Grundzüge urfprunglichen Familienkebens und naturlichen Rechtes fich forterhielten. Es find die Gefete, welche von einem Konige Dunwallo Molmutius (Dyonwall Moelmud) den Namen führen, leges Molmutinae 10).

<sup>7)</sup> Rask Underfogelse 84.

<sup>8)</sup> Demetia, Venedotia, Powisia (Deheubarth, Gwynedd, Powys) in Wotton legg. Wall. 322.

<sup>9)</sup> R. Schmid Gesete b. 2. 201.

<sup>10)</sup> Mogebrudt in malischer Sprache in der Myvyrian archaeology of Wales. Lond. 1801—1807. 3 Bde. 8. In Engl. übers. in Will. Prodert the arcient laws of Cambria: containing the institutional triads of Dyonwall Moelmud, the laws of Howel the good, triadical commentaries, code of education and the hunting laws of Wales. Lond. 1813. 8. Beurtheilt in Geibelb. Jahrb. 1831, Jan.

Auf die Angabe, daß Dunwallo Molmutius um 400 n. Chr. Ronig gewesen fen, ift nicht zu bauen; es bedarf aber nicht folder außern Zeitbestimmung; ein Jahrhundert auf = ober ab= warts thut hier nichts jur Sache; bobes Alterthum bezeugen Sulfezeugniß giebt aber, mas jene Gesete durch sich selbst. vom Druiden = und Bardenwesen sich überliefert hat !!). Es fann hier auf jegliches Eingehen in Geheimlehre der Druiden und Entzifferung ihrer Denfmaler namentlich ber Steinmaffen, eines Stonehenge, ber Cromledis, woran fich die Sage von Arthurs Lafelrunde knupft zc. gern verzichtet werden; genug, daß Druiden = und Bardenwefen tief im Volksthum der Briten wurgelte, daß wenn auch Mona (Man), eine der heiligsten Statten des Druidenthums, von ben Romern 62 n. Chr. erobert und die Druidenheiligthumer gerftort wurden 12), diefes nicht ganglich ausgerottet murde, daß die Romer wol felbft nicht das gefamte Bales in ihre Gewalt befamen, oder doch die angestammte Beife daselbst, wenn auch außerlich von Romer= thum überdeckt, im Innern fich nahrte, und dergestalt felbft bem Christenthum nicht sowohl wich, als mit diefem fich ausglich. 13). Rann man nun die Druiden als Bermittler einer porromischen und vorchriftlichen Cultur bei den Briten, als einflufireiche Theilnehmer an der Gesetzebung und Staatsordnung ansehen, so die ihnen innigst verbundenen Barden, die nach

<sup>11</sup>a) S. Mone in Ercuzer Symbolik 6, 426 ff. und die dort befinds liche von Schweighäuser d. I. zusammen gestellte schäebare Uebersicht der hieher gehörigen Literatur. Ein kurzes verständiges Urtheil über die Nechtheit der Gesetze Moelmuds, und Opwels s. b. Palgrave 1, 36 f.

<sup>11</sup>b) S. Mone a. D. 437 ff. Als fehr brauchbar verbient genannt ju werden Edw. Davies Celtia researches, Lond. 1804; aber ber Irelichter find auf diesen Rebelfahrten ringeum.

<sup>12)</sup> Zacit. Unn. 14, 29,

<sup>13)</sup> Turner hist. of the Anglosax. 3, 620 f.

ber Sage jur Beit der Eroberungen der Angelfachsen auf Bris tannien in einen Orden zusammentraten 14), als die Trager' jener Cultur. Schreibefunst war den Druiden nicht unbeimnt gewesen, aber das gewöhnliche Mittel des Unterrichts und der Ueberlieferung mar Bers und Gefang ber Barben, und rege, frohe Liebe des Walen zu Musit und Gefang, unter Begleitung der Sarft, wol nicht ohne Ginfluß der Gebirgenatur, dem entsprechend 15). Sierin hatte auch bas Chriftenthum weniggeandert; auch der Barde verfundete das Lob des Chriftengottes und blieb in allen übrigen Richtungen Nationaldichter gu Berherrlichung bes Konigs und Bolfs, ju Bergegenwartigung In fruber Beit bilbete fich die alten Brauchs und Rechts. Triadenform (Englyn Milwr d. i. des Rriegers Dreiblatt) für walliche Weisheit und Poeste aus. Diese ift feltfam, naiv, bald roh, bald spissindig; in jeder Betrachtung, jedem Urtheil wird dreierlei zusammengefaßt; drei mar Normalform des Denkens. In der außern Form der Triaden ift stetig, daß je drei Verse, jeder von sieben Sylben zusammen ein Ganzes In diefer Gestalt nun haben sich die Molmutinischen maden. Gesete erhalten; außer ihnen giebt es aber anderer Triaden in Menge, und überhaupt einen ansehnlichen Voxrath von Dentmalen der Weisheit und des Gefanges der Barden, namentlich des Aneurin (Aw. 510 - 560 n. Chr.) des Taliesin (Aw. 520 —570), Clyward, Hen (550—640), Myrddin (530— 600) 2c. 36): für unsere Darstellung ift bas Grundwerf aus den Gesegen Moelmuds und Hywel Dda's zu entnehmen.

Modmuds Gefege laffen einen Zustand des offentlichen Bes fens erkennen, der durch und durch im Einzelnen nach dem Prin-

<sup>14)</sup> Mone a. D. 461. — 15) Turner 2, 73.

<sup>16)</sup> Son der Aechtheit f. Shar. Turner vindication of the genulneness of the ancient british poems of Aneurin, Taliesin eto-Lond. 1803. Bal. R. Schmid Gef. d. A. f. XIX. Wone a. D. 427 f.

eip des Familienrechts, im Gangen nach dem des Bertrags gegliedert ift. Der Stamm, Genedyl, fieht unter dem Melteften, Ceanfenne, Pencenedyl, vielleicht nur fo lange, als diefer ruftig und mader ift; er fann Ungehorfam eines Stammgenoffen felbst durch Schläge guchtigen, hat die Knechte gegen Mishandlung zu befchugen 17), den Stamm zu vertreten. Reben ihm beforgt des Stammes Ungelegenheiten ein durch Wahl bestimmter Vorftand, Teisbantyle, der durch Weisheit, Rechtsfunde und Kraft ausgezeichnet fenn mußte 18). Bolle Gelting im Stamme batte der freie Genoff, auf den Grund einer Ausstattung mit dem außeren Belisthum von funf Acer Lan-Dies fam von einer Bertheilung des Gemeindelandes . (dem britischen gavelkind), nachdem die ursprüngliche Einricha tung, bas gesamte Land bes Stammes ohne bestimmte. Mare ten des Einzelbesiges insgemein zu bewirthschaften, abgetoms men war; funf Acer Landes war das Maag des gewöhnlichen Besisthums; gemeinsam blieb ein Stud Land, von deffen Ers trage allerlei Gerath, ein Rod, eine Sarfe, ein Reffel anges fchafft und als Gemeingut vertheilt wurde 19). Dieser Guters gemeinschaft, einem Gegenstücke deffen was Lykurg einrichtete, 🐫 ging jur Seite die fcon dem Alterthume befannte feltische Lockerheit des Chebandes. 20); jugleich aber, was. schwer das mit zu einen ift, Stimmrecht ber Weiber in ber Stammversammlung 2:1). Ariegerisch ist der Charafter des Lebens durchaus nicht; daber auch feine fchnode Abneigung des freien Dan= nes gegen einfache Sandthierung jur Gewinnung bes Lebensa unterhalts; der Freie baute Land, ja wer des Land urban machte, fam in Genug von Borrechten; der Schmid, Bim-

<sup>17)</sup> Moelmut. Gef. Triade 201. 133.

<sup>18)</sup> Sr. 72. Sgl. Palgrave 1, 69, 70. — 19) Sr. 83, 239.

<sup>20)</sup> Palgrave 1, 468 ff. — 21) Moelm. Ariabe 66.

mermann, Erzgieffer, Maurer ebenfalls, ibre Gewerbe galten fir ehrenwerth; Knechte durften dergleichen nicht ohne besondere Erlaubniß üben 22). Abel und Anechtschaft waren nicht schroff Der Stand des Ablichen, Bregr, Uchelwe ausaevraat. oder Mab (Sohn) Uchelwr, war mehr auf Weisheit und Gefchicflichkeit als auf Baffenthum, mehr auf Umt als'auf Ge fcblecht gegrundet; jum Abel geborten die Richter, Die burch bas Amt von der Pflicht, die Waffen ju fugren, entbunden maren 23), die Barden, die oben genannten Runftarbeiter; Befisthum bes doppelten Dlaafes von Acterland, nehmlich 10 Actern, mar wol mehr eine jutommende Gunft fur ben in den Abelftand Aufgenommenen, als Grund ju bemfelben. Reiner der gedachten Stande mar fo von dem andern geschieden, daß nicht eine Berfetung batte frattfinden tonnen; ber Freie konnte Edelmann werden, aber auch Anecht; auf gewiffe Bergeben ftund als Strafe Anechtung, und erft die neunte Geschlechtsfolge bes jum Knechte Gewordenen konnte wieder in den Freienstand treten 24). Ueberhaupt wurde jede Knechten familie mit der neunten Gefchlechtsfolge frei. Auferdem war einzelnen Knechten vergonnt, durch befonderes Arbeitsgeschick frei ju werben und funf Ader Landes ju erlangen; boch galt das nicht für ihre Nachkommen; für die Freimachung eines Geschlechts vor Ablauf der neun Geschlechtsfolgen bedurfte es eines Processes, gleich dem ber Sautfarbung vom Neger bis jum Quinteron im fpanischen Amerika, nehmlich der wieders bolten Berbindung von Knechten mit freien Weibern: Ebe eines Knechtes mit einer Freien bob jenen nicht fogleich jum Stande des Freien, wenn aber Sohn, Enfel und Urentel eines

<sup>22)</sup> Bon freien Runften, ber Schmiebekunft und Mufit f. Wotton legg. Wall. 307.

<sup>23)</sup> Moelm. Ar. 107. — .24) Ar. 21. 67. 89. 216.

<sup>25)</sup> Heidelb. Jahrb. a. D. E. 76. 77.

folchen Chegenoffen einer Freien auch freie Weiber bekamen, fo wurde die fünfte Geschlechtsfolge frei 20]. Wiederum versminderte eines Freien Che mit einer Unfreien bessen Stand. Dies Alles bekommt seinen rechten Sinn nur durch die Ansnahme, daß auch die Anechte ursprünglich Gemeingut waren. So hätten wir denn im Nechte des Grundbesitzes, der Ehe und des Anechtstandes eine merkwürdige Aehnlichkeit der altwalischen Sinrichtungen mit den lykurgischen.

Der Gefamtstaat, ben die moelmutinischen Gesete erfennen laffen, beftand aus einem Bunde mehrer Nachbarftgaten, cywladoldeb, und aus abhangigen Grenzlandschaften, grow-Die oberfte Gewalt war bei einer Bundes = Ber= sammlung, zu der aus jedem Bundesstaat 300 freie Cambrier erschienen, und die auf den Ruf des von den gefamten Bundesstaaten gewählten Oberkonigs oder auch den Antrag einzelner Stammhaupter jufammentam, und in welcher der Obertonig vorwaltete 27). Die einzelnen Bundesstaaten hatten Ronige, deren Gewalt aber nur vermittelft des fie umgebenden Landgerichts fich außerte. Der Sofftaat bestand einzig und allein aus dem lettern; Sof und Gericht, Hofmann und Richter waren gleichbedeutend 28). Ift das innerfte Befen des Furstenthums Sandhabung des Rechts, so mogte nirgends auf Erden eine würdigere Umgebung deffelben, als dereinst in Was les, gefunden worden fenn. Bum Einkommen des Konigs diente alles herrenlose Land, wobei auch das zur Strafe eingezogene 20). Abgaben erhielt er nicht. Seine Würde war nicht gar hochgestellt oder wohl verwahrt; fur Beleidigung des Konigs', als des Vertreters von Frieden und Recht, galt, vor kinen Augen Hader und Todschlag zu begehen 30); ihn selbst

<sup>26)</sup> Moelm. Ar. 67. — 27) Ar. 59 — 64. 169 u. a.

<sup>. 28)</sup> Ar. 230. — 29) Ar. 117. — 30) Ar. 129.

II. Theil.

zu todten brachte den Thater in Anechtstand. Bur Unführung im Rriege mabite jeder Stamm einen "Racher"; die Oberanführung hatte wol der Ronig. Ueber Privat = und Straf= recht enthalten die Gefege fehr wenig; das erftere fiel fast gang weg, ba bas Gemeinsame fo viel Spielraum hatte; ftreitige Erbfalle wurden von den Rechts = Barden mit Gulfe der forgfaltig gehaltenen Glammbaume erortert; in den Satungen über Bergeben ift Ausgleichung durch Geldbuffe nicht grade als Grundwert ju erfennnen, obwohl fie nicht vermißt wird; da= gegen wird Strafe oft genannt; gewohnlicher Todichlag wurde burd Berluft der Guter gebuft, auf Todichlag eines Stamm= genoffen ftand Mechtung (und Blutrache?), die durch das Blafen eines Borns auf "ben Pfosten des Ronige" verfundet wurde 31); auf heimlichen Mord, auf Verrath und Diebstahl stand der Lod; Lodesftrafen waren ber Strang, Enthauptung, der Scheiterhaufen; ein Borrecht des Konigs, eine diefer drei ju beftimmen; geringere Strafen waren Berftogung aus dem bobern Stande in einen andern, Die bis gur neunten Gefchlechtsfolge fortwirkte; Infamirung durch offentlichen Ausruf und Hornblafen 33). Gemeinverburgung des innern Friedens beftand infofern, als jeder Freie jur Verfolgung eines Berbrethers verpflichtet mar und an den niedern Ortsgerichten Theil hatte 34). Gegen den außern Feind mußte jeder Freie gieben, und dazu mit Schwert, Speer und zwolf Pfeilen geraftet fenn; dagegen hatte auch nur er das Recht zu jagen und zu reiten. Gemeinpflicht mar auch, ju Unterftubung von Alten,

<sup>31)</sup> Tr. 149. — 32) Tr. 21. 60.

<sup>33)</sup> Er. 22. Gervinus (heibelb. Ib. a. D. S. 99) exinnert an den Bann, bessen Casar G. Kr. 6, 13 gedenkt; wir sinden aber das Ansruchig senn der Angelsachsen und der Normannen (malecredence der Normands) hier in einem Analogon wieder.

<sup>34)</sup> Ir. 213.

Kindern und der Landessprache unkundigen Fremden, ferner' jum Unterhalt der Richter, Barden und der Familienvertreter (Teisbantyle) einen Beitrag zu geben 35). Die Barden pflegten auf gemeine Kosten umherzuziehen, wobei jedoch mins destens in der spätern Zeit die bankelsangerartigen von den edlern Barden, die Posbards von den Prifbards unterschieden wurzden 36), durch Gesang zu ergößen, durch Weisheit zu nüßen, Schüler zu ziehen und auch eigene Versammlungen zu halsten 37).

Wie viel nun von dem, was und im Wort erhalten ift, in der That bestanden habe, wie viel dem gesamten Alt = Bri= tannien angehort, wie viel erst feit der Vereinzelung der Walen sich gestaltet habe, was endlich als mussiges Gedankenspiel fpaterer Beit angufeben fen, dies ift nicht auszumitteln; jedoch. auch bei der Auffaffung von Buftanden hat das Ungefahr des Mythischen, wo zwar der Kern rein und gediegen, nicht aber die scharfen Ecken der Form von Raum und Zeit vorhanden find, feine Bulaffigfeit. Dies findet feine Unwendung auch auf die nun ju erorternden Gefese Symel Dda's, wenn gleich sie und einen in bestimmter historischer Umgrenzung vorhandenen Buftand vor Augen ftellen. Die Zumischungen aus angelfachfischem und fanonischem Rechte find hier febr reichlich, Die Sprache ift gemischt, wie das Staatswefen; aber das Beis mifche unter dem Fremdburtigen ju erfennen ift uns bennoch mohl vergonnt; ber Geift der Gefete jeugt von ihrer Nationas litat. Lobnender als das genaue Eingeben in diese Gesetsfamms lung find wol wenige abnliche Aufgaben der Gefes = und Sits

<sup>35)</sup> Xr. 197, 199. — 36) Turner h. of the Anglos. 3, 556.

<sup>37)</sup> Tr. 61.

<sup>38)</sup> Chyngellawr Kangler, gwerth Berth, maer Meier, Edling (fiatt Tanist), Bilain Bauer (villanus) und hundert andere Borter find eingeburgert.

tengeschichte; es ist zwar von dem autochthonischen Naturstaate, ben das altere Gefet darftellt, nicht viel mehr zu finden, aber dennoch eine folche Fulle von Naivetat, patriarchalischer Ginfalt und humanitat und wiederum folder Reichthum an Ge= danken, folde Liefe des Nachsinnens, fo genau ins Einzelne gehende Combination und so ansprechende Poefic, daß fur die anscheinend verschlicchterten Bustande des darin gezeichneten of= fentlichen Lebens der Geist der Gesetze reichlich entschädigt. Die Grundlage derfelben bilden Moelmud's Gefete 30); nach der Vorrede berief Hywel Dda aus jeder walischen Commota (Gemeinde) grodlf Laien und einen rechtstundigen Scholafticus; das Borberrichen des Konigthums zeigt fich aber schon darin, daß das erfte Buch bloß vom Hofrecht handelt, worauf dann ein zweites die Landesrechte und ein drittes die Rechtsinstitute, die ein Richter wiffen mußte und auf welche die Umtsprufung gerichtet war, zusammenfaßt. Gerichtliche Triaden, Formeln und eine Urt Cafuistif bilben einen Unbang. Die naturpoeti= fche Auffassungeweise befundet sich nicht nur in Ausbrucken, sondern auch in Bestimmungen, die von sinnlich darstellenden handlungen bergenommen find oder folche begebren. von der Konig Gewinn sieht, heißt des Konigs Lastthier, oder die Einode des Konigs, g. B. die Madden, welche ihm Bins für den Verzicht auf das Recht der ersten Racht liefern, und alle ibm jufallende herrenlose Guter; Res des Konigenc. wo aus einem Delict ein Lucrum hervorgeht, wenn g. B. ein fremdes Rof unter des Konigs Stuten gefunden wird. Saulen des Gefetes heißen Todichlag, Diebstahl ze. weil im Pallafte des Ronigs Saulen fteben, an denen gegen bergleichen ein Ausruf geschieht, Schilder des Gefetes die Bertheidigungs-

<sup>39)</sup> Daher die Beftimmung des Maages 6. Wotton. S. 155. 156.

grunde eines Beflagten 40). Als Buffe fommt vor, ohne Breifel bloß als Phantasiestud, eine goldne Ruthe so lang als bee Ronig, so breit als sein kleiner Kinger, so dick als der Nagel eines Ackermanns, ber neun Jahre geadert bat; ferner weiße Rube mit rothen Ohren so viele, als hintereinander von Argoetia nach Dinevora reichen und zu je zwanzig Ruben ein Stier berfelben Farbe. Der königliche Schaffner bekommt so viel Bier aus dem Gefag, wo es über den Sefen fteht, als er mit bem Mittelfinger erreichen fann, von gewürztem Bier fo viel, als mit dem mittlern Gelenke, von Meth fo viel, als mit dem erften Gelenke deffelben Fingers. Der Thursteher eine Sau, die er bei den Borften fo hoch von der Erde aufheben fann, daß ihre Fuße an seine Knie reichen. Der Jägermeister darf nicht eber vor Gericht geholt werden, als nachdem er den rechten Ruf im Stiefel bat 41). Die Sabungen über Brufung ber Jungfrauschaft u. dal. ftreifen hart an der Grenze zwischen Raturlichfeit und Lascivitat bin. Ginem germanischen Brauche entfpricht, daß einer Neuvermablten, die vorhergegangener Unjucht angeflagt wurde, das hemde bis jur Scham aufgeriffen und dann der geolte Schwanz eines einjahrigen Rindes jum Festbalten gegeben murde, und fie, im Sall fie es festzuhalten vermogte, dies statt ihrer Mitgift befam, wo nicht, derfelben verluftig ging, oder nach einer andern Sagung, nichts befam als das Fett, welches ihr an den Sanden figen blieb 42). Ein Mann, der eine Beischlaferin um einer andern willen ver= ftoffen bat, buft mit fo viel Denarien, als jur Bededung des hintern der Rlagenden gehoren 43). Ein Weib, das gegen einen Mann auf Nothaucht flagt, faßt mit der Linken deffen Glied,

<sup>40)</sup> S. b. Wotton S. 70, 90, 141, 399.

<sup>41)</sup> Daf. S. 10. 46. 41.

<sup>42)</sup> Das. 81. 82. Grimm d. Rechtsalterth. 678. — 43) Wotton 83.

legt die Rechte auf Reliquien und beschwort dergestalt ihre Ausfage 44).

· Ueber die Verfaffung ergiebt aus den Andeutungen in den Die Gesehe murben von dem Konige Gefeten fich Rolgendes. und den Beisen beschloffen; Gemeinfreiheit war nicht mehr vollständig vorhanden; wenn gleich Unterschied zwischen Freien und Anechten, wie zwischen Freien und Edeln gemacht wurde 45), dem Konige und dem Abel war die gesamte Bevolkerung pflichtig 46); des lettern Rechte theilte der Klerus, an deffen Spise der Erzbischof von Menevia stand 47). Der Konig (brennin) konnte zur Heerfahrt außer Landes jährlich ein Mal aufbieten 48); er befam Bins von allem Lande; jeder Jager mußte eine Zeit lang fur den Konig jagen 49); Munge und Strandgut waren des Ronigs 50); er hatte Bannforfte, doch durften Baume zu einem Kirchendach, zu Schaften für königlichen Dienst und gur Bahre darin gefällt werden, ein Wanderer durfte fogar von dem Bege ab nach einem Wild ichiefen und wenn er getroffen, es verfolgen, so lange er es feben fonnte 51). Der herrens stand hat nicht die geharnischte übermuthige Haltung der Feudalaristofratie des Mittelalters; fehr bofen Schein hat freilich, daß das heirathsgeld (amobr, gobr merch d. i. marcheta) durch die gesamte Gesetzebung eine Hauptrolle spielt; daffelbe aber mußte der Beamtenadel dem Ronige entrichten; es scheint vor Allem zur durchgangigen Steuer ausgebildet worden zu

<sup>44)</sup> Wotton 85. — 45) Das. 405. 202.

<sup>46)</sup> S. 173, wo auch das heirathsgeld mitgenannt wird. Strands gut fiel in der Regel an den König, zuweilen an den Bischof. S. 151.

<sup>47)</sup> Die Bischofe f. S. 120. - 48) S. 165. 141. 174.

<sup>49)</sup> S. 90. 163. 365. 369. — 50) S. 57. 151.

<sup>51)</sup> S. 386 und 259. Gleich human ift S. 334, daß einen hirich, hund und wildes Fullen, die in den Saaten hauften, abzuschlagen erstaubt war.

seyn und der unsüchtige Entstehungsgrund besselben mogte nicht mehr klar gedacht werden. Anaben der hörigen Bauerschaft trasten mit dem vierzehnten Jahre aus der Gewalt des Baters ganz und gar in die des Herrn  $^{5\,2}$ ). Bu der wesentlichen Ausstatung des Adels gehörte, daß seder eine Harse besaß  $^{5\,3}$ ).

Much der Konigin Recht ift genau angegeben; als Beleidis gungen berfelben Faustschlag ober ihr etwas aus der Sand gu reißen; Unzucht mit ihr kostete nur doppelte Mult an den Ro-Die bei den Iren und Stoten ubliche Sitte, bei nia 54). Lebzeiten des Ronigs einen Nachfolger zu ernennen, scheint auch in Wales sich zu finden, doch heißt er nicht Tanist, sondern Der ordentlichen hofdiener waren 24; 16 für den Konig, 8 für die Konigin. Darunter ift ein Barde, ein Ruhegebieter, der an die Saule des Konigs fchlug, wenn Still= schweigen senn follte, ein Methbereiter ic. Die Dienstleistungen find jum Theil geringichatig, der Stallmeifter g. B. muß Baume Schneiden. Auch der Lohn ist darnach; sie bekommen Unterhalt, die vierzehn obern fiten an des Konigs Tische, jeder befommt von den gelieferten wilden und gahmen Thieren ein ihm ein für allemal bestimmtes Stud, j. B. der Roch die Felle, der Richter die Zungen; außerdem bei jedem Mahl, wo Meth getrunken wird, einen Denar, jahrlich wollene Kleider vom Könige, leinene von der Königin, auch abgelegte Kleider, ge= brauchtes Gerath, Lichtrefte zc. Dazu aber hatten fie auch den Beirathskins von gewiffen Perfonen zu erheben; der Konig befam ihn dagegen von ihren Tochtern. Jeder hatte seine bes sondere Geltung und fein Wergeld, meistens feche Ochfen ober Rube und 120 Denarien. Bu der erstern gehorte auch ein ge-

<sup>52)</sup> S. 179. Die Rechte bes Pencenedl f. B. 2, Cp. 22.

<sup>53) 6. 301. — 54) 6. 11. 9. — 55) 6. 12.</sup> 

<sup>56)</sup> S. überh. Wotton Buch 1, Cp. 12 ff.

gewiffes Schubrecht, nawdd, fur Briedlofe, deffen Beftimmungen unten naber follen angegeben werben. Tode fiel ihr Pfeed, Hund, Habicht an den König oder war mit Gelbe abjutaufen; nur ber Richter mar davon frei, benn Die Pflicht des Richters, beift es im Gefege, ftebe bober, als jeglicher Gewinn 57). Die bochfte Ehre unter den Sofdienern hatte der Penteulu, praefectus palatio, meiftens Sohn oder Neffe ober Bruder bes Ronigs; eins feiner Gefchafte mar, wenn der Ronig Jemandem gurnte, diefen mit ihm zu suhnen; gu feinem Gintommen gehorten jahrlich vier Sufeisen nebst Ras gein, brei Botner mit Getrant, eins vom Ronige, eins von ber Ronigin, eins vom Rellermeifter, freie Arznei vom Sofarzt; baju mußte der Sofbarde ihm fingen, fo oft er es begehrte. Der hofrichter, im Range ber funfte, befam von allen hir= fchen zc. die Zungen (,, denn er foll über die Zungen Aller ur= theilen"), burfte durch die große Thure eintreten und hatte , Nachts unter dem Saupte das Polfter, auf dem der Ronig am Der hofbarbe fang zuerft Gott, dann den Ronig, bann leise ber Konigin einen britten Gefang. Wenn er mit des Konigs Leuten auszog zum Viehraube, fang er ein Lied genannt britisches Reich (unbenjaeth Brydain). was vom Konige, so mufte er ein Lied singen, von einem Edeln - brei, von einem Gemeinfreien - bis jum Dubemer-Honorar fur Musit durfte nur der begehren, der von ihm geprüft war und dafür 24 Denarien entrichtet hatte; auch befam er das hochzeitgeld von den Tochtern aller Barden 38). Der Falkenier mußte forgfältig sich vor Trunkenheit mahren; er durfte am Sofe nur brei Mal trinfen, durfte aber feinen Becher gefüllt mit sich nehmen. Außer den 24 Oberdienern gab es mancherlei andere, j. B. einen, dem der Ronig bei 57) S. 28, 31, 58) Ø. 69.

ber Mahlzeit die Fuße in den Schoof legte, einen Thursteher, Holzmacher 20.; im Gefolge des Konigs befanden sich außers dem Sanger und Arme 59).

Die aufs Recht bezüglichen Abschnitte find ungemein reich an allgemeinen Grundfagen; es erfcheint fast feltfam, bei fo viel Entblogtheit des außern Lebens fo ausgezeichnete Regsam= feit und Reife des Gedankens ju finden; das Raturgut des Mordens, die Sinnigkeit, ift durch das gesamte Mittelalter fcwerlich in irgend einer nordischen Gesetzgebung ansprechender ausgedrudt, Erforfcung ber bochften Grundfage bes Gefetes und Rechts, ungemeine Genaufafeit in Ausmittlung der concreten Falle, umfichtige Cafuiftif und Controversen 60). Alles wie aus wiffenschaftlich durchbildender Werkstätte; in feiner gegenwartigen Gestalt allerdings nicht-außer Ginfluß des ger= manischen, fanonischen und romischen Rechts verarbeitet, aber im Grundwert einer untergegangenen Cultur angehorig, Die ber Matur naber ftand, als jegliches fpatere Studium, bas ihre Frucht zu wurzen versucht bat, und die ihrer Frische nur in ge= tingem Daafe verluftig gegangen ift. Wir enthalten uns ber Mittheilung allgemeiner Ausspruche über Leben, Pflicht und Recht, die in Triadenform übrig geblieben find 61), und beben nur das heraus, mas die Unwendung des Rechts befundet. Das erste Cavitel des Buches von dem Landrechte handelt von den Weibern. Im Allgemeinen befundet darin sich die altkel= tifche Sinnesart, die den Weibern mehr gestattet, als ber ger=

<sup>59)</sup> S. 58 nnb 11.

<sup>60) 3.</sup> B. S. 178. "Einige fagen." Oft auch verschieben lautende Satungen über denselben Fall, wo Bandel ber Berhaltniffe im Laufe ber Zeit zc. mit in Anschlag zu bringen ist.

<sup>61)</sup> S. 3. B. S. 298 von ben Grunden des Gefetes, 389 Definition des Gefetes, 340 was einen Weisen überwältigt; 381 was Gewohnheiten erschüttert, 409 von richterlichen Tugenden.

manische Brauch, ohne sie darum eigentlich bober ju achten und ohne das Cheband und die Buchtigfeit eben fo als die germanischen Bolfer in Ehren zu halten. Die Frau zu schlagen war ihrem Manne nur erlaubt, wenn fie feinen Bart befchimpfte, eine Beruntreuung beging, und bei einem andern Mann fchlief; im letten Falle bußte aber der Mann durch Ertheilung der Schlage die Anspruche auf Vergutung ein 62). Was die Frau veraußern durfte, ist genau angegeben; es ist nach dem Stande verschieden, und mag ohngefahr dem Berthe des Raufgeldes der. Frau (Mitgift wurde erst durch Eduard den Ersten eingeführt 63) gleichgekommen senn; die Frau des Bauers (taeawgh) durfte nichts als ihr Halsband veräußern; verborgen aber nichts als das Sieb und zwar nicht weiter als ihre Stimme, wenn sie um deffen Rucklieferung rief, gehort werden konnte; die Frau des Edelmanns (Uchelwr) durfte Mantel, Semde, Schuhe zc. veräußern, verborgen aber bas gefamte Birthschaftsgerath 64). Genugender Grund jur Scheidung war fur die Frau Unvermogen, Rrage und - übler Athem des Dlan-Schied fich der Mann (ohne Bergeben der Frau), fo wurde das gesamte Gerath getheilt; j. B. der Mann befam das große Sieb, die Frau das fleine, er den obern Mahlstein, sie den untern, er das Getreide, sie das Mehl, er alle Hennen und eine Rage, fie die übrigen Ragen, er das trodine Fleisch und die Rafe, fie das gefalzene Fleifch zc. 66) Wird die Scheis dung dem Manne Leid und trifft er die Frau, die einem andern sich vermählen will, noch in dem Augenblicke, wo sie schon

<sup>62)</sup> S. 300. 387.

<sup>63)</sup> S. bessen Statut b. Wotton S. 544.; 64) Wotton S. 387. — 65) Ders. S. 76.

<sup>66)</sup> S. 73 ff. Diefer Abschnitt nebft S. 265 ff. giebt einen vollsftandigen und beutlichen Begriff von der Cinrichtung walischer Sausswirthschaft.

den einen Fuß auf deffen Bett gesetht bat, so muß fie ihm wieder zuziehen 67). Sehr ausführlich sind die Gesetze über Schuld und Burgichaft; besgleichen über Erbflagen 68), über Bergus tung des Schadens, der ohne eigentliches Vergeben angerichtet ift, j. B. Befchadigung von Thieren, wobei der Erfat großer war von Johannis bis jum ersten Januar, als von da bis Tohannis, weil in jener Zeit das Vieh fetter sep, als in die= Die Anschläge für Beschädigung eines Roffes sind in fer 69). Genauigfeit bem Bergelde fur Denfchenglieder gleichzustellen; Bug, Auge, Dabne ic. find geschätt, auch Druckwunden. Biederum wird von dem Schaden, den Vieh angerichtet, in 86 Varagraphen gehandelt 70). Einzig in ihrer Urt ist wohl die Genauigkeit des Gefetes über gemeinsame Ackerbestellung, ju der zwei Bauern sich verbinden konnten, woraus zugleich erhellt, daß Vertheilung von Gemeindeland noch nicht ganz aufgehört hatte 71): 1

Das Strafrecht ist ausgezeichnet durch die geringe Zahl der für strafwürdig erachteten Verletzungen eines Andern. Zum Galgen mit Einziehung der Guter führte Todschlag, worauf die Leiche versteckt war, Diebstahl von Vieh und Allem, was über vier Denarien werth war 72); doch war, scheint es, durch doppelte Bußleistung loszukommen, oder auch wurde der Dieb verkauft 73); die Gesetze stimmen hier nicht zusammen. Ganz straflos war der Fremde, der drei Tage und drei Nachte

<sup>67) 6. 78.</sup> 

<sup>68)</sup> Wotton B. 2, Cp. 4 f. 2, 10. Erbklagen konnten wohl haus fig fenn, ba bis auf Eduards I. Beit bei einem Erbgut alle Sohne ju gleichen Theilen gingen. Wotton S. 544. Wgl. S. 139. 149.

<sup>69)</sup> Wotton &. 96. — 70) S. 284 ff.

<sup>71)</sup> S. 279 f. 280, f. 5: "Kein Landmann darf eher adern als bis jeglichen Einwohnern des Orts ihre Aeder angewiesen worden sind." Kgl. S. 164: "Mie Acder des abgezählten Landes werden jährlich gleichmäßig tarirt werden." — 72) S. 205. — 73) S. 360. 345.

ohne Behrung gewesen und an jedem Tage durch drei Dorfer von je 9 Wohnungen gekommen und endlich aus hunger jum Biehdiebe geworden mar 74). Blutradje wird weder ausdrudlich erlaubt noch verboten; jur Sicherung gegen fie mogte aber Die oben ermannte nawdd bienen, uber welche bas Gefet die genauften Angaben enthalt. Der Bedacht, den Konigeftieben durch die gefamte Dienerschaft des Sofes zu vervielfaltige ift das Gegenbild zu der byzantinischen Ausdehnung des Dajeftateverbrechens über Verletung jegliches faiferlichen Dieners. Jeder Sofdiener in Bales hatte einen Theil der fchutenden Gemalt; Sauptfache dabei mar, ju verhuten, daß an des Konigs Soflager die Blutrache ju Fehden-führe. Die Grenzbestim= mungen find aus der Ginfachheit des Raturlebens genommen, haben aber reichen finnlichen Gehalt. Der Thursteher innen hat Nambd fo weit er mit ausgestrecktem Stabe reichen fann, dann beginnt die des Thurstehers draußen; der Roch hat jut Geleitung des Friedensbrechers fo lange Beit, als vergeht von Bereitung des erften Gerichts bis jum Auffat des letten; der Stallfnecht fo lange, als der tonigliche Sufschmied gebraucht, vier Sufeisen nebst den Rageln zu schmieden und anzuschlagen, der Nachtwachter vom erften abendlichen hornruf bis jur Deffnung des Thors am Morgen, der Holgfaller, fo weit er feine-Urt werfen fann, der Barde vom Anfange feines erften bis ju Ende des letten Gesanges am Sofe, die Mafcherin, fo weit fie die Bafchstange werfen tann zc. 75) Ueber Schadenserfat, Bergeld (galanas, gwerth, sarhaad) und Bufgeld find bet Satungen gar viele und genaue; barin ift aufer Zweifel der Einfluß des angelsächsischen Rechts anzuerkennen; doch beweift der uralte Brauch des Wergeldes (Cro) bei den Iren, wovon der folgende Abschnitt Runde giebt, daß Schadenserfat durch 74) S. 217, 223, - 75) S. 47, 49, 56, u. a. D.

Geld oder Geldeswerth nicht bloß germanischen Rechtes war. Bon dem Ersaggelde war verschieden die Mult fur den mit der Beschädigung verbundenen Schimpf; Anaben unter vierzehn Jahren hatten die lettere nicht zu leisten 76). Der Argt, dem ein Bermundetet jur Seilung übergeben wurde, batte von den Angehörigen Buficherung ju nehmen, daß wenn jener fterbe, er außer Verantwortlichfeit fenn folle 77). In Schabung ges bracht ift Alles vom Menfchenleben bis jum gemeinften Gerath und nachst dieser von keinem germanischen Gesete erreichten Genauigfeit bemerkenswerth die mabnhafte Sobe der Unfage fut manche Blutschuld, Todschlag eines freien Walen wurde mit 63 Ruben gebuft, des Hofrichters mit 126, ja es gab eine Steigerung bis ju 426 Ruben 78). Hier ift reine Dichtung ober die Absicht, Die Vergutung möglichst zu erschweren und Strafe (ber Gutereinziehung?) eintreten ju laffen. Sonft wurde es einen ungeheuren Reichthum an Bieh ergeben 79); es ift aber anders in den Angaben vom altromifden Cenfus 80). Schätung ift in Sowels Geseten nichts geblieben, nicht Faß, Sad, Sobel, Bange, Rleidungeftude, die Rubrstange jum Butter= machen; als eins der fostbarften Stucke erfcheint die Sarferc. 81) Eben fo werden die Berletungen famtlicher einzelner Glieder des menschlichen Korpers aufgezählt; beim gewaltsamen Baufen wurde für jeden Finger, ber ins haar eindrang, ein Denar, für den Daumen zwei, auch für jedes mit der Wurzel ausge= tiffene Saar ein Denar, überdies etwas fur den Schimpf bemhlt<sup>R2</sup>). Bom Schall eines gerbrochenen Knochens auch bier

<sup>76)</sup> S. 179. — 77) Daf. Buch 1, 23, 15. — 78) S. 29.

<sup>79)</sup> Entsprechend ist bie Fabelei, Wales habe bem Konige Athelstan 25000 Stud Bieh Tribut liefern muffen. Lingard 1, 286.

<sup>80)</sup> G. meine rom. Gefch. G. 231.

<sup>81)</sup> S. 265 f. Des hofbarden harfe tostete 120 Denare, des Missen 60. — 82) S. 278.

eine Satung 83); der Argt ließ ihn von der Sohe eines halben Armes lang in ein ehernes Becken fallen. Blut wurde mit 24 Denarien gebuft 84), außer wenn es aus den Bahnen, der Nase oder einem Geschwur fam 85). Daß das Wergeld für Todfchlag sich nach dem Personenstande richtete, erhellt schon aus dem Obigen. Der germanischen Scheinbufe86) entspricht die des foniglichen Feuerwachters; fur eine Befchimpfung erhielt diefer, wenn er faß, fatt ju fteben, nichts als ein Sieb mit wildem Safer und eine Gierfchale 87). Fleischesluft vom Ruß bis jur Nothjucht ward durch Bufgeld gutgemacht. Fur ftraflos galt aber die Berührung eines Beibes in einem Spiele, Der Beleidigungen durch Worte wird nur gware raffan 88). hie und da und beilaufig gedacht; manche (was fur welche??) aber gleich gefchatt mit dem Bufgelde fur Berftummelung ber Bunge 89).

Das Richterthum konnte bei solchem Raffinement und so angehäuften Maffen von Satungen nicht Sache Jedermanns seyn; es gab einen Richterstand, nicht auf Grundbesit, sons dern auf das Umt gegründet o; mit dem fünfundzwanzigsten Lebensjahre konnte die Bewerbung beginnen, jeder Bewerber hatte eine Prüfung vor dem Hofrichterzu bestehen o; er mußte auswendig wissen, was das dritte Buch der Hywelschen Gessetze enthalt. Unter den Gebrechen, die untüchtig zum Richterthum machten, wird auch Heiserfeit genannt 2). Der Obersgerichtshöse waren drei, zu Abberfraw, Dinevora und Mas

<sup>83)</sup> G. 277. Wgl. Sittengesch. B. 1, 168.

<sup>84) &</sup>quot;Denn Chrifti Blut ift mit 30 Denarien verfauft worden" 6. 278.

<sup>85)</sup> S. 345. — 86) Grimm d. Rechtsalterth. 677 f.

<sup>87)</sup> Wotton S. 62. 88) S. 77 f. Das Spiel vergleicht Wotton mit bem englischen Swinging.

<sup>89)</sup> S. 339. Vgt. 393. — 90) S. 340. — 91) S. 28. 30.

<sup>92)</sup> S. 403. Bebeutfam bei einem gefangliebenden Bolfe.

thraval; auch niederer Gerichtshose wird gedacht 93). Die Procesbräuche sind jum Theil sinnig, selbst spissindig; doch nicht so intrifat, als im isländischen Rechte; manches von dem und Ueberlieserten gehörte wol nur dem Studium, nicht dem Gerichte an. Eideshelser gab es nach Wichtigkeit der Sache, von sechs bis dreihundert; sieben bei der Klage über einen geraubten Kuß 94), funszig über Shebruch zc. In neun Kallen genügte das Zeugniß Einzelner z. B. des Vaters zwisschen zweien seiner Sohne, des Schenkers über sein Geschenk, des Mädchens über ihre Jungfrauschaft, des Räubers unter dem Galgen über seine Mitschuldigen. Das Christenthum hatte den Eid auf Reliquien zugebracht, eben so friechliches Aspl.

So wenig der Zustand, den die molmutinischen Gesetze andeuten, ohne Abwandlungen geblieben war, eben so wenig blieb unwandelbar, was sich in Hywels Gesetze darstellt: jest doch der Grundcharakter des walischen Volks und seiner Versschung bestand fort dis zu der Zeit Eduards I., der zuerst norsmännisch senglisches Feudalwesen ze. dahin verpstanzte, wovon zu seiner Zeit geredet werden soll. Hier nur noch die Bemerskung, daß im I. 1130 König Grasydd ab Cynan die Gesetze und Bräuche des walischen Sängerwesens sammeln ließ 95).

## cc. Iren.

Bon den drei Bolterschaften, welche vor den Angelsachsen auf den britischen Inseln wohnten, den britischen, den schotztischen und den Iren, sind die letten im normannisch zermaznischen Beitraume Theilnehmer an den Leiden, welche die Rorzmannen über Länder und Bolter brachten und treten als solche in die Geschichte des nordwestlichen europäischen Staatenverkehrs

<sup>93)</sup> S. 417. 405. — 94) S. 79. — 95) Mone a. D. 6, 467.

ein: jedoch nicht jum Anfange heimifch volkothumlicher Bildungen, vielmehr als im Abwelfen und hinschwinden begrif= fen und als ein Bolf von Unspruchen auf uralte innerlich ermachsene und vordem den Nachbarn mitgetheilte Cultur, die erst durch Angriffe von auffen verfummert worden sen. dings bat die Geschichte vom neunten Jahrhunderte an wenig Anderes, ale Berfuche fremder Bolfer jur Berfnidung, Bertretung und Ausrottung irifder Nationalitat ju berichten; lagt sich nun von der Babbeit der Iren im Widerstande und dem Fortbestehen vielerlei National = Institute und einer reichen und fraftigen Eigenthumlichkeit ein Schluß auf alterthumliche Treff= lichfeit machen? Gewißlich wird die unbefangenfte und felbft theilnehmendste Billigfeit, dem merfwurdigen Bolfe Gerech= tigfeit widerfahren ju laffen, nimmermehr ben Unfpruchen, welche von irischen Patrioten gemacht werden, ju genügen ver-Der Wahn ift hier dichter und schwerer laftend, als bei den Standinaviern; die Rritif habe, icheint es daber,

<sup>1)</sup> Keating gen. history of Ireland (engl. 1123), aus den trubsten Quellen mit Unverstand zusammengefischt, kann gar nicht in Betracht tommen; die Ogygia von Rod. O'Flaherty, Lond. 1685 erhebt fich über jenen und ist grundlich und genau, doch aber liegt historische Kris tif des Gehalts der Mythen und Fabeleien fern; Doctor Carl D' Conor, herausgeber der scriptores rerum Hibernicarum, Buckingh. 1814-1826, 4 B. Qu. giebt in den Prolegomenen und in Ercurfen und Moten Gelehrsamkeit und fritischen guten Willen fund, aber biefer reicht nicht über eine beschränkte Grenze hinaus, jenseits ift fein Glauben fel--fenfest, und seine Beweise geben gar ju gern im Eirkel. Muhsamer ju lefen find wol nicht viele Bucher ahnlicher Art. Dazu ift bas Las tein barbarisch; man liest metros, de veteris Hibernis, eaedem origini, vetustissimae Iones (literae), de Saxonis, Borusci, expulsit; cohortorum, atteritae, egrederent, adipisceret, mei cohortis, octuaginta, moriretur, gentilium albium (alborum) etc. Das ist bofer Roft an den Baffen im Rampfe gegen die nachbarliche Stepfis. Bers standing iff: The antiquities and history of Ireland by Iam. Ware, Lond. 1705; freilich eben fo durftig.

Manchen, wenig oder gar nichts zu thun, eben weil sie nur in absurder Fabelei zu verkehren habe; man bat dem unglude lichen, gedrückten, bestialisirten Bolfe auch den Troft der Erinnerung an ehemalige Herrlichkeit abzwingen wollen 2): aber wegwerfend darf die historische Kritit, vor welcher immerhin faliche Triumphe, hunderte von Konigenamen, Gold =, Demant = und Perlenschmuck u. dgl. fich auflosen mogen, nie urtheilen, sobald es volksthumliche Eigenschaften und Einrichtungen gilt; sie barf die jugendlichen Rrafte eines Bolfes in Bervorbringung des Erinnerungswerthen und Erhaltung des Undenkens daran nicht nach dem Maaßstabe moderner Zustande Es ergiebt dem Unbefangenen sich als mabrichein= lich, daß auf Irland dereinst viel in Bluthe ftand, von dem fich tauen noch Spuren wiederfinden laffen, daß manche edele Runft gebildeten Bolfelebens dort eifrige Pflege hatte und daß schon in der Zeit vor Ankunft der Romer auf Britannien dort mancherlei sich entwickelt hatte, was nur jum Theil umge= staltet durch das Christenthum bis in die Zeit der fandinavi= schen ja der englischen Normannen fortdauerte. fonnte nicht schon in der oben 3) gegebenen Uebersicht altkelti= schen Wesens von den Iren ausführlich die Rede senn; es schickt sich beffer, daß hier erft, wo mehr historisches Licht scheint, der Blick auf das rudwarts gelagerte und in Rebel verschwims mende Dunkel gerichtet werde.

Ob Irland seine ersten Bewohner aus Britannien oder aus Sispanien, ob vom keltischen oder vom iberischen Stamme ers halten habe, kann nie ganz außer Streit gesetzt werden: sicher aber ift, daß die Alt = Iren, wenn auch großentheils aus Bris

<sup>2)</sup> Bor Allem Ledwich in ben antiq. of Ireland. Dubl. 1790, ber felbft Patrite Existens weglaugnet.

<sup>3) £8</sup>b. 1, S. 72-79.

tannien übergesiedelt, doch nicht für ben Alt = Briten gang gleichgeartet und, wenn auch keltischen Stamms, boch für einen von jenen verschiedenen Zweig, und wohl felbst nicht für reine Relten anzusehen find. Das Alter ihrer Niederlaffungen auf Irland und ibrer Cultur fann nicht nach ber Beit ihres Befanntwerbens in der Geographie des Alterthums gefchatt werden; auch gelangte feine genauere Kunde von ihnen ju den Griechen und Romern. Deren Berichte lauten schrecklich. Nach Strabo maren die Iren wilder als die Briten, Menschenfreffer, benen es ergoblich mar, Die Leiber ihrer hingestorbenen Bater su verzehren, die fich offentlich mit Weibern, mit Muttern und Schwelfern mischten. Daffelbe batte Cafar von den Briten ergablt: Strabo ift ehrlich genug bingugufegen, daß er für feine Angaben feine vollburtige Gewährsmanner habe 4). Dergleis den Nachrichten aber festen fich durch Mela und Solinus fort; das Alterthum tam ju feiner gunftigern Anficht von den Iren; von Menschenfraß erzählt auch der erste driftliche Berichterstatter, hieronymus 5). Dazu nun stimmen die heimischen Berichte der Iren nicht: freilich wird, was die Fremden erzählen, darin weder widerlegt, noch überhaupt vielerlei erwähnt, das gur directen Biderlegung deffetben dienen fonnte: aber Konigthum, Gefetgebung, Poeffe, Schrift ic. ift ba weit alter, als ber Anfang bes Momerreichs. Biergig Jahre vor ber Gundfluth tommt der erfte Unfledler, Partolanus, nach Irland, tausend oder funfhundert Jahre vor Chr. Geb. eine senthische Colonie aus Spanien mit phonicischer Schrift, Seber, Beremon und 3th, Gohne bes Milefius, find Abnberren eines Konigsgeschlechtes, das ohne Unterbrechung gegen zweitaufend

<sup>4)</sup> Strabo 4, 201 A. Caf. A.

<sup>5)</sup> Im zweiten B. g. Jovinian erzählt er, er habe als Jungling in Gallien Scoten (Attacoten) gesehen, die den hirten die Gesählheile, den Weibern die Brufte zum Fraß abschnitten.

Sabre die Ahrone von Irland, nachher auch den schottischen inne batte, und bas faiferliche Sobeit über Besteuropa übte. Im Jahre d. 28. 3236 lebte Konig Cochaid Ollanch - Rodla. Freund ber Literatur, der ju Temora eine Afademie, Mur-Ohallam, errichtete 6). Gleichzeitig mit Alexander bem Gros fen berefchte machtig ju Baffer und ju Lande Ronig Sugony, der Irland in 25 Landschaften theilte und deren Sauptlinge fdrodren ließ, einen Oberfonig nur aus feinem Geschlechte gu wählen. Daß Einheit des Konigthums den Anfang der iris fchen Gefchichtsfabelei macht, ift in ber Ordnung; Die Sage und die erfunftelte Bereitung von Luckenbuftern in den Urgeschichten der Wolfer haben die Reigung jum Sonthetischen mit einander gemein; die Genealogie der lettern ift aber als rein unnuger Stoff abjufcheiben. Das thut felbft die beffere irifche Gefchichtschreibung bes Mittelalters, welche als einen feften Dunft dieffeits bes Dirthennebels aufstellt ben Konig Cimbaoth. deffen Regierung im achtzehnten Jahre der Gerrichaft des erften Btolemaus foll begonnen baben, und dem die Grandung der Stadt Eamania in Ulfter beigelegt wird. Jedoch - wie weit ist von da bis zu der Zeit, aus welcher eben jene Anfänge der Geschichtsbammerung stammen! Ihr Aktvater Ligernach starb 1088. Die Iron hatten druidisches Priefterthum, Diefes hatte eine Schrift, Ogham, Ogmia genannt 7); aber mas davon übrig ist, kann nicht genügend Zeugniß geben, daß historische Aufzeichnungen in ihr früh und häufig stattfanden: so bleibt benn die Ginfuhrung des Chriftenthume, firchlich = lateinischer Schrift und literarischer Institute fur uns die Grenze, wo das Gebiet der historischen Forschung festen Boden darbietet, und

<sup>6)</sup> Ogygia 213.

<sup>7)</sup> Probe f. in O'Conor B. 2, 1, 102. 2, 2, 123 f. Sgl. Grammar of the Iberno-Celtic by Charl. Vallancey Dubl. 1781, Chapt. 1.

von wo aus auch das jenftits Gelegene ficherer ergrundet wers den kann.

Schon gegen Ende des vierten Jahrhunderts n. Chr. gab es irifche Chriften, aber zugleich auch Saretifer; Caleftius mar Anhanger bes Pelagius; jugleich gegen Seidenthum und gegen Pelagianismus wurde um 400 Palladius, nach Irland geschickt, boch ohne sonderlichen Eindruck zu machen. Irlands Bekehrer wurde Patrit, geboren ju Alcluid, jest Rill's Patrit, bei Dunbarton, ber zuerst um 432 bort auftrat-8). Es hat fich feine Runde von hartnachigem Widerstande des Beidenthums der Iren erhalten; vielmehr fcheint die Befehrung bald und vollständig erfolgt zu fenn. Nun aber scheint auch nirgends das Chriftenthum fich in einer milbern Gestalt und so frei von allem Berfolgunge = und Bertilgungeifer gezeigt zu haben, als auf Irland, jugleich nirgends christlich = firchliche und beidnisch= volksthumliche Institute mehr miteinander gemischt und ausgeglichen worden ju fenn, als dort. Irland, früherhin wol Sauptfit des Druidenmefens, wurde Pflegeland des Chriftenthums, erhielt Stifter und Rlofter o), Schrift, Gelehrsamfeit und Schulen, übte echt driftliche und humane Gastfreiheit gegen Fremde, die dort Unterricht suchten 10), und fandte fromme, eifrige und gelehrte Danner aus jur Befehrung beidnischer deutscher Stamme des Festlandes. Mit vollem Recht konnte es im Ginne jener Beit die Insel der Beiligen genannt merden II).

<sup>8)</sup> O'Conor 1, 2, 77 ff.

<sup>9)</sup> In Ware antiquit. Cap. 26 ist ein Berzeichniß ber Alöster. Bon ben Bisthumern handelt eine besondere, den antiquities zugefügte Schrift desselben.

<sup>10)</sup> Beta 3, 27: Quos omnes Scoti libentissime suscipientes victum quotidianum sine pretio, libros quoque ad legendum ac magisterium gratuitum praebere curabant.

<sup>11) 3</sup>ft bie von Ware, O'Conor etc. angeführte Stelle bes Avie-

Wir nennen es nach dem, was junachst fur uns an die Einführung des Chriftenthums fich fnupft, die Insel der genealogischen Poesie und Schrift, und beachten vor der weitern Ausführung beffen, was über die volfsthumlichen Institute 'insgefamt ju fagen ift, die Art und Runft der hiftorifchen Ueberlieferungen und Aufzeichnungen. Daß durch die letteren fich die ersteren erhalten haben, ift der naturliche Gang der Dinge; daß sie über dieselben aber weit hinausreichen, bedarf nicht des Die irifche Sprache, ein Bestandtheil des felti= Beweises. ichen Sprachstamme 12), ift außer Zweifel fehr fruh gefchicktes Werfzeug jugendlichen Naturgefanges der Barden 13), ebenfalls auch druidischer Speculationen, die von den Barden vorgetragen wurden, fo daß Dichter und Weiser einerlei Bezeichnung, Fileabha 14), hatte, gewesen; die Schrift, welche durch das Christenthum geltend wurde, impfte fich auf vorhandene Renntnig und Fertigkeit im Gebrauch von Schriftzeichen; beides, Poesie und Schrift, wurde dem irischen Sange zur Bewahrung des Andenkens an die Folge der Königs = und Adelsgeschlechter und an Leben und Thun hervorragender Ein-

nus Festus (aus der Beit der Antoninen) echt, so hatte Trland den Beinamen sacra schon im Geidenthum wegen des hohen Ansehens ihres Druidencults.

<sup>12)</sup> Vallancey's essay on the Celtic language vor ber grammar, wanderlich, boch nicht zu verachten. Daß das Jrische nichts mit dem Baskischen gemein hat, beweist er in dem essay on the antiquity of the Irish. language S. 333. Bgl. Rask Undersögelse 2c. S. 93. Die irische Gelehrtensprache, Berla Fene, war eine andere, als die Sprache des Bolks. Gnath Berla. S. das. 344. Ueber die Einceleicheit irischer, galischer und aktivitischer Namen s. George Chalmers Caledonia (Lond. 1807. 2. 4). 1, 20—26.

<sup>13)</sup> Walker hist, memoirs of the Irish, bards, Dubl. 1786 habe ich nicht benugen konnen. Bon einem Barben Drben f. Mone in Creuzer Symb. 6, 472.

<sup>14)</sup> Ogygia 215.

geiner dienftbar. Diefer Sang befundet fich febr bedeutfam felbst durch den Gebrauch der Warter Mac (Gobn), O (Entel), Hy oder I (Nachsommen) vor Namen 15), als Mac Donald, O Brian, Hy-Nielli (Rials Nachkommen). Bon hobem Schwunge, reicher gulle ober lieblicher Bartheit ber irifchen Poefie ju traumen vergeht wol Jedem, ber mit den juganglichen Ueberreften derfelben fich befannt ju machen nicht, verschmabt bat: um fo bestimmter aber tritt bas Genealogische, oder genauer ju fagen, bas Refrologische bervor; man fann eine große Bahl ber Bruchftude altirischer Poesse als eine Art Ranien bezeichnen. Die Literatur andrerfeits, von driftlichen Geiftlichen vertreten, beginnt mit firchlichen Schriften; die Ueberlieferung, daß die Kloster lange Beit vor dem Anfange ber Annalen des Frankenreiches ihre Chronikenschreiber hatten 16), bewährt fich aus den uns erhaltenen Chroniten fpates rer Beit und wird bedeutfam daburch, daß diese Chroniften (scribhinn) ihre Aufzeichnungen alle drei Jahre in den Berfammlungen vorlefen mußten, wo bann für Berichtigung geforgt und ein Auszug darans fur das tonigliche Archiv zu Temorah, bas Grundwerf bes Psalter Tarah 17) verfertigt Das firchliche Geprage Dieser historischen Nationals literatur fpricht fich auch in dem Worte Pfalter aus, mit dem jene fonigliche Chronit bezeichnet wurde; der hohe Berth, der nach polfethumlicher Unficht auf Schrift = und Geschichtfunde gelegt murde, in dem hoben Wergelde des. Schreibers 18) und ber Sorgfalt, mit der die Chronisten ben Lobesfall eines Schreis bere berichten 10). Die une erhaltenen Ueberbleibfel liturgis

<sup>15)</sup> Ogygia 209 f. — 16) O'Conor 1, 12. 17) Ogygia 337. O'Conor 3, 7. Cormac mac Cuilenain, Ros

<sup>17)</sup> Ogygia 337. O'Conor 3, 7. Cormac mac Cullenain, Mos nig und Bissiof († 908) versaste das Psalter Cashill. Ogyg. 188.

<sup>18)</sup> S. unten N. 64. 19) 3. B. Annal. Ulton. a. 784, 813. 851 (b. O'Conor. Hd. 4)

scher Literatur reichen hoch ins Alterthum hinauf 20). Moster Bobbio bewahrte ein Diffale Columbans, ju Burgburg mar ein Evangelien = Coder Killans zc. der Sanofchriften jur irifchen National-Literatur giebt es von taufendjährigem Alter und Es-ift mahr, die alteste ber uns erhal= vielleicht altere 21). tenen Chroniken reicht nicht über das elfte Zahrhundert hinauf; ihr Berfaffer ist Tigernach, Propst zu Cluana oder Clones. Abgesehen nun bavon, daß beffen Todesjahr 22) (1088)' früher fällt, als, die Abfaffung von Are Prode's Islanderbuche und von Restors Unnalen, daß alfo Tigernachs Chronif vor allen in Nationalsprache verfaßten-Geschichtsbuchern des mittel= alterlichen Europa in Alterbrang den ersten Plas nach Sach= fenchronit behauptet, fo geht aus der innern Beschaffenheit der= selben, so wie der spätern Chroniten in D' Conord Sammlung, als der annales Inisfalenses 23) (v. 428 - 1088, gefchr. 1215), der annales Buelliani (v. 420 - 1245, gefdyr. um 1246), der annales Ultonienses (431-1131), und der zulest, aus 114 altern Chronifen zwischen 1632-1636 im Rlofter Dungal jusammengeschriebenen annales quatuor magistrorum (Mich. D' Clerigh + 1644, Moris und Fearfasa Counn, Cuccigrighe D' Clerighe) von der Gundfluth b. 1171, unlaugbar bervor, daß Chronifen aus fruben Jahrhunderten,

<sup>20)</sup> S. Ware two books of the writers of Ireland. Dubl. 1704. O'Conor Prolegomena au ben Scr. rr. Hib.

<sup>21)</sup> Bollständige und kritische Berzeichnisse mangeln bis jest und des Bahns ist viel vorhanden. S. indessen The poems of Ossian by Iohn M. Arthur. Lond. 1807, Bd. 3, 542 f. Irische Glossen aus dem achten oder neunten Ih. sind in Ershard Franc. oriental. 1, 452

<sup>-847.</sup> Bgl. 3. Grimm b. Gramm. Th. 2, Borrede. 22) Annal. Ulton. b. O'Conor 4, S. 353.

<sup>23)</sup> Bon Inis-fail b. i. insula fati, einem Namen Irlands, der an das "Eiland der heitigen" erinnert. Das erfische Wort Inis (Insel) ift auch im Balischen — Ynys, und Cornischen — Eunis:

von benen der Pfalter Cashill 24) bes Ronigs und Bischofs, Rormat (+ 908) von befonderer Bichtigfeit gewesen fenn mag, Mit Inbegriff der Abenteuerlichkeiten die Grundlage bildeten. über die Urgeschichte, die wol erft in den Aloftern ausgeheckt wurden, ift der Inhalt der gesamten Chronifen überaus dure und burftig und mit bem mythischen Reichthum Standinaviens burchaus nicht gleichzustellen; es find Angaben von Ronigs= namen in chronologischer Folge, die aber gar febr an das Ne= beneinander von Manetho's agyptischen Dynastien mabnen, von Schlachten, Peft, Biebsterben 25), Ueberschwemmung, Sun= gerenoth 26), felten von Angelegenheiten, die den inneren Buftand bes Bolfes betreffen, als Gesetgebung, Feften zc. Der poetische Aufput besteht, abgerechnet wenige Stellen, wo die nuchterne Profa sich bebt, und gang zu geschweigen der monchischen Faseleien von Wundern u. bgl., in Einflechtung von Verfen irifcher Dichter, ale historischen Zeugniffen, von deren reicher Fulle und Erhebung ebenfalls nicht viel zu ruhmen ift, von benen aber manche aus fehr fruber, boch feine aus vorchristlicher Zeit herstammen, einige mabre Pfaffenlieder 27), mehre unecht oder fehr jung 28), und eine große Bahl nur mit dem "wie es in einem Liede heißt" ohne Namen des Dichters

<sup>2</sup>**4) S**, **N**, 17.

<sup>25)</sup> O'Con. 2, 219. 264. 4, 699.

<sup>26)</sup> Die Mähren ber Alten von irischem Menschenfras wird Riemand aus den annal. Ulton. (O'Con. 4, 67) stugen wollen: Fames et pestilentia tribus annis in Hibernia facta est, ut homo hominem comederet.

<sup>27)</sup> Tigernach S. 135: Sexaginta seniores Psalmorum, Choristae ejus, Familia regia valde illustris, Quae nec arabat, nec metebat, nec triturabat, Nec alind faciebat quam lectionibus incumbere. Eten so tei den 4 magistris, O'Con. 3, 448. 541.

<sup>28)</sup> Seltsam beziehen bei Tigernach S. 233 Berse fich auf: Ut nurrant historiae.

angeführt sind. Ein Loblied auf Patrif vom heil. Fincus soll g. 540 verfaßt seyn 29); daß zu Columba's Beit (Ih. 6) Poesse auch Irlands Bolkssache war, bezeugt dessen Biograph Adamnanus 30). Als einer der bedeutendern altern Dichter wird genannt Censaolad + 678; aus dem neunten Jahrhunsderte Maolmur + 886, Flannus Mac Lonain, Coeman um 1072 u. a. m. 31).

Daß heimische Poesse, Schrift und Geschichte den Iren werth war, noch lange nachdem sie von den standinavischen und von den englischen Normannen heimgesucht wurden, liegt in der Natur des Volksthums überhaupt; für diese giebt es gewisse Punkte äußerer Bedrängniß, wodurch die Liebe zum heimischen schöpferisch wird, und von denen es noch weit hin ist die zur vergessenden Stumpsheit. Indessen grade das, worsin das Volksthum am tiessten wurzelt, das heimische Recht, scheint uns leider nur nach der schon begonnenen Zumischung fremdbürtiger Einrichtungen überliesert worden zu sehn.

Versuchen wir nun eine Zeichnung der altirischen Zustande, so ist es unmöglich, das heidnische und Christliche durchweg zu scheiden, vielmehr haben wir als Hauptsache darzuthun, wie jenes in dieses verwachsen sep und darüber hinaus giebt es bloß Muthmaßungen. Die natürliche Beschaffenheit Irlands hat Gunst und Ungunst; bei Sumpf und Nebel, die darüber auszehreitet sind, ist wucherische Gedeihlichkeit im Pflanzenreiche vorhanden, manche giftige oder etelhafte Thiergattungen, Schlangen, Kroten, wurden einst nicht gefunden; auch Frosche sind

<sup>29)</sup> Frisch und Lateinisch b. O'Con. 1, 2, 90 f. Darin finden fich Borter germanischer Wurzel: thuait, tuata Bolt, feote fechten, hualai heulen 2c.

<sup>30)</sup> O'Con, 1, 3, 66.

<sup>31)</sup> Langes Berzeichniß b. O'Con. 1., 102 ff.

erft 1699 hingebracht worden 32). Betäubenden und niederdruckenden Einfluß auf die Sinnebart der Iren scheint die Landesnatur nicht geubt zu haben; auch jest ift der Irlander nicht frumpf au nennen; beif in Liebe und Saf, frob und fangund spielluftig war er in alter und neuer Beit 33); eine befla= genswerthe Verschlimmerung hat im Gefolge der Brutalitat der Eroberer Irlands erft der Brantewein hervorgebracht. Fur Geevertehr ift Irland wohlgelegen und feine Ruften find mit Safen und Buchten reich verfeben; doch richtete. der Ginn der Iren fich nicht vorzugemeife barauf. Gine Berfchiedenheit der Stamme von einander bedingt durch Geschlecht oder Landschaftsnatur ift nicht zu erkennen; felbst Naturmarten zur Sonderung einzelner Landschaften treten nicht icharf bervor. Bas von altirischen volfsthumlichen Ginrichtungen befannt ift, fann großentheils für der gesamten Inselbewohnerschaft gemeinsam gelten. Go Die Namen Gadelians, Gaels, Scuits, Scots 34), Die erft fpaterbin auf die irifchen Unfiedler in Sochichottland übergingen; die Sprache, eben babin verpflangt, aber reiner und ge= bildeter auf dem Muttereilande; das Barden = und Druiden= Die erfte politisch = gesellschaftliche Einrichtung, aus Familie und Stamm bervorgegangen, behauptete fich auch, nachdem mehre Staaten und ein Oberkonigthum auf der Insel sich gebildet und dem ursprunglich verwandtschaftlichen Berhaltniß Gefellung aus Wahl oder Zwang jugemischt hatten. Stamm, Cloinne, Clan, ftand unter einem Blath (Flaith), ber den Stammgenoffen Land jur Bebauung oder Beide jum . Unterhalt gab, einen lebnBartigen Grundbefig 35), der aber

<sup>32)</sup> Bufching 4, 800. Boher er bas weiß, weiß ich nicht.

<sup>33)</sup> Giraid. Cambr. 743 b. Camden script. rr. Angl.

<sup>34)</sup> Buerft bei Bieronymus que Porphyrius; haufig bei Ammianus Marcellinus 27, 7 tc.

<sup>35</sup> Bu ben trifchen Ginbildungen gehört es, feudum von bem iris

nur auf die Lebenszeit des jedesmaligen Clanhaupts angewiesen wurde, ober felbft nach willführlicher neuer Bertheilung fich anderte 3 d). Mit bem Borftande bes Clans mar auch Berantwortlichkeit für bas Thun eines jeglichen Clangenoffen verbunden; dies Statut bief Rincogifb. Jeder Genof des Stammes führte den Namen des Stammhauptes, von welchem der Cian feine Gefamtbezeichnung batte. Das Ritterthum, beffen bie und da von irischen Antiquarien gedacht wird 3,72) ist nichts als bas Waffenthum bes Abels und ber Empfang ber "ritterlichen Baffen" die einfache Wehrhaftmachung. Der Anechtstand war gewiß hart, wie durchweg 37b); der Preis einer Magd, als Norm angeführt 38), beutet auf Raufstlaven oder auf Wergeld. Debrentheils hatte Irland vier oder funf Staaten , Ulfter, Leinster, Connaught und ben Doppelstaat Monster 30); ein Oberfonigthum fam nie recht zur Stetigkeit und vollen Geltung; doch gab es auch wohl ohne dieses ein

schen fiadha abzuleiten. O'Con. 1, 2, 2. An die altdeutsche Sage vom Welfen Heinrich erinnert Tigernachs (O'Con. 2, 248) Angabe, nach einer Schlacht ser von dem Könige einem wackern Krieger so viel Land verliehen worden, als er mit seinem Wagen in Ginem Tage ums fahren konnte.

36) Eine ahnliche Einrichtung ale bas (altbritische?) Gavelkind.

37a) O'Con. 1, 3, 14, mit Beziehung auf Froissart 4, 53. Aber wie reimt damit sich, was O'Flaherty Ogyg. 58 erzählt, es habe brei Stände: 1) Könige, 2) Druiden und Literaten, 3) handwerker und Plebejer gegeben, in jedem Stande sieben Ordnungen und Pflicht und Recht jeder genau geordnet? Standen die Ritter unter den Druiden und waren eine Abtheilung derfelben?

37 h) Seltsam bedeutend ist ein Wers zum Ruhm des 671 ermordes ten Sechnusach: Fraenata legibus et scutica ordinata erat domus, in qua habitadat Sechnusach — Insignis erat justitia contra rapinam; glüdlicherweise milbert der Zusat von Insign. an etwas. Tiger, nach b. O'Con. 2, 207.

<sup>38)</sup> Ware 148.

<sup>39)</sup> Girald. Cambr. 1, 6.

gemeinfames Band in den drei jahrlichen Berfammlungen, die zu Temora oder Tara in Leinster gehalten wurden; auch lag ein gemeinfamer beiliger Sain, Carne Ubneach, mitten in Irland, wo die Grenzen der vier Landschaften zusammentrafen und eine heilige Statte nach altfeltifcher Beise durch einen gro= Ben Stein, um den fleinere aufgestellt maren, bezeichnet, fich befand. Dem Oberfonige wurde Anerkennung durch Tribut von Rindvich 49) und Beeresfolge; eben folches wurde den ge= ringern Oberhauptern geleiftet; ein altirifches Bud, enthalt, gleich dem englischen doomsdaybook das Verzeichniß solcher Leistungen. Meath, Theil von Leinster, zuweilen als eigner Staat angesehen, war die eigentliche Kronlandschaft, in ihr lag Temora. Die Könige wurden ungeachtet der Genauigkeit in genealogischen Dingen gewählt 41) und von ihnen auf der Sohe eines Sugels bei einem Felfen, dem Steine Laig- fail 42). die Gefete der Landschaft beschworen 43). Erbfolgerecht der Sohne oder gar der Erstgebornen galt nicht; es murde nach Berdienst und Gefallen aus dem Fürstenhause ein Rachfolger, Tanift, gewählt, und zwar bei Lebzeiten des Oberhauptes; das Gefet der Taniftry enthielt die Bestimmungen darüber für Ronigthum und auch Vorstand einzelner Clans 44). Der

40) Nichts häufiger in den Chroniken als Krieg um die Ochsenlieserung der Lagenier (von Leiuster) an den König, welche selten gutwillig gegeben wurde.

41) Giratous Cambrensis 3, 25 erzählt; Im nördlichen Ulster gesichah die Wahl eines Königs (Clanhauptes) so: Ein weißes Thier und der neue Häuptling besinden sich in der Mitte des Volkes, dieser kriecht wie ein Thier auf jenes zu, erklärt, er sen ein Thier, badet sich dann in der Brühe von dem Fleische des geschlachteten Thiers, trinkt davon, das Volk ist das Fleisch ec. Das klingt wie die Berichte von masnichälschen Ketereien.

42) Mone a. D. 442. Ein solcher wurde nach Schottland, von da nach Westminster gebracht.

<sup>43)</sup> O'Con. 1, 2, 20. - 44) Ware S. 21.

Druiden Macht und Einfluß mag dereinst fehr bedeutend ges wesen senn; doch wissen wir von keiner Abhangigkeit des Konigthums von ihnen. Der Konig hatte immerdar zehen Ver= sonen um sich, einen Sochadlichen, einen Druiden, einen Rich= ter, einen Argt, einen Dichter, einen Gefchichtschreiber, einen Mufifer und brei Diener. Un die Stelle des Druiden trat nachher ein Bischof 45). Gemeinfriede ward nur fummerlich unterhalten; von Allem, was die trodinen irischen Jahrbudger enthalten, mag am leichteften Glauben finden, daß Unfrieden immer rege war, die Unterfonige gegen einander und gegen den Oberkonig fampften, nicht minder die Clans ihre Rehdschaften führten. Selten galt es biebei einen großen Zweit; die Och= fenbeute wird mehrmals als Gegenstand ber Beerfahrt bezeich= net. ' Jedoch wurde das Blut nicht geschont; von 136 Konigen follen nur 17 naturlichen Todes gestorben sent. ben Königen der vorchriftlichen Beit wird als der bedeutenoste ge= nannt Cormac O Cone von 254 n. Chr. an, deffen Feldhert Finn (214 - 273), auch irifcher Dichter und Rechtstundi= ger 46), bei Macpherson jum Fingal, wie fein Gohn Diffin jum Offian geworden ift; alle brei mogen fur historifche Per= fonen gelten. Cucullin aber (Concullinus), ebenfalls im Pfeudo= Offian vorgeführt, wird von den Iren in die Zeit von Christi Geburt (25 v. Chr. - 2 n. Chr.) gefest. Dem gefamten Treiben der altern, wie der nachherigen Geschichte, liegt Sobeit, Runft jund Glang des Lebens und feine Ausbildung der Berbaltniffe fern: doch ward viel gefunden und lag wohl mehr, als wir zu beurtheilen vermogen, in der Poeffe; die Barden gehorten zu den hobern Standen, mag auch die Schlacht, wel-

<sup>45)</sup> Ogyg. 337. Ware 21.

<sup>46)</sup> O'Flaherty Ogyg. 338 betichtet von noch vorhandenen Schrifz ten (!) Finus.

die des Dichters Obild Sohne im J. 212 gegen die Sud-Iren gewonnen haben follen 47), eiteles hirngespinft fenn, ben Stammægistern fo vorgefügt, wie dem Abet jeglicher Beit und Gegend eine Reihe Bankos-Schatten vorauszieht. Die hauptwirtung der Poesse entsprach der Ratur eines einfachen und roben Boltes, fie reigte auf jum Affette, und wilder Ungeftum war in dem Sarfen = und Citherspiel des Iren 48), wie in feiner Sandlungsweise zu finden. Die viel nun der Berrenstand in Lebensweise und Lebensgenuß vor der Maffe vorausgehabt habe, ist nicht zu erkennen; gemiß freilich war das Rleinod der Gemeinfreiheit dort nicht in der Reinbeit und Fulle wie bei Germanen und Standinaviern vorhanden, die Clanverfassung war ein Formwert für Zusammengliederung des Berren = und Knechtstandes; indeffen je weniger der Gesamt= zuftand fich von der naturlichen Ginfachheit entfernt hat, und ie weniger bie Bestandtheile des Bolfes aus Beimischem und Fremdem gemischt find, um fo naber ruckt Luft und Web der herren und ber Diener gufammen, und da fingt und tangt nicht bloß der Adel von selbst und nach nationaler Beise. Die Ordnung des burgerlichen Rechts wird, wie fich fur Anficht der Sage und Chronif von felbst versteht, von Konigen abgeleitet; schon unter dem Könige Conquovar von Ulster († 48 n. Chr.) wur= den, fo lautet es in den Chronifen 40), Gefete gefchrieben ; ein spaterer Gesetordner war Ronig Felimid (160 n. Chr.), ber von feiner Gorge fur Recht und Gefes ben Namen Reacht= mar befam 50), ferner Cormac, ausgezeichneter als die frus hern 2c. 51). Indeffen wird doch auch der Theilnahme der

<sup>47)</sup> Zigernach v. O'Con. 2, 37.

<sup>48)</sup> Girald. Cambrens. 4, 154. Die harfe im Wappen Irlands tommt von heinrich VIII.

<sup>49)</sup> Ogygia 217. — 50) Aigernach 3. 160.

<sup>51) 3</sup>hm werden zwei Bucher beigelegt, 1) Unterricht an feinen

Barden daran gedacht; um Christi Geburt soll der Barde Forche ner mit mehren andern eine Sammlung himmlischer Urtheile verfaßt haben 52). Daß in der heidnischen Beit die Druiden dabei die Hande im Spiel hatten, ist außer Zweisel; an ihre Stelle traten seit dem fünften Jahrhunderte die christlichen Geistlichen; nun erst läßt von Gestaltung des Rechts und Gessess, wie von den gesamten Zuständen, mehr als das Ungesfähre sich erkennen und statt mythischer oder erlogener auch historische Persönlichseiten vorsühren.

Wie rasch das Christenthum sich Bahn brach, ist oben bes merkt worden. Sochst beachtungswerth, und wenn auch nur als Symbol, ist die Angabe, daß Patrik im I. 438 mit drei Ronigen, drei Richtern und zwei Geistlichen die Gesetzebung ordneten 53). Dies wiederholt sich; im I. 742 wurden von einem Bischofe, einem Richter und einem Dichter Gesetze versfaßt, wovon die Handschrift sich noch in Rouen besinden soll 54). Wie sehr das christliche Lirchenthum mit den politischen Einsrichtungen verwuchs, wird wohl am bedeutsamsten dadurch bestundet, daß mehre Könige zugleich Bischofe waren 55). Wiedersum geschah es, daß Laien sich in Besitz von geistlichen Stifstern sesten und Grund und Boden mit dem Titel von Laienstehten u. dgl. behielten 50). Mehr als Muthmaßung ist,

Sohn, 2) Triaden (f. oben Bales); einem Oberrichter unter ihm, Fithilus und bessen Sohne Flathrous, mehre Bucher, die nach irischer Diplomatif im siedzehnten Ih. allesamt noch vorhanden waren. Ogyg. 337. Bgl. die 4 magistr. b. O'Con. 3, 86, und die remarka in folg. R.

<sup>52)</sup> Ogyg. 217. Stift Breatha Nimhe. S. Remarks on an essay etc. hinter Vallancey grammar. S. 346.

<sup>53)</sup> Tigernach 3. 438. Bis jum zehnten Ih. foll eine Sandschrift bavon vorhanden gewesen fenn. O'Con. 1, 15.

<sup>54)</sup> O'Con. 3, 67.

<sup>55)</sup> S. M. 17. Ware antiq. 49. - 56) Ware 42.

daß auch hier, wie in Standinavien heilige Statten der Beiden ju driftlichen gemacht wurden; daß die berühmten runden Zwinger Irlands, wenn anders aus der heidnischen Zeit ber= stammend, den driftlichen Kirchen die Musterform gaben 57), und das Druidenthum ju einer Grundlage driftlichen Dondthums wurde und in diefem fich felbft vergaß. Columba's Stiftung auf der Infel Si oder Jona, jest I Colmbill an Schottlands Bestfufte, ber Culbeer = Orden, ift barum eine febr vielfagende Erfcheinung. Das irifche Rirchenthum überbaupt in feiner felbständigen Entwickelung und ohne Bezug auf das irische Volksthum hat den Charafter hoher Chrwurdigkeit durch feine Schulen, Gelehrfamteit, Miffionen und vor Allem seine Friedfertigfeit. Armagh, Patrifs Gemeinde, ward zuerst bedeutend; die Bischoffige murden jahlreich, mehr noch die Bischofe; die fogenannten mandernden irifchen Bischofe, beren viele auf dem Festlande gefunden wurden 58), haben etwas von den Vorstehern driftlicher Utgemeinden 50). Die irischen Lehranstalten murden haufig von Auslandern besucht, in Armagh gab es 7000 (?) Studierende 60); Runde und Gebrauch ber Schrift wurde, wie es scheint, von Irland ju den Angel= sachsen gebracht. Außer dem Rlofter auf der Insel Si, deffen Abt Adamnanus († 703) das Leben Columba's beschrieben hat, war hochangesehen das Aloster Benchor, gestiftet 558, von dem abnlich benannten Bangor in Bales zu unterscheiden; bier waren gegen dreitaufend Monche 6x). Noch in Karls des Großen Beit blubte irifche Rirchengelehrfamfeit; Die Jren Dun= gal und Clemens follen Antheil an der Stiftung der Schulen

<sup>57)</sup> Mone a. D. 478. Leipz. Ett. 3. 1833, Intell. Bl. N. 11. 58) O'Con. 1, 1, 131.

<sup>59)</sup> Eine gute Zeichnung des irischen Klerus s. b. Thiorry hist. de la conquête de l'Anglet. p. les Norm. l. X. Ans.

<sup>60)</sup> O'Con. 4, 126. - 61) Derf. 2, 168.

(nur nicht Universitäten, wie die Iren sagen) von Paris und Pavia gehabt haben <sup>62</sup>). Noch später aber ist Johannes Erisgena ein nicht gemeiner Vertreter irischer Cultur. Im Zusammenhange mit dem irischen Volksthum vietet das Kirchenthum die Vertrautheit mit der Volkssprache und die Gründung oder Fortsesung einer National = Literatur als höchst wichtige Richtung auf Anschluß an das Volk und Achtung seiner Eigenthümslichkeit dar. Eben dies läßt sich aus dem Fortbestehen der ehesmals heidnischen Institute neben oder unter christlichen Formen erkennen; dem Volke ging zwar sein Götterthum verloren; aber viel von dem, was daran sich geknüpst hatte, bestand fort, und die Geistlichen wurden zum Theil die Träger desselben.

Das irifde Bolksrecht ift aus den Chroniften fo gut wie gar nicht zu erkennen; sie enthalten auch nicht die fummerlichsten Andeutungen über den Inhalt der Gefete, von deren Aufrichtung fie reden: wohl aber find Gefete felbst erhalten morden, die fogenannten Brehon laws, Gagungen der Richter, Brehon, (ob dabei an das feltifche Berr in Brennus gu denken ist?), die, gewiß in genauem Zusammenhange mit Druiden und Barden, einen eigenen angesehenen Stand bil= deten, in dem die Gesehkunde und das Richteramt fich erblich Schon oben ift angedeutet worden, daß die fortvflankten. uns erhaltene Sammlung Spuren der Zumischung normänni= fcher Stoffe enthalt; wahrscheinlich ift sie erst nach ber Beit der englisch = normannischen Niederlaffungen auf Irland und Gin=. bildung fremdartiger Institute in das irifche Recht verfaßt morden, und schwerlich an reine Erhaltung der um 742 oder gar in fruberer Beit gefchriebenen celestial decisions ju benten. Manche englische Kritifer wollen gar nicht anerkennen, daß geschriebene Gefete vorhanden gewesen fenen, fondern laffen

<sup>62)</sup> Derf. 4, 176.

das gesamte Rechts = und Gesetwesen burch Billfuhren ber Sauptlinge oder Entstbeibungen der Brebon fich erfullen. Bare aber auch dies, fo haben die Iren fich des gunftigen Urtheils meier großer Danner aus dem Bolfe ihrer Unterdrucker ju ruhmen, John Davis und Lord Cofe nennen sie the greatest lovers of justice. Es ist aber nicht nur ein ziemlicher Borroth alter Sanbidriften von Brebongesein da, leider großentheils unerforscht und zwerklart, fondern von dem Borhandenfenn einer Gefessammlung und eines Rechteftubiums zeugt auch, daß die Chronifen Todesfalle berühmter Rechtsgelehrten, j. B. des Alia D Flathin (+ 1014) als etwas Erhebliches aufzeich= Die Brehon laws 63) enthaften Bestimmungen über nen. Bugung von Friedensbruchen; Die Chronifen nennen Konig Felimid (160 p. C.) als ben Urheber der Bufleiftung, bes Ervic, fatt der früher bestandenen Vergeltung durch Blutrache. Das Ervic wurde in Rindvieh oder Magden geleistet; Geld fommt babei nicht vor, doch edeles Metall 64). der Verwandten an Leistung und an Empfang des Ervic ift in der naturlichen Ordnung alter Rechte, und Ableitung aus germanischen ober frandinavischen Rechten gurudgumeisen; bier aber fommt mehr, die Theilnahme bes Clan, dagu; feiner tonnte aus einem Clan in den andern aufgenommen werden,

<sup>63)</sup> Mir ift teine Sammlung berfelben zu Sanden gekommen; was folgt, ift großentheils aus der Einleitung zu Leland hist. of Ireland p. 36 ff.

<sup>64)</sup> South feltsam megen der Strase der Rreuzigung und deshalb mir verdächtig ist das Geses (aus 3h. 8?) in Martene thesaur. aneod. 4, 6: Sanguis Episcopi vel excelsi principis vel Scribae qui ad terram effunditur, si collirio indiguerit, eum qui effuderit, Sapientes crucifigi judicant, vel septem ancillas reddat. Si in specie (?), tertiam partem de argento, et comparem verticis de auro latitudinem, nec non et similem oculi de gemma pretiosa magnitudinem reddat.

ebe er nicht feine volle Pflichtigfeit gegen den Stamm, ju dem er früher gebort, erfüllt batte. Durch Leiftung des Ervir fonnten Mord, Ranb, Chebruch, Diebstuhl ec. gut gemacht werden; verpont war aber auch Verläumdung und Ruchsichwans Bur Chebeuch gab der Bater einer Chebrecherin an deren Mann die Buffe; War aber das Weib leibeigen, fo traf die Buffe den Stamm, ober die Kirche, wo fie Diente. Die Sobe des Ervie für Tobichlag war verfchieden nach bem Stande; für Lodichlag eines gewöhnlichen Clangenoffen empfing bes Erfclagenen Gobn 21-Rabe. Bie der Schreiber ... deffen vorbin gedacht worden , fo hatten auch die andern Bornehmen boberes Wergelb 63). Gine mertwurdige Boftfintmenig der Brebon-Gefete ift, daß bas Etote nur dem ja Sheil werben fann, ber Tribut bezahlt oder Pflegschäft (fosterage) bats ber entere Pall fcheint jundchft bie ju Leiftungen an ben Unterfonig ober Bis fchof ze. pflichtigen Stammbauptlinge, Die Bertreter bes Clan, welche in dem obengevächten book of tribures mogen verzeich. net gewesen fenn, ju treffen, ist aber auch wol auf die, welche an ihn leifteten, überhaupt auf Alle, bie nicht mit bloffer Leibfrobnbe dienten, auszudebnen; eine Ausnahme gur Gunft, auf den niedrigsten Stand gerichtet, fcheint aber die Sagung aber die Pflenkhaft, forterage; gewesen ju fenn. Es war, wie es fcheint, allgemein ablich, Rinder jur Wartung und Ergicbung auszuthun, die damit betrauten Berfonen maren niedem Standes, ein Gorichwort lautete, von der Ronigin bis que Pflegerin (from the queen to the fostress); aber aufer Wattung bes Biegs und Landwirthichaft gehörte auch wohl Stifffahrt und Lefen gu ber Unterweifung, bie bemnach nicht immer ganz gemein war; übrigens mogen vie Fosters doch fcmerlich mehr, als Stammborige, Die bas Bertrauen der

Perrenfamilie hattans gewesen seine Erbrecht hatte das manns liche Gefchlecht allein; von den Gobnen auch die Baftarbe 66), - Außer den Bufifagungen enthalten Die Brebon = Gefete als letlei Borfdriften policeilicher Ratur, Die aber mit bem Saufe und Standeswesen in Berbindung ftanden. Beiber, die fein Mitgift gubrachten, fouten in dem Aufwande für Gewand und Gerath beschränkt werben ; für Alejdung. Ratherei ic., fallten feste Preise bestehen. Rang und Stand hatte feine außere Anfundigung in einem Daaffe, wie mol fonft niegends ; bie 985 fichnen Stonde: woren durch die Karben der Gewänder won elgander unterfchieden. 3 Daguber gabers, ein eigenes Belebi ilbreachta, (A. in ber Bielfarben) ar nach meldem bem geneis nen Manne eine Buche dem gemeinen Arieger gwei, bem shelo Bungling und bem Reiesshauptmann brei, bem Burgopat (Bruigin ) wier , "dem Donnaften fonf., dem Doctor des Reige und bem Dichter feche, bem Ronige und ber Ronigin fieben Farben Des Gewondes gutamen; woher bis auf heutigen Ang bas bunte fcottifche Boug, Plaid 67), Dies Gefes bat ubrigens feine firchliche Zumifchung. Die Brebongefete bandeln andlich auch pon Malo, Leitung bes Maffers, insbefone Dere aber von Bienengucht, Die ein eifrig geflegter Theil ber altirifden Wirthichaft gewesen zu fenn fcheint. Debr in Ginn und Brauch , ale in ausbrudlicher Segunge galt bie Sospis talifat in einer Ausbehnung, die mabrhaft patriarchalische Aus gend beißen mußte, menn nicht Standesanmagung dabei ber-Allerdings bestand die Satung, daß eine Bee porthimmerte. haufung (rath), nie ploglich abgebrochen werden folle, damit

Bu Tage in dem Sone bes einkehrenden Iren, felbst des Betts 66) Lingard hist. of Engl. 3, 352. — 67) O'Conor 1, 3, 96

picht der Wanderer, welcher auf fie gerechnet hatte, blofines Kellt wurde, und eine gewisse Syversicht druckt sich noch beut lers; aus, so daß er nicht Gunst, sondern Recht anzusprechen scheint: doch ward dereinst eben das Recht von dem Abel der Clans zur Unbilde verkehrt und was in der Staatenordnung auch bei den germanischen Volkern vorkommt, daß der König bewirthet wurde, bildete sich nach Gründung englischer Herzschaft auf Irland dort mit aristofratischer Gliederung nach untenhin zur drückendsten Last für den gemeinen Mann, zu dem bezrusenen coyne, livery, coshery 68) aus.

Wie nun in diefen Rechtsinstituten fich fast gar teine Gin= wirfung des Chriftenthums nachweisen laft, fo murbe in dem gesamten übrigen Bolfbleben und Staatswefen durch daffelbe mehr nur die Form, als der Gehalt geandert; bei aller Treff= lichkeit der firchlichen Stiftungen auf Irland war die Daffe des irifden Bolts mohl nicht auf boberer Stufe der Cultur, ale vordem, bei aller Friedfertigfeit des irifthen Klerus Sauptlinge und Stamme ftreitluftig und gern in Waffen : aber doch fann das Bolf nicht als in halbthierischer Einfalt befangen geschäkt" werden und die Baffenfertigfeit der Clans wiederum machte! daraus fein Beldenvolf. Bemerfenswerther Mangel der aufern' Ausruftung des Lebens ift, daß nur hochft sparlid oder gar nicht mit Stein gebaut murbe 69); dagegen die Bren ein überaus funftvolles Weidengeflecht bei Bauten anwandten 70). Beug= nif von ungestorter Fortbauer uralter Natureinfachheit mar, baß die Iren gern auf einzeln gelegenen funstlosen Landsigen wohn= ten; Rindvieh und Schweine maren die wichtigsten Gegen=

<sup>68)</sup> Ware 33.

<sup>69)</sup> Erft Malachias, Erzbifchof von Armagh, bessen Bernhard von Claiwaur, bei dem er auf seiner Reise nach Rom 1148 starb, besschrieben hat, baute zur höchsten Verwunderung der Iren mit Stein. Ware autig. 52.

<sup>70)</sup> Opera Scotica hießen holzerne Kirchen, die von ben Iten in Sochschottland erbaut wurden. Beba 3, 25. Weidengestiecht wurde das bei, wie auch bei Erbauung von Schiffen, gebraucht. Ware antiq. 46.

stande der Sausbaltung, von dem Rindvieh wurde der Maaße fab ber Schatzung fur bas Ervic, wie fur Sandel und Mandel hergenommen, als besonders wichtiges Ereigniß pflegen die Chronifen auch reiche Ruß = und Gickelernten anzuführen 71). Metallarbeiter mangelten nicht; eine furchtbare Waffe war der-Iren stählerne Streitart 72); auch mag daß edele Metall, wenn nicht reichlich, doch zu einigem Aufpus der Clansherrlichkeit vorhanden gewesen fenn; von der Ausbildung anderer Gemerbe zeugen aber am meiften bie nicht ju verachtenden Seefahrten, namentlich nach Island 73), wobei der Culdeer von Si abermals mit Ehren zu gedenfen ift 74). Die irische Bersfunft hatte in der Sprache ein biegsames und williges Werkzeug; Sprachtundige fcbreiben ibr einen ungemeinen musikalischen Alliteration mangelt nicht 3, aber charafteristisch ist der fruhe Gebrauch des Reims nebst der Affonan; 76). Eine irifche Poetif, Uraiceuht, foll im fiebenten Johrhunderte n. Chr-Den Geift der irischen Poesie vollständig zu erverfaßt senn. fennen ift uns nicht vergonnt; die uns befannt gewordenen Bruchstücke, so viel nicht rein dronglogischen und genealogis

71) 3. 38. O'Con. 4, 283 annal. Ulton.

72) Girald. Cambr. 3, 10. Einem Siebe ber irischen Art wiberstand nicht helm noch harnisch; es geschah auch, daß einem Reiter ber Schenkel burch und burch gehauen wurde. Bon ben Gewerben vgl. O'Con. 4, 140 ff.

73) Are Frode's schedae 1. S. oben Island.

74) Ogyg. 251.

75) Das bemerkt schon O'Flaherty Ogyg. 216. Bgl. Sall. Lit. Beit. 1833 Febr. S. 155 f.

76) 3. B. in Fiecus Gesange auf Patrif:

Ni con gebet uact sine
Do fers aidche hillinnibh
For nim consena a righe
Pritoais fri De in Dindaib.

O'Con. 1, 2, 92.

schen Gehalts oder liturgisch und legendenartig find. laffen fich nur für eine Art poetischer Interjektionen schäten; am nachften laft fich ihnen vergleichen, mas von Gefangen nordamerifani= scher Bilden in Reisen mitgetheilt worden ift. Doch ist der Grundton von Macphersons Offian darin nicht zu verfennen 77). Aufforderung zum Kampfe, und Ermnerung an Rampf und Lod, Mage um gefallene Streiter und Ruhm ihrer Trefflichkeit sind das Ein und AU. Großartigfeit der Bilder, Sinnigfeit der Bezeichnung perfonticher Eigenschaften, mit Ausnahme etwa eines "blondhaarig" oder "stabilnieig"38) oder "von 100 Schlachten", find wenigstens nicht das, mas die Chroniften mitzutheilen fur gut befunden haben, und bas mag ihnen jur Laft fallen. Bur Begleitung bes Gefanges biente die harfe, in ihrem Spiel wurden die Iren felbst von den Walen für Meister anerkannt 79).

Ob Störungen des irischen Wesens durch außere Angrisse von Britannien her vor der angelsächsischen Zeit stattgefunden haben, ist auf die Chroniken, welche von Ariegen der Pisten berichten, nicht gewiß zu sagen: im siebenten Jahrhunderte aber begab sich ein Borspiel zu der Reihe normännischer Gezwaltäußerungen, welche das irische Leben verkümmerten. Im I. 684 machte der Heersührer des Königs Egsried von Nortzbumberland einen Angriss auf die Insel; er sand nur geringen Widerstand, die Iren schienen mehr zum Gebet, als zu den Wassen tüchtig und eifrig zu sehn. So lautet Beda's <sup>80</sup>) Bezricht; aber so ganz unfriegerisch waren die Iren nicht; der Anzelss Angelsachsen mag weder tiesbringend noch weitreichend

<sup>77)</sup> Proben findet der Bisbegierige b. O'Con. (in den annal. 4 magistr.) 3, 347. 407. 413. 432 u. s. w. Dabei auch in Bere gesbrachte Monatstage, biblische Redensarten u. dgl.

<sup>78)</sup> Genu ferreus úberf. b. O'Con. 3, 581.

<sup>79)</sup> N. 48. — 80) Beda 4, 26.

Von der Seite wiederholte Gefahr und Noth gewesen senn. für Irland sich nicht so bald; dagegen begannen die Raubfahrten ber Normannen ein Jahrhundert nachher; die erften fallen in die Jahre 795, 798. Weg und Beise der Rormannen wird aus dem Berichte fenntlich, daß im 3. 797 Seerauber auf der Infel Iona landeten und 68 Monche erschlugen 8x); der Bre bezeichnete fie als Oftmannen, auch als Gaill. Gallaidh (Fremde), wobei weiße (Norweger, Fingalls) und (Danen, Dubgalls) unterschieden wurden; Lochlan fin Das nen fommt erst im zehnten Jahrhunderte vor. Unführer der Normannen, brachte Mord und Brand; viehische Grauel wurden geubt, Rlofter Benchor 822 niedergebrannt, der Abt und 800 Monche umgebracht. Die Iren waren, wie gewöhnlich, durch innern Sader beschäftigt; die nordlichen und füdlichen O' Nialle; beide aus dem alten Konigsgeschlechte, ftritten um die Oberherrschaft; um fo leichteres Spiel hatten Die Normannen; sie festen sich fest, Turges in Armagh, Unbere anderswo. Bur herrschaft über die ganze Insel find sie nie gelangt; die Iren fochten gegen sie mit mehr Ausbauer und Wackerheit, als die Karolinger Frankreichs; doch maren fie nicht im Stande, die beillofen Gafte von der Infel ju vertrei= ben; Dublin, Baterford, Limerif zc. blieben im Befit ber Bon der Bartnadigfeit der lettern in der Bertheidigung führt Tigernach an, daß eine Angahl derfelben, von · ben Iren eingeschloffen, zwanzig Rachte bindurch nur Geewasfer zu trinfen hatte 82). Ein Theil der Normannen wandte fich 948 dem Chriftenthum ju, aber nicht jur Gefellung mit den Iren, vielmehr schloffen fie fich der Kirche von Canterbury an; Befriedung und Mischung zwischen Iren und Normannen fonnte überhaupt nicht gedeihen; Die Tren nahrten ihren Saft

<sup>81)</sup> Annal. 4 magistr. a. 797. — 82) O'Con. 2, 265.

gegen die Fremdlinge und dem Saffe wuchs die Kraft nach. Irland erfreute fich eines großartigen Belden in Brian Boromp. dem Bruder des Konigs von Mynster, und von 1003-1014 deffen Nachfolger auf dem Throne. Die Normannen fonnten' gegen ihn fich in der Schlacht nicht behaupten; mit Dabe vertheidigten fie ihre festen Ruftenplate; Dublin fiel in Brian Boromp's Sand. Diefer mar nach den Siegen über ben Reind bedacht und thatig., die Runfte des Friedens ju pflegen; der Brandflatten, insbesondere von Stiftern und Rloftern, gab es ju hunderten; Gefes und Recht mar aus dem Gleife: Brian Boromy's Waltung bereitete einen beffern Bustand, aber nach feinem Tode brachten Sader um Thron und Beerfahrten der Normannen neues Unbeil. Auch das Mal auch erlagen die Iren keineswegs den Normannen; Magnus von Norwegen, ber biefen zu Sulfe gefommen war, fand Niederlage und Tod; aber der innere Sader gehrte an der Lebensfraft bes Bolfes und bereitete den englischen Normannen ben Sieg vor. viel nun durch Verwustungen und Ansiedlungen der fandinavis ichen Normannen im irifchen: Staatswesen und Bolfbleben anbers geworden, wie viele Institute der Cultur barniedergefunken fenen, wie weit die Sitte fid) verwildert habe, fann nicht ausgemittelt werden: fest steht, daß die Iren in den drei Jahrhunderten, welche der Kampf gegen die normannischen Beimfuchungen dauerte, an Werth nicht gewonnen haben, als welche fie von den englischen Normannen gefunden wurden, etbellt aus dem Obigen; welche fie im Kampfe gegen diefe wurben, ift eine der dunkelsten Schattenzeichnungen der folgenden Geschichte.

## dd. Shotten.

Die romische Herrschaft über Britannien reichte im Rorden eine Zeitlang über die beutige Grenze Englands binaus; Adrian zwar gab die Landschaften nordlich vom Bufen von Solwap auf und erbaute von diesem bis jum Tynefluß eine Mauer jum Schute gegen die unbezwungenen und friegslustigen Bewohner Caledoniens, doch behaupteten die Romer nachher wieder das Land bis jum Forth und Clyde, Antonin und Severus legten Befestigungswerte an und romische Beise wurde bei den Bewohnern i) jener Gegend (Valentia) geltend. Die Erwähnun= gen der Angriffe auf die romische Wehrgrenze find, außer den oben 2) mitgetheilten Berichten von dem altfaledonischem Bolf&= thum, Alles was das Alterthum von den Bewohnern Nord= britanniens überliefert hat. Unstatt der Caledonier treten am Ende des dritten Jahrhunderts die Piften und Scoten bervor?); jene daffelbe Bolf als die Caledonier, diese damals noch nicht in Nordbritannien angefiedelt, fondern irifche Freibeuter an Britanniens Bestfufte. Die Piften befesten den dftlichen Theil des Landes bis jum Fluffe Tweed, Bernicia, deffen Hauptftud bas nachberige Lothian mit Sbinburg. Von den innern Bustanden der Piften schweigt das Alterthum; darüber wie über die Ansiedlungen der Scoten sind andere Quellen zu be-Die Naturgestaltung des Landes bietet eine Grundlage nachheriger politischer Doppelheit; in Nordwesten Gebirge, in Gudoften Ebenen. Der beimische Rame Nordbritanniens,

<sup>1)</sup> Zwischen humber und Tyne wohnten die Brigantes, von da nordwarts bis zum Forth die Otadeni, Elgova, Gadeni, Novanta und Damnii. Ptolem. 2, 3.

<sup>2)</sup> Band 1, S. 78.

<sup>3)</sup> Zuerft in Eumenius Panegyrifus, auf Conftantius Chlorus 297. 308. Bgl. ob. Abfchn, R. 34.

<sup>4)</sup> Palgrave rise and progress of the Engl. commonw. 4, 415.

<sup>5)</sup> Buerft von Marianus Scotus a. 1034. 1040. 1050.

<sup>6)</sup> Fordun (b. Gale ser. rr. Anglic.) 1, 8.

<sup>7)</sup> Ruch ben Reports of the committee of the Highland insbesons bere Male. Laing hist, of Scotl. (1809) 28. 4. O'Conor 1, 123.

angebliche Sammler jener Gedichte, Macphetson, kann von der Anschligung absichtlichen Trugs nicht mehr loszesprochen werben. Doch läßt zu seiner Entschuldigung sich anführen, daß er zuerst schwerlich die Gesthichte zu fälschen, vielmehr nur für seine Poessen Theilnahme zu erwecken gedachte, nachher aber nicht um Ruhm zu erlangen, sondern um den unerwartet erlangten nicht zu verlieren täuschte.

Die Gefchichte bagegen nun ift überaus durftig und arms felig. 1. Wir beginnen mit dem Bolfe der Ebene, ben Piften. Daß diese keltischen, nicht germanischen Stammes waren, eine nit Leidenschaftlichkeit und Befangenheit von ichottischen und englischen Alterthumsforfchern behandelte Streitfrage ), fieht außer Zweifel, so wie, daß sie von den Caledoniern nur durch einen neueren Ramen unterschieden waren. Pift ift wohl von Piktich d. i. Rauber abgeleitet worden; richtiger vielleicht da= von, daß sie außerhalb der romischen Landwehr wohnten 10). Der Rame fommt ohne Zweifel von den Briten. kes alte Sauvtstadt war Abernethn; der Konige werden von 451 bis 842, wo das Reich an die Scoten fam, vierzig gegabliti). Die reichfte Landschaft des Vittenftaates, Bernicia 12), worth Lothian, fudwarts vom Firth of Forth gelegen, war noch nicht lange von den Piften befegt, als fie von den Angelfachsen aus Northumbrien heimgesucht wurde; Edinburgs Rame wird von dem des Konigs Edwy von Northumberland (+634) abgeleitet'; Konig Egfried von Northumberland zwar murbe

<sup>-8):</sup> So Mackintosh Gesch. Engl. D. Uebers. 1, 120.

<sup>9)</sup> The "Pictish question" Chalmers Caledonia (Lond. 1807. 2. 4.) 1, 223 f.

<sup>10)</sup> Chalmers 1, 203.

<sup>11)</sup> Chalmers 1, 206. Borgigficher aber ift bie Ueberficht, welche Palgrave B. 2, 330 f. giebt.

<sup>12)</sup> Palgrave 1, 426.

685 bei Nun=Rechtan gefchlagen; und gethotele, doch aber machte bis zu dem Tweedfluffe bin germanisches Wefen, fich geltend; nachher kappen danische Ansiedler dazu ; alfa, vierfacher Grundstoff der bortigen Bevolkerung vor Unfunft ber framofischen, Normande. Lothian wurde vom angelichfischen Ronige, Edgar 971 als Lehn an den Schottentonig Renneth abgetreten 3 . In der westlich davon gelegenen Landschaft; fidlich von der Golman = Bucht, guch das nachberige Cumber= land mit begriffen 14) und nordmarts bis zum Joch Lomond, traten bei dem erften Undrange: ber Angelfachsen funf mehr britifche als piftische Stamme jusammen ju einem Burbes; verein, und das fo entstandene kleine Konigreich Cambria:ober Qumbriq oder: Sitrathelugid eld): behauptete Ad ungrachket der darque gerichteten Angriffe den Pitten, Scoten, Angelfachsen und Walen mehre Sahrhunderte hindurch, wenn gleich in gewisser Abhängigkeit von seinen nördlichen Nachbarn und den Angelsachsen. indem seit etwa 900 der Tanisk des schottischen Throns dort regierte, den angelfachsischen Königen aber dann und mann Suldigung geleiftet murde 16). Kauptstadt und wordliche: Grenkfeste war aufange Alclund 17). (Wals am

<sup>13)</sup> Palgraye 1, 475. 2, 330. Die von Chalmers mehr hervorgehobene Abtretung an Malcolm II. 3. 1020 wird von Palgrave als uns bedeutend dargestellt.

<sup>14)</sup> Auch hier ift Chalmers 1, 237 f. 367 nicht ins Klare gefom; men; das nachherige Cumberland gehörte allerdings zu dem cumbrischen Staate, beffen brei hauptbestandtheile Reged, Strathclunde und Cumberland waren, Palgr. 1, 434. 2, 325.

<sup>15)</sup> Chalmers 1, 237 f. Palgrave 2, 325 f. 442. 446.

<sup>...16) 3. 28.,</sup> den Königen Eduard bem Aelteren, Edmund, Edgar. Palgr. 2, 327. Im Schottenreiche ward noch unter David I. (Auf. Sh. 12) Strathelunde als besonderer Theil geachtet. Palgr. 1, 447.

<sup>17)</sup> Berftort 869.? von ben Normannen Dlaf und Inguar. Palgr. 2, 326. Dunbarton scheint nicht genau auf ber Statte von Alclund au liegen.

angebliche Sammler jener Gedichte, Macphetson, kann von der Anschuldigung absichtlichen Trugs nicht mehr loszesprochen werben. Doch läßt zu stiner Entschuldigung sich anführen, daß er zuerst schwerlich die Geschichte zu falfchen, vielmehr nur für seine Poessen Theilnahme zu erwecken gedachte, nachher aber nicht um Ruhm zu erlangen, sondern um den unerwarteterlangten nicht zu verlieren täuschte.

Die Gefchichte dagegen nun ist überaus durftig und arm= felig. Dir beginnen mit dem Bolfe der Ebene, ben Piften. Daß diese keltischen, nicht germanischen Stammes maren, eine nit Leidenschaftlichkeit und Befangenheit von schottischen und englisten Alterthumsforfthern behandelte Streitfrage 9), febt außer Zweifel, fo wie, daß fie von den Caledoniern nur durch einen neueren Namen unterschieden waren. Pift ist wohl von Piftich d. i. Rauber abgeleitet worden; richtiger vielleicht da= von, daß sie außerhalb der romifden Landwehr mohnten 10). Der Rame fommt ohne Zweifel von den Briten. kes alte Hauptstadt war Abernethn; der Konige werden von 451 bis 842, wo das Reich an die Scoten fam, vierzig ge= jablt II). Die reichste Landschaft des Viftenftaates, Bernicia 12), worln Lothian, fudwarts vom Firth of Forth gelegen, mar noch nicht lauge von den Piften befett, als fie von den Angelfachsenaus Northumbrien beimgefucht wurde; Stinburgs Rame wird von bem des Konigs Edwy von Northumberland (+634) abseleitet'; Ronig Egfried von Northumberland zwar wurde

<sup>-8)</sup> So Mackintofh Gefch. Engl. D. Ueberf. 1, 120.

<sup>9)</sup> The "Pictish question" Chalmers Caledonia (Lond. 1807, 2. 4.) 1, 223 f.

<sup>10)</sup> Chalmers 1, 203.

<sup>11)</sup> Chalmers 1, 206. Borzüglicher aber ift bie Ueberficht, welche Palgedvo B. 2, 330 f. giebt.

<sup>12)</sup> Palgrave 1, 426.

685 bei Nun=Rechtan geschlagen und getödtet, doch aber machte bis zu dem Tweedfluffe bin germanisches: Mefen fich geltend; nachher famen banifche Ansiedler bagu ; alfo, vierfacher Grundstoff ber dortigen Bevolferung vor Andpuft der französischen, Marmande. Bothian wurde vom angelsächfischen Ronige, Edgar 971 als Lehn an ben Schottentonig Ronneth abgetreten 3 # In der westlich davon gelegenen Landschaft; fidlich von ber Golman = Bucht, auch das nachherige Eumber= Land mit begriffen 14) und nordwarts bis jum Loch Lomond, Braten bei dem erften Andrange; ber Angelfachsen fünf mieht beitische als piftische Stamme jusammen ju einem Burbebe verein, und das so entstandene kleine Romigreich Cambria ober Qumbriq oder Sitrathelugio als); behauptete fich ungeach= tet der darauf gerichteten Angriffe den Biften, Scoten, Angellachsen und Balen mehre Sahrhunderte hindurch , wenn gleich in gewiffer Abhangigkeit von seinen wordlichen Nachbarn und den Angelfachsen, indem feit etwo 900 der Tanift des schottis fchen Shrons dort regierte, ben angelfachfifchen Konigen aber dann und mann Suldigung geleiftet wurde 16). Hauptstadt und wordlichen Grenzfeste mar aufangs Alclund 17). (Gals am

<sup>13)</sup> Palgrave 1, 475. 2, 330. Die von Chalmers mehr hervorges hovene Abtretung an Malcolm II. 3. 1020 with von Palgrave als uns bedeutend dargestellt.

<sup>14)</sup> Auch hier ift Chalmers 1, 237 f. 367 nicht ins Klare gefom, men; das nachherige Cumberland gehorte allerdings zu dem cumbrischen Staate, beffen Bret hauptbestandtheile Reged, Strathcluyde und Cumberland waren. Palgr. 1, 434. 2, 325.

<sup>15)</sup> Chalmers 1, 237 f. Palgravo 2, 326 f. 442. 446.

16) 3. B., den Königen Sbuard bem Melteren, Somund, Ebgar.

Palgr. 2, 327. Im Schottenreiche ward noch unter David I. (Auf. 36. 12) Strathelunde als besonderer Theil geachtet. Palgr. 1, 447.

<sup>17)</sup> Berftort 869.2 von den Normannen Dlaf und Inguar. Palge. 2, 326. Dunbarton scheint nicht genau auf der Statte von Alclund zu liegen.

Elybe), ersisch Dun Briton (Hohe der Bolten), Dunbarton, genannt. Also ruhte die Hauptstärke des Piktenreiches in den Landschaften nördlich vom Forth und Elybe; in diesen aber konnte weder Zahl noch außere Ausstattung des Boltes bedeut tend sehn. Seit dem dritten Jahrhunderte wurde das Christenthum daselbst verkundet. Du von seinem Einstusse auf des Boltes gestsigen und sittlichen Bustand hat die Gschichte nichts zu berichten; Untvast und Rohbeit stheimen dort weben einander gewohnt zu haben. Bon der altsaledonischen Ungebundenheit in der Mischung der Geschlechter mag es zu erkläten seyn, daß im Abusgshause die Erbsolge mehr nach der Mutter, als dem Bater gevegelt war.

neber diese Pikten nun erhoben sich int neunten Ichrhunsberte die irischen Gaelen oder Scoten. Schon im dritten Jahrhunderte, in des Josephandes, Dal=Riada, genannt Amsiediet ein Stud des Hochlandes, Dal=Riada, genannt vom Ansühver Reuda<sup>20</sup>), besetzt haben; minder unsicher als dies ist die Angabe, daß im I. 503 Sets drei Schne Loarn, Angus und Fergus das Hochland Alben einnahmen; den Weissaugungsselsen, Lia-fail, von Island dahin drachten<sup>21</sup>) und Fürssten von ihren Geschlechtern in Alben herrschten. Dergleichen irische Ansiedler kamen im achten Jahrhunderte auch nach Cumsbria; von ihnen kommt der Namen Galloway (Gallwallia), der seit 900 gesunden wird<sup>22</sup>). Der Stoten heimischer Name war Gaoihel, Gael und von der neuen Heimath Albanach;

<sup>18)</sup> Chalmers 1, 317.

19) Palgrave 1, 467. Eine andere Erklärung biefes Brauches weiß freilich Beba 1, 1 zu geben, die ans Schthien zu den schon in Freind angestedelten Scoten ankommenden Pikten, welche keine Weiber hatten, ethielten deren von den Scoten unter der Bebingung, bei der Konigswahl (ubi res veniret in dudium) nach dem Weiberstamme zu

<sup>20)</sup> Beba 1, 1. — 21) O'Con. 1, 3, 45. — 22) Chalmers 1, 358

die Piften wurden von ihnen Cruitneach, Cruithne d. i. Kornfreffer genannt 23). Darin befundet fich, daß die Scoten, Jager und hirten des Gebirges, den Ader nicht eifrig bauten. Daß die Sprache berfelben bon der altbritifchen ber Piften verschieden war, bemerkt Beda 24); daß sie großere Ruftigfeit hatten, als die Piften, ist wahrscheinlich, eben so, daß Rei= bungen zwischen den beiden Boltern nicht aufhorten, daß aber bas Bestehen bes Pittenreiches durch die Zertheiltheit der Scoten einige Jahrhunderte gefriftet wurde. Uebrigens wiffen wir außer Konigenamen von Rieder = und von Sochschottland 25) so gut wie gar nichts bis gegen die Mitte des neunten Jahrhunderts. Bon heimischer Ueberlieferung oder Dichtung der Piften und Scoten hat fich durchaus fein Denkmal erhalten, das über die Zeit der Vereinigung beider Adlfer hinausreichte; der alteste erfische oder gaelische Dichter des Hochlandes, von dem ein Gedicht Duan übrig ift 26), lebte unter Ronig Daltolm Ceanmore im elften Ih. Die altern Chronifen 27) fieben in Nactheit und Ruchternheit weit unter den irischen und die Fabeleien in den Anfangen der spätern, wenn nicht nach den irifchen wiedergegeben, find noch rober, als die irifchen. Storenfriede des gefamten Zeitalters, die Normannen, zeigen

<sup>23)</sup> O'Flaherty Ogyg. 188. Chalm. 1, 204. Mit ben homerischen Deroen hatten bie Gaelen gemein, bag fie keine Fische agen. Chalmers 1, 460.

<sup>24)</sup> Er nennt (3, 6) vier Sprachen, der Beiten, Pitten, Scoten und Angeln, auf der britischen Insel.

<sup>25)</sup> Chalmers 1, 278. 334. Palgrave 2, 330.

<sup>26) 3</sup>um Theil übers. v. O'Flaherty in Ogygia vindicated 1775. Urschrift und Uebers. in Enquiry into the hist. of Scotland 17891

<sup>27)</sup> Chronica Regum Scotorum von Fergus bis A. Wilhelm; Chr. Regg. Scot. von Fergus b. A. Aler III. u. a. in dem trefflichen Buche: Innes critical essays mit dem schäfbaren Anhange of ancient pieces.

fich auch bier, und von ihrem Auftreten fcheint eine Sauptbes gebenheit der altschottischen Geschichte abhängig gewesen zu senn. Im Jahre 839 wurden die Diften von normannischen Wiffin= gen überwunden 28); der darauf folgende Stand der Unfraft mag für die Scoten Lodung ju einer heerfahrt gewesen fenn. Bei ben Scoten war felt 836 Konig Renneth II. Mac Alvin : Dieser besiegte 842 den Piftenkonig Wred, vereinte das Viftenland mit dem feotischen Sochlande, verlegte den Ronigssis nach Scone 29) und mard der erfte Ordner des Doppelftaats, deffen politische Submarten, wie oben bemerkt, erft spater fich bis ienseits des Bufens von Solwan und jum Tweedfluffe erweis terten.30); neben dem der Staat von' Strathelunde bestand. Die Einheit des Konigthums über Piften wurde nicht wieder unterbrochen 31). Das piftische Volksthum wurde nun durch Eindrang des galifch = fcotischen von Westen ber und des Ger= manischen von Gudoften ber verfummert, so daß es der Ge= fcichteforschung fast gang und gar untenntlich geworben ift: boch bestanden noch 1138 die Piften neben den Scoten 32) und

<sup>28)</sup> Chalmers 1, 213. 29) Ebuard I. brachte ihn nach der Westminsterabtei, wo er noch

purhauben: ift. Chalm. 1, 467, 68.

<sup>30)</sup> Beda 4, 26 spricht von dem fretum, quod Anglorum terras Piotorumque disterminat, d. i. dem Forth. 31) Die Konigsreihe ist folgende: Kenneth Mac Alpin 843 — 859,

Donald Macalpin — 863, Constantin Mac Kenneth — 881, Nobhod. Hugh Mac Kenneth — 882, Cocha und Grig — 893, Donal IV. M. Const. — 904, Constantin III. M. Cocha — 944, Malcolm I. M. Don. — 953, Indulf M. Const. — 961, Duf M. Malc. — 965, Culen M. Ind. — 970, Kenneth III. M. Kenn. — 994, Constantin IV. M. Cul. — 995, Kenneth IV. M. Duff — 1003, Malcolm II. M. Kenn. — 1033, Duncan Entel Malc. II. — 1039, Macbeth M. Kinleth — 1056, Lulach — 1057, Malcolm III. Ceanmore M. Dunc. — 1093, Donal=Bane M. Dunc. — 1094, Duncau II. M. Malc. — 1094, Donal=Bane M. Dunc. — 1094, Duncau II. M. Malc. — 1094, Donal=Bane — 1097. Chalm. 1, 375.

<sup>32)</sup> Palgrave 1, 418.

bis auf heutigen Tag sind Ueberbleibsel der piktischen Bolkssprache vorhanden 33). Das Galisch-Scotische herrschte auch über das Niederland hin, bis es am Ende des elsten Jahrshunderts daselbst dem Germanischen Raum gab, dagegen aber der grimmigste Haß zwischen den Bewohnern des Hochlands und des Niederlandes aufwuchs 34). Auf jenes also, die Haupterschelnung dieses Zeitalters, muß vornehmlich unsere Ausmertssamseit sich richten.

Dies führt unsern Blid zurud auf irische Institute, die von Irland sich nach Albanien verpflanzten. Dergleichen was ren das fürstliche Erbsolgegesetz, daß der Nachfolger (Tanist) bei Lebzeiten des Fürsten aus dessen Geschlechte, gewöhnlicher der Bruder als der Sohn, gewählt wurde 35). Ferner die Clansversassung, welche in Albanien einen schroffern Charafter, als in Irland, annahm, indem die Eroberer die frühere kaledonissche Bevölkerung in Knechtstand herabbrückten und als Lairds über diese, ihre leibeigenen Scallags, Gewalt übten, in deren Geschlechtern der Brauch der Tanistry, wie in den königlichen,

<sup>33)</sup> Scinrich von Suntingson († 1159, in Savile rr. Anglic. scr. Frankf. b. Bechel 1601. S. 299): — Quamvis Picti jam videantur deleti et lingua eorum ita omnino destructa, ut jam fabula videatur, quod in veterum scriptis eorum mentio invenitur, und Fordun (4, 1, 5. Sale S. 660) s. Chalmers 1, 216.

<sup>34)</sup> Forbun (c. 1350) ist vollgultiger Bertreter der niederschottischen Gesinnung: Maritima gens, heißt es S. 591 von den Niederschotten, domestica est et culta, sida, patiens et urbana, vestitu siquidem honesta, civilis atque pacifica, circa cultum divinum devota, sed et obviandis hostium injuriis semper prona. Dagegen: Insulana sive montana serina gens est et indomita, rudis et immorigerata, raptu capta, otium diligens, ingenio docilis et callida sorma spectabilis sed amictu desormis, populo quidem Anglorum et linguae, sed et propriae nationi propter linguarum diversitatem insesta jugiter et crudelis, Regi tamen et regno sidelis et obediens, nec non faciliter legibus subdita, si regatur. Bgl. Palgrave 1, 479.

<sup>35)</sup> Fordun 4, 1. 6. 658. Chaim. 1, 306.

galt und die dem Konige eben so oft die Waffen entgegentrugen, als ihm beiftanden 36). Die gesamte Bevolkerung ging auf in folden Clans, die von ben Gefchlechtern der Lairds ihre Ramen, Mac Donald, Mac Gregor, Mac Leod ic. fubrten, und aus denen nur die bedeutenosten Bersonen durch Beinamen insbesondere auszeichnet murden. Auch die iri= iche Art der Gutervertheilung, gavelkind, daß jeder neue Laird die gesamten Landereien neu vertheilte oder doch es zu thun berechtigt mar, bag überhaupt der Befis eines Grund= ftudes mit dem Tode des Besigers aufhorte 37), fam in Albanien auf. Ebenfalls das Recht der ersten Racht ober Erhebung einer Abgabe, marcheta, ftatt beffen Uebung 38), und das Recht des Laird über Leben und Tod der Clangenoffen 39). Stattlichkeit und Pracht des Lebens mangelten fo gut, als der Bur Fehde waren Sinn und Sand allezeit rege; Seelenadel. mit dem Laird jog ber Clan, aufgeboten durch Umfendung des Erofh Tarie, einer Stange, Die ein blutiges und ein ange= branntes Ende hatte; von ritterlicher Sochherzigkeit weiß nur Macpherson's Offian; die Geschichte muß auf Robheit und Unmenschlichkeit, der Schotten fruber Beit aus den ihnen fpater anhaftenden Eigenschaften 40) fcbließen. Bardengesang scheint

<sup>36)</sup> In der Landschaft Galloway wurde die administrative Gewalt noch im zwölften Ih. nur als eine Fiction der väterlichen Gewalt bestrachtet; und kein Mensch, der vom Könige diese Landschaft zu regiesen abgeschickt war, konnte dort im Frieden die Gerrschaft ausüben, wenn er nicht von dem Wolke, das er regieren sollte, als Familienshaupt oder als Haupt eines Clan angenommen wurde. Thierry Gesch. d. Erober. Engl. d. d. Norm. 2, 56.

<sup>37)</sup> Chalmers 1, 307.

<sup>38)</sup> Derf. 1, 499. Bon ber Marcheta waren auch bie Tochter ber Ebelsten nicht frei; sie hatten an Konig ober Konigin zu leiften. Regiam majestat. (f. N. 42) S. 104.

<sup>39)</sup> Palgrave 1, 213.

<sup>40)</sup> S. M. 34, wo Fordun nicht eben fehr übertreibt Bon der

der einzige Hebel und Schmuck des Lebens gewesen zu seyn; wie der irische Flath, so hatte auch der schottische Laird einen Hosbarden; auf einige Ueberreste von Bardengesängen, viels leicht sehr jungen Ursprungs, mogen sich die hochstiegenden Phantome des macphersonschen Ossan gründen. Bur Begleistung des Gesangs diente Dudelsack und Pfeise. Dem Auge, wie dem innern Dünkel des Edelmanns behagte die buntsarzbige Tracht, nach irischem Brauche zur Unterscheidung der Stände üblich 4°.). Das Recht wiesen die Brechon, deren Sasungen auch in Bardenlieder gefaßt wurden 42°), und Bussleistung, Ero, in Bieh galt darin als Hauptsaß 43°).

Bon besonderer Wichtigkeit für die Anfänge der Schrift und Gesittung ward die Stiftung der Euldeer=Ordens auf Hy oder Jona durch Columba (563, + 597), deffen Wirkssamkeit sich bei weitem mehr gen Albanien als gen Irland

Robheit und Unguchtigfeit ber Bewohner Strathclunds f. Palgrave 1, 448. 468.

<sup>41)</sup> S. oben S. 260.

<sup>42)</sup> Erhalten haben fich die Satungen der Barden von Strathclund. Palgr. 1, 36.

<sup>43)</sup> In Regiam majestatem Scotiae veteres leges etc. op. Io. Skenaei Edinb. 1609. 4. S. 103 f. Desgl. in Houard traités sur les cout. Anglo - Norm. Vol. 2. Die Bestimmung bes Cro ift fast bas einzige volksthumliche Element in dem gefamten angeblich unter Das vid I. aufgezeichneten Befete, bas gewiß erft fpater aus Fliden bes romischen, kanonischen und Feudalrechts zusammengeschrieben und überbies nicht eigentlich vom Ronige als Gefet befannt gemacht murde. Das Cro eines Bauers war 16 Ruhe, eines Carl 66 und zwei Orits tel (!) Ruhe. Alterthumlich ift auch, daß wenn ein rudwarts Reitens ber mit den Roghufen einen Menschen tobtet, bafur ber vierte Fuß bes Pferbes, oder beffen Werth, ju geben fen (4, 24, S. 100). Rehre Bestimmungen über Diebstahl, Mothzucht, Murbrum und gewöhnlichen Todschlag (S. 95 f.) haben ebenfalls im Bolksbrauche ihren Grund, obwohl Spateres zugemischt ift. — Bu Band 1, 165 (Bergelb von Wer b. i. Mann) bemerten wir, bag fchon Stenaus (Reg. maj. S. 99) ver i. e. vir, homo ertlårt.

außerte 44): Früher, als in einem andern europäischen Staate geschah, ließen Könige des Hochlandes sich von geistlicher Hand, von den Aebten auf Jona, weihen 45). Daß die sämtlichen Beswohner des Hochlandes Christen waren, ehe das Piktenreich unter sie kam, ist nicht zu bezweifeln; doch zeigen bedeutende Fortschritte des Kirchenthum allerdings sich erst seit der Berspflanzung des galischen Königthums nach der Ebene.

Die Geschichte der Gesetzgebung ift in der des Brauchs

enthalten: das genügte aber den schottischen Chronifenschreibern und Alterthamlern nicht; Diefe fuhren als Gefengeber an ben obengenannten Kenneth II., Alpins Sohn, angeblichen Urheber der Mac = Alpinischen Gesetse 46), dann Malcolm II., beffen vorgebliches Gefetbuch 47) aber ein aus angelfachfischen und normannischen Lehnsbrauchen zusammengefehtes Flickwerk ist', ferner Macbeth, julest Malcolm III. Ceanmore. diesen Konigen dergestalt beigelegt wird, ist entweder nicht naber angegeben, oder in der uns erhaltenen fchriftlichen Ubfaffung unecht; wohl aber fann der erfte Ronig des vereinten Reiches als Ordner und Bermittler der nun mit der Berbin= bung beginnenden neuen Staatseinrichtung angefeben werden, und denfelben nennt die Rirchengeschichte als Forderer firchlicher Einrichtungen. Das vereinte Konigreich enthielt gebn Diftrifte: Rife, Strathern, Athol, Angus, Moere, Aberdeen, Moran, Argyle, Rof, Sutherland und Cathnes 48). - Ueber jedem von Diefen stand ein Maormor 49); die Than- und Saelswürde fam erft im folgenden Beitalter nach Schottland. Die Macht des

<sup>44)</sup> Chalmers Cap. 8. 1, 436 f.

<sup>45) 3</sup>m 3. 574 (Chalm. 1, 323). Byl. 28b. 1, 249. N. 6.

<sup>46)</sup> Fordun 4, 8.

<sup>47)</sup> In Regiam majestatem. 6. 1-7.

<sup>48)</sup> Chalmers 1, 452.

<sup>49)</sup> Maer feltisch: Bert; Maormor großer Bert. Chalm. 1, 441.

Königs war gering; um ihn waren Maormors und Bischöfe, und gesethliche Anordnungen bedurften der Zustimmung und des Beschlusses von diesen.

- Aber auch nach diesem war dem Gesete keineswegs volle und rechte Geltung ermittelt. Gebr angiebend murde fur unfern Gefichtspunkt fenn ju verfolgen, wie entweder die Soch= lander als Gieger den übermundenen Viften galifches Geprage aufdruckten ober umgefehrt von diesen bedingt murben; aber es ift tein jufammenhangender Faden durch die fast fimmerifche , Duntelheit aufzufinden. 'Ausgemacht ift, daß die gaelifche. Sprache fich auch in die Ebene verpflangte und die Ronige bis Ende biefes Zeitraums biefelbe rebeten 50); wiederum, daß bie im Piktenlande, wenigstens in Lothian, burch angelfachfische und danische. Niederlaffungen und nachbarlichen Bertehr berrschend gewordene germanische Sprache von Malcolm III. Ceanmore, auf welchen feine angelfachfifche Gemablin Dargarethe ungemeinen Ginfluß ubte, neben der gaelifden, von ben folgenden Konigen aber nur germanisch geredet murbe. Alfo begann mit Ende diefes Zeitraums, welcher fur die fcot= tifche Geschichte sich mit Donal-Bane (+ 1097) schließt, abermals eine Rluft zwischen dem Bolte der Ebene, den germani= firten Piften und den gaelischen Bergbewohnern einzutreten; die Konige zuerst ließen von der angestammten Beise. Dals colm III. und Margarethe bereiteten die Umwandlung vor; sie erfulte fich im zwolften und dreizehnten Jahrhunderte.

Beiden Bolfern gemeinsam war nichts so fehr als das Kirchenthum und hiebei waltete der von den Culdeern herruh= rende Eifer der Gaelen vor 1). Kenneth II. Mac Alpin er= baute 849 zu Dunkeld ein Heiligthum für Columba, das auf einige Zeit als Primatkirche Schottlands geltend wurde; die

<sup>50)</sup> Chalm. 1, 305. - 51) Derf. Cap. 8. 98. 1, S. 426 ff.

Mebte, nachher Bifchofe, von Dunfeld behaupteten den Primat, bis fie von den Bischofen ju G. Andrews, einem gegen Ende des neunten Ih. gestifteten Rlofter und bald bajugefellten Bisthum überragt wurden. Die Bisthumer waren fast insgefamt nach Culbeerweife mit Rloftern verbunden, fo ju Brechin, Dumbeane zc. 'Infel Jona wurde Begrabnifftatte Renneths II. und mehrer folgender Konige. Der geistliche Zehnte tam, wie es scheint, schon gegen 910 auf; als gewiß vorhanden erfcheint er in der Zeit Malcolme III. Ceanmore. Diefer Konig und feine Gemablin Margarethe waren überhaupt. von regem Eifer fur das Rirdenthum erfullt; von ihm fam die Eintheilung Schottlands in Didcefen ber 52); jur Abstellung eingeriffener Disbrauche veranstalteten fie 1074 eine Rirchenberfammlung, auf der Ronigin Margarethe fehr beredt das Wort führte 53). Wir sehen die Anfundigung des gregorianischen Beit= alters.

In eben dieses Königs Zeit lebte der galisch=schottische Barde, dessen Gesange das alteste schriftliche Denkmal galischer Sprache sind <sup>54</sup>), Eolca Albain Uile (g. 1057). Später als dieses sind schriftliche Anordnungen der Könige, ja selbst Handsesten irgend einer Art; sie kommen erst in König Edgars Zeit (1097—1106) vor. Münzen sind noch jüngern Urssprungs.

Störungen der Entwickelung gefittetern heimathlichen Bolkslebens gingen zumeist aus dessen Rohheit und Unbändigkeit und der nimmer rastenden Haderlust hervor; jedoch mangelte es auch - nicht an Heimsuchungen durch außere Feinde. Irische Nor-

<sup>52)</sup> Palgrave 1, 170.

<sup>53)</sup> Chalmers 1, 440. Der schottische Rierus konnte nur Gaelisch, Margarethe nur Angelsächsisch reden, König Malcolm, der beide Spraschen redete, machte den Dollmetscher.

<sup>54)</sup> M. 26. O'Conor 1, 2, 122.

mannen thaten Raubzuge von der Mitte des neunten Johrhunderts an; mehre schottische Konige wurden von jenen erschla= gen; am haufigsten und barteften litt die Mutterstätte galifchen Rirdenthums, die Insel Jona 55). Bon Danemark und England aus erschienen normannische Raubschaaren unter Malcolm II. (1003-1033), fanden aber die tapferfte Begegnung 56) und ein Bertrag zwischen Malcolm und Suen schaffte den Schotten auf einige Beit Befriedung; boch that Knut einen neuen Einfall 1031. Dit den Angelfachsen dagegen bestand mehrentheils gutes Einverstandniß, mindestens Unbefummertbeit um einander. Bur Schlacht bei Brunnaburg jogen aber mit den Danen und Walen die famtlichen nordlichen Stamme gegen Ronig Athelftan, und Lebnshuldigung leifteten mehre Schottische Konige an angelsächsische über mehr als die Land-Schaften füdlich von Forth und Clyde "). Gine neue Ordnung der politischen Berhaltniffe begann auch fur Schottland mit der Eroberung Englands durch Wilhelm von ber Normandie; Mal= colm III. Ceanmore gab dem fluchtigen Edgar Atheling Freis ftatte, vermablte fich mit beffen Schwester Margarethe und that 1070 einen Einfall in England 58); diefen erwiderte Wilhelm 1072 durch eine Seerfahrt nach Schottland, und Malcolm mußte den Lehnseid leiften und Cumberland abtreten, worauf in Sudwest die Bucht von Solwan zur stetigen Mart Schott= lands wurde.

<sup>55)</sup> Die oft wiederholten Raub = und Morbfahrten der Normannen f. b. Chalm. 1, 474.

<sup>56)</sup> Fordun 4, 39.

<sup>57)</sup> Eine ber hiftorischen Streitfragen, die bas Staatsrecht berühren und beren Berfechtung früherhin von Staatswegen theuer bezahlt worden ift, beren Logung fur die Wiffenschaft zu Gunften der englischen Krone entschieden zu senn scheint durch Palgrave Cap. 20.

<sup>58)</sup> Balter von Demmingford b. Gale G. 459.

## c. Die Normands.

Es ist keine Ueberschäßung, wenn die Gründung eines normannischen Herzogthums in Nordfrankreich hier in einem eigenen Abschnitte behandelt wird; die Normands — so mögen die in Frankreich angesiedelten Normannen wohl genannt werden — nur durch lockeres politisches Band an Frankreich geknüpft und so gut als selbständig, nachher Eroberer Englands und Gründer eines Staats in Unteritalien, sind für Sitten = und Staatengeschichte des Mittelalters eine der wichtigsten bedingenden Erscheinungen. In diesem Abschnitte ist darzuthun, wie das standinavische Bollsthum in Frankreich und durch französisches Wesen bedingt zu einem normandischen wurde, in einem später folgenden, wie die Normands bedingend aus den Schranken des Herzogthums heraustraten.

Als Staatengrunder begegnet uns hier einer der gewalstigsten Seekonige und seinen personlichen Gaben zumelst ist die Entstehung eines Staates aus feeranderischen Raubherbergen beizuschreiben. Bu der Zeit, als Harald Harfagr seine Alleinsherrschaft in Norwegen grundete, verließ die standinavische Heismath Hrolf, von seiner übermäßigen Länge genant Gaungu Prolf, weil er zu Rosse siehend mit den Füßen die Erde zu erreichen und gehen schien. Sein Geburtsland soll Danemark gewesen seine fchien. Sein Geburtsland foll Danemark gewesen sein er wider Harald Harfagre Friedensgebot Viehzund am Strande (strandhug) begangen hatte. In Frankereich erschien er zuerst im I. 876 3). Ein Vierteljahrhundert

<sup>1)</sup> Shorre Sturles. Haralbs & 14. Eine befriedigende Zusammensfiellung der auf ihn bezuglichen Berichte und Sagen f. in Torsaei hist. Norw. 1, 88 f.

<sup>2)</sup> Dudo v. S. Quintin in Andr. du Chesne script. rr. Norm. S. 99. — 3) Deri. S. 75.

lang verfucte er fich bald hier, bald in England, wo ein banischer Sauptling in Northumberland (nicht aber Konig Alfred) ein Bundniß mit ihm einging, und in Schottland; in Frankreich mag er an den großartigen Unternehmungen der Normannen jener Beit, namentlich den Belagerungen von Paris, Un= theil genommen, Karl der Dicke und Odo follen Bertrage mit ibm geschloffen haben: gegen das 3. 900 war das Kustenland von der Umgegend von Rouen bis jur Bretagne als fein Befis= thum anzuseben; ibn zu vertreiben konnte nicht gehofft merden; die Fortsetung feiner iconungelofen Bermuftungen vermogte die verzweifelnden Mannen Karls des Einfaltigen diefen jur Abschließung eines Bertrags mit Grolf über Abtretung def= fen, mas er ichon befag, ju bewegen. Dies ift der folgen= reiche Bertrag von S. Clair an der Epte d. J. 912. befam als Lebn Rarls des Einfaltigen in Frankreich die Land= schaft, welche gegen die Bretagne hin den Fluß Coisnon 4), in Guden den Blug Epte jur Grenze hatte, und in Often bis gegen Ponthieu und Beauvais über die Seine hinausreichte; fie biek von nun an Herzogthum Normandie. Die vierzehniah= rige Lochter Rarls der Rablen, Gisla, murde Gemablin Grolfs. Dagegen nahm dieser und mit ihm die Mehrzahl feines Raub= gefolges zwar das Chriftenthum an, die Lehnshuldigung aber, welche er vermittelst eines Fußtuffes leisten follte, lehnte er ab und der-gemeine Normann, welchen er ftatt feiner dazu stellte, hob des Konigs Fuß, statt ju diesem fich niederzubeugen, ju fich empor, so daß der Konig jum Jubel der brutalen Norman= nen rudlings niederfiel 5). Angeblich wurde die Bretagne Roberts Lehn; die Frage ist so streitig, wie die vom Lehns=

<sup>4)</sup> Derf. 93 und über den Bertrag S. 84. Die Angabe der Grenzen s. 6. Saufred. Malaterra 1, 1. in Muratori ser. rr. Ital. Vol. 5. 5) Duda 84. Le Roman de Rou par Rob. Wace (publié p. Fréd. Pluquet. Rouen 1827, 2. 8.) B. 1, S. 95.

stande Schottlands unter England, Danemarts unter Deutschland und ahnliche; die thatsächlichen Zustände haben nachher selten den Ansprüchen der Herzige von der Normandie entssprochen.

Run gings zur Einrichtung des Gemeinwesens; die Raubgenoffenschaft borte auf, der neue Bergog, nun Robert genannt, wurde ein eben fo tuchtiger Gurft der Sicherheit und des Rechts, als er juvor furchtbarer Mann der Gewalt gewesen mar. 2n fein Raubgefolge, meistens wol Danen, wurde Land vertheilt b), und zugleich auf den Grund des neuen Befigthums theils der bisher schon bestandene Vorrang ausgezeichneter Wikinge als Adel befestigt, theils dadurch eingeführt. Die Maffe des nic= dern Volkes bestand außer gemeinen Normannen auch aus dem Ueberreste der bisherigen Westfranken und mehrte sich durch Gin= wanderung; Lebensmittel follte junachst die Bretagne geben 7). Das neue Berzogthum umgab fich mit einem Lehnsadel, und die Gesetzgebung ging hinfort aus von dem Lehnshofe, den der Bergog mit seinen Mannen bildete b; der Klerus gelangte, wie es scheint, erft spater jur Theilnahme an dem edeln Rathe 9). In Folge weiterer Entwickelung bildete nachher darque sich das échiquier von Rouen. Robert handhabte mit furchtbarem Ernste Krieden und Sicherheit. Der (von ihm stammende?)

<sup>6)</sup> Funiculo divisit. Dubo S. 85. Das dies standinavische Sitte war s. Ihre: Rep. Bgl. Grimm d. Rechtsalterth. 540. G. B. Depping hist. des expéditions maritimes des Normands 2, 124.

<sup>7)</sup> Dubo S. 85. Guilielm. Gemetic. (v. Jumicges) b. du Chesne scr. rr. Norm. 2, 17 f.

<sup>8)</sup> Iura et leges sempiternas voluntate principum sancitas et decretas plebi indixit. Guil. Gem. 2, 29. Dubo (den Wilhelm von Jum. ausgeschrieben hat) &. 85. Daher die alteste Gesessammlung ein contumier.

<sup>9)</sup> Depping 2, 128. 166.

Ruf Haro 10) diente jum Aufgebot gegen Friedensbruch : wer ibn borte und nicht berbeieilte, den Frieden aufrechtzuhalten, fiel in Strafe. Diebstahl und Sehlerei deffelben toftete das Leben; mindestens wurde mit Verstummelung an Auge, Sand oder Fuß gebugt "). Un das Undenfen von Roberts Strenge haben fich Sagen und Rabeleien ffandinavischen Ursprungs ge-Inupft, g. B. daß ein von ibm an einem Baume aufgebangtes goldnes Armband unberührt geblieben fen 12). Die Gefetgebung vervollståndigte fich unter Roberts Nachfolgern : Wilhelm Langdegen (Longa-Spata) 932-943, Richard I. - 996 13), Richard II. — 1026, (Richard III.), Robert II. — 1035, Wilhelm II. dem Baftarde und deffen Nachfommenschaft. Gine und erhaltene Sammlung normandischer Gesetze aus dem dreigehnten Sahrhunderte, die jedoch nicht unter offentlicher Autoritat verfaßt wurde 14), tragt durchweg das Geprage des Feudal= und Rirchenwesens.

Die Entwickelung eines neuen Bolfsthums der Normands verfolgen wir in den vier Hauptrichtungen, auf die Ueberbleib-

10) Bon heer? herr? ober nichts als bequeme Aussprache von Hrolf selbst? Ueber die Sache s. Codex legum Normannicarum in Io. Pt. de Ludewig reliquiae manuscript. diplomat. T. 7, 'S. 258, womtt ber altsranzösische Tert der coustumes de Normandie (Rouen 1578 und oft nachher) wörtlich übereinstimmt.

11) Roman de Rou 1970. 71:

Larrons è robéors feseit tost demembrer

Crever ex (yeux), u ardre en pudre, u piez è puings coper, Bald barauf folgt die schen von Dudo und Wilh. v. Jum. erzählte Geschichte von dem Bauer, dessen Frau ihm das Acergerath entwens det und, nachdem er bei dem Herzoge Anzeige gemacht hat, und nach dem Thater gesorscht wird, offenbart, daß sie es nur zum Versuche gethan, worauf er die Sache verhehlt, darum aber mit der Frau aufz geknüpst wird.

12) Depping 2, 131.

14) S. N. 10.

<sup>13)</sup> Par tote Normendie establit bonnes loiz. Rom. de R. 4869.

fel des Standinavischen, auf das Christenthum, das Lehnes wefen und den Einfluß des Frangolischen.

Bon dem fandinavischen Stammaut in der auferlichen Gestaltung blieb die ungemeine Leibeslange noch geraume Beit; die blonde Farbe des Saars wird noch jest häufiger in ber Normandie als im übrigen Frankreich gefunden 15). Bon skans Dinavischer Sitte erhielt bis jum fechezehnten Jahrhunderte fich ber Biertrunt, welcher bald nach ihrer Niederlaffung den Rors mands den Spottnamen drachiers gubrachte 16); in der Ropfbededung der normannischen Beiber, bonnets de Cauchoises, will man ein Ueberbleibsel ffandinavischer, noch auf Island üblicher Tracht erfennen; in Bucht und Behandlung des Roffes waren die Normands des Mittelalters ausgezeichnet: jedoch Alles dies und bergleichen, wenn auch noch fo vielerlei, ift nur fur Gulle ju achten; den Rern giebt die Ginnebart, Sprade und Literatur. Saben nun Abenteuerluft, Raubsucht und · Uebermuth einen der erften Plate in dem Verzeichniß altnors mannischer Eigenschaften: Diese dauerten auch bei den Normands fort und anderthalb Jahrhunderte spater verpflanzten sie fich mit ihnen nach Unteritalien und England. Bon der Geeraus berei ließen feit Grundung bes Bergogthums die Normands ab; auch bei ihnen ging eben fo als dereinst bei den Angelsachsen aus Seerauberei feineswegs friedlicher Seeverfehr und Sandel hervor; die Richtung ffandinavischer Wifinge nach Walland borte aber wegen der Ansiedlung ihrer Stammbruder nicht ganglich auf; wiewohl den Bermuftungen durch die lettern ein Biel gefest mar; es fam ju Berbindungen gwifchen den Angefiedel= ten und den Abenteurern; dies mehrte die ffandinavische Be= vollferung des Bergogthums; dem Bergoge Richard I. famen

<sup>15)</sup> Anmerf. ju Rom. de Rou 1, 225.

<sup>16)</sup> Rom. de Rou 9902.

Danen ju Bulfe gegen ben vorletten Rarolinger Franfreichs, Ronig Lothar; ein Theil berfelben befehrte fich und blieb im Betjogthum, die von wilder Luft am Beidenthum erfullte Maffe aber ließ Richard nach Spanien geleiten 17). Bier ging die Berfchiedenheit der Sinnesart, welche den langern Aufenthalt der Lettern in der Normandie für beide Theile unbehaglich machte, wohl nicht minder aus dem Gegenfage des feffaften und des Freibeuterlebens als der Religion bervor. ber aber als fonst irgend etwas in der Geschichte der Umgestaltung standinavischer Eigenthümlichkeit in der Normandie ist das rafde Schwinden ber ffandinavischen Sprache. Rur in Bapeur und beffen Umgegend wurde noch einige Menschenalter nach Grundung des Bergogthums ffandinavifch gesprochen 18), außer= dem drangte fich das Frangosische vor; schon in Wilhelm Lang= begens Zeit wurde am Sofe zu Rouen Franzosisch gesprochen. Bur Ausbreitung der frangbifichen Sprache unter dem Bolfe trug wohl am meisten bei, daß die Rormands großentheils frangbfifche Weiber nahmen. Seut ju Tage ift bas Andenfen an die Stammsprache ber Normands nur noch in Ortenamen vorhanden 19). Spuren von ffandinavischer Poesie, von Runenschrift z. find durchaus nicht aufzufinden.

hauptgrund des zulest gedachten Umftandes war der hohe Eifer, mit welchem die Mehrzahl der Normands — ein Theil

<sup>17)</sup> Dudo 151: — Northmannos immanissimae ferocitatis sibi adesse coegit etc. Illos vero, qui oberrare cupiebant paganis ritibus, conduci fecit ad Hispaniam. Unterwegs plunderten diese achte sehn Städte aus.

<sup>18)</sup> Dubo S. 112. Ngl. Anm. 3u Rom. de Rou 1, 126. und Raynouard observatt. sur le Rom. de Rou (Rouen 1829) Chap. 2.

<sup>19)</sup> Bierville, Normanville, Norville, Varengeville, Rouville, Tancarville etc. Caudebec, Foulbec, Carbec (bec Bach), Croixdal (That), Dieppedal, Houlme b. Rouen (colm), la Hogue u. c. S. Depping 2, 336 f.

blieb allerdings eine Zeitlang dem Heidenthum ergeben 20) das driftliche Kirchenthum pflegten. Das Beisviel gaben die Robert I. blieb sieben Tage im Taufgewande und Heridge. jeder dieser Tage ward ausgezeichnet durch reichliche Schenkungen an Kirchen 21). Wilhelm Langdegen hatte Reigung Monch zu werden 22), Richard II. heißt der Gute 23), Robert II. wurde vom Bolte der Teufel genannt, malfahrtete dber nach. Berufalem. Den Bergogen eiferten in bergleichen und anderem firchlichem Werte nach Barone und Gemeine. Der Gifer Kirchen ju bauen und Pfarren ju grunden mar überaus rege; auch Ribster murden gestiftet; die Abtei Bec, gegrundet 1034, gelangte bald zu hohem firchlichem Ruhme 24). Noch prangt Die Normandie mit ftolgen Dentmalen mittelalterlicher Baufunft 23); die Baulust wurde auch im Laiengebiet werkschopfes rifd. Aus dem Berein des Aberglaubens und der Abenteuers lust gingen Vilgrimschaften hervor; Normands, auch unter ber Pilgrimefutte furchterlich mit Wehr und Waffen, wurden im zehnten und elften Sahrhunderte auf den Wegen nach den beruhmten Wallfahrtborten jahlreich angetroffen. Sittlichkeit ward durch das Kirchenthum jener Zeit nicht nothwendig ausbedungen und im Allgemeinen wenig gefordert; so in der Ror-Richt weil Priefterebe bis ins zwolfte Sabrbundert

Gent ama de religion; Mult mist granst entencion A clers e à muines amer.

Rom. de R. 5941 f.

<sup>20)</sup> Depping 2, 163. — 21) Dubo S. 85.

<sup>22)</sup> Derf. 90. Rom. de Rou 2502.

<sup>23)</sup> Denn:

<sup>24)</sup> S. Guil. Gemet. 261, 278. Bollständige Aufjählung b. Orderic. Vitalis (in du Chesne scr. rr. Norm.) 459 f.

<sup>25)</sup> Kunde davon giebt das jungst erschienene archaologische Buch von Vitet: Histoire des ancienes villes en France.

fortdauerte und der gerichtliche Zweisampf sich neben Feuers probe zc. behauptete, und nicht vorzugsweise deshalb weil es am Hose zu Rouen einen gardien des courtisanes gab 26), oder Wilhelm II. einen Narren hielt 27), oder auch nicht, weil die Normands Kopschänger gewesen wären, denn der ihnen von den Franzosen gegebene Spottname Bigotters 28) kam davon, daß sie gern mit digoth betheuerten: sondern ob des Frevels, den die Großen und Mächtigen gegen den durchs Feudalwesen unterdrückten niedern Stand übten und der Rohheit und Härte des zwingherrlichen Sinnes.

Der Einfetung eines Lehnsadels in der Normandie ift fcon gebacht worden; fein Gedeihen dafelbft ging gleichen Schritt mit dem des Kirchenthums, ja diesem wohl noch voraus. An festen Schloffern ward die Normandie fo reich, als an firche lichen Beibstatten; ber Friede, welcher in den lettern berrfchen und von ihnen über das Land ausgehen follte, wurde überwogen durch den Frevel, der von den erftern aufschoff. Die normannischen Barone hatten mit denen des gesamten christlis den Abendlandes jener Beit gemein den Erog gegen den Landesfürsten, die Fehdelust gegen ihres Gleichen und den Uebermuth gegen Geringere. Die Geschichte des Berzogthums bat von Aufstanden gegen den Herzog und von Fehden der Barone gegen einander nicht wenig zu erzählen 20); es verflicht barein fich das Andenken an Barbarei in Bestrafung der Bezwunge= nen; wir lefen von Berftummelung, auch daß ein widerfpanftig gemefener Bafall die Suldigung mit dem Sattel auf dem Rucken leisten follte 30): bedeutsamer als diefes, mas jum

<sup>26)</sup> Depping 2, 219. — 27) Rom. de Rou 2, 21.

<sup>28)</sup> E claiment bigoz è drechiers. Rom. de R. 9902. Auch das französische Kriegegeschrei der Mormande war. Dex aie (Dieu aide).

<sup>29)</sup> Guil. Gemet. 7, 1. - 30) Derf. 259.

Theil mehr für Nachahmung frangosischer Sitte, als für urfprunglich normandisch zu achten ift 3 1), erscheint die Bauern= verschwerung, welche bald nach Anfang der Regierung Ri= hards II., g. 1000, stattfand. Nicht außer Zusammenhang damit mag gestanden haben, daß Richard sich einen Hofstaat aus lauter Ritterburtigen bilbete 32); jeboch, wenn auch als etwas Auffallendes erzählt, war diefes an fich in den Augen des gemeinen Mannes schwerlich ein Sporn zum Aufruhr: wohl aber ift es ein Kingerzeig auf die Sinnesart Richards II., welche in der Geneigtheit und Gunft gegen den Abel dem Frevelmuthe der ablichen herren gegen ihre Unterthanen gur Ermunterung werden mogte, so daß die Unbilden fich jur Unertraglichfeit steigerten. Bahrscheinlich ift, daß die Sauptbe= standtheile ber niedergebrudten Bevolferung der Rormandie romanischen und germanischen Stammes waren und in deren Berbaltniffe zu den ihnen außzezwungenen normannischen Gute= berren auch der Gegenfaß der verschiedenen Stammburtigfeit fich geltend machte; doch hatte der Lehnsbann ficherlich auch ichon einen Theil der ehemals freien Rormannen niedergebeugt. Die Angaben ber Quellen lauten bloft auf Erhebung ber Land= leute 33) gegen den Druck des Reudalmesens; es war fein Aufftand, durch einen außern Anstoß, etwa eine einzelne Frevelthat eines Zwingsherrn, die ben Born des Bolfs aufgeregt batte, veranlaft; vielmehr eine Berfchworung weit über das gange Land verzweigt, durch Schwure befestigt, die Landleute ibres Wollens fich bewußt, ftellten Satungen auf, in denen

<sup>31)</sup> Namentlich bie Barbaret, die Knickehlen zu verbrennen. Guil. Gemet. 240.

<sup>32)</sup> Rom. de Rou 1, 302.

<sup>33)</sup> Paysans und vilains, Rom. de Rou 5979, boch aber 6075 auch vavassurs, was an ben Krieg ber mailanbischen Landfaffen gegen die Capitaneen in Erzb. Deetberts Beit erinnert.

die Grundzüge zu den zwölf Artikeln, der deutschen Bauern des I. 1525 zu erkennen sind <sup>34</sup>); von jeder Gemeinde sollten zwei Abgeordnete auf einer Versammlung mitten im Lande erscheinen. Die Umtriede wurden entdeckt, der Aufstand geshindert und durch martervollen Tod oder grausame Verstümmeslung der Verschwornen die Rache der Herren befriedigt <sup>35</sup>).

— Gegen Wilhelm den Bastard empörten sich mehre Barone; die Bewohner des Orts Alengon gesellten Hohn zum Aufstande; als Wilhelm vor Alengon erschien, klopsten sie Haute aus und riesen: die Haut, die Haut zum Gerber <sup>36</sup>), weil Wilhelm zu Falaise geboren war, wo es viele Gerber gab, oder auch weil seine Mutter eine Gerberstochter sollte gewesen senn. Die Rache waltete auch hier vor; 'Wilhelm ließ dreißig Gesangene verstümmeln und die Glieder in den Ort schleudern.

Abenteuer = und Kampflust, Stolz und Shrgefühl, firch = liche Befangenheit und Courtoiste zusammen auf das Lehnswe-

34) Rom. de Rou 6027 f.:

Nos sumes homes cum il (ils) sunt

Tex (tels) membres avum (avons) cum il unt

Et altrest (gleichfalls) granz cors avum

Et altretant sofrir poum (pouvons) etc.

Einsi porum (nous pourrons) aler as (aux) bois

Abres (arbres) trenchier è prendre à chois,

Es vivers (dans les viviers) prendre li peissuns (les poissons)

Et as forez li veneisuns:

De tut ferum nos volentez

De boiz, de ewes (eaux) è de prez.

35) Rom. de Rou 6094 f.:

A plusurs fist traire les denz

E li altres fist espercer (pfåhlen),

Traire les oils, li pungs colper

A tex i fist li guarez kuire (Antefehlen brennen),

Li altres fist tuit vifs bruidir,

E li altres en plumb builir.

36) La pel, la pel al parmentier. R. de Rou 9460.

II. Theil. 19

sem geimpft bilden das geistige Getriebe, aus dem das Ritterethum hervorwuchs und mit dem es nachher sich geltend machte: die Normandie ist als eine der vorzüglichsten Pflegestätten desesteben anzusehen; jedoch die bei den Angelsachsen übliche Einweihung ins Ritterthum durch Beichte und Waffenwache in Rirche oder Kapelle hielten die Normands für entwürdigend <sup>37</sup>). Das Kühne und Schrosse, das selbst vor der Kirche die Waffen zu beugen verschmähte, blieb vorherrschender Charakter des normandischen Ritterthums.

Die auffallendste Veränderung des normandischen Bolksthums ist das in der bedeutsamsten Neußerung desselben, der Sprache, so rasch emportommende Borwalten des Einstusses der ältern Bewohner der Normandie und der franzdsischen Nachbarn. Befreundet mit einander waren Normands und Franzosen keineswegs; den Gegensaß rege zu halten trug die Politif der beiderseitigen Fürsten bei; die Wassen wurden oft gerührt; Vertrauen konnte sich nicht besestigen; der Normand blickte mit Uebermuth auf den Franzosen, der in allen Kriegen gegen die Normandie Niederlagen erlitt; und dieser ließ sei= nen Grimm in Spottreden über die Bigots und Drachiers

## 37) Ingulf b. Savile 901:

Quoniam Anglorum erat consuetudo, quod, qui militiae legitime consecrandus esset, vespera praecedente diem suae consecrationis, ad episcopum, vel abbatem vel monachum vel sacerdotem aliquem, contritus et compunctus de omnibus suis peccatis confessiones faceret, et absolutus, orationibus et devotionibus et afflictionibus deditus, in ecclesia pernoctaret; in crastino quoque missam auditurus, gladium super altare offerret, et post evangelium, sacerdos benedictum gladium collo militis cum benedictione imponeret; et communicatus ad eandem missam, sacris Christi mysteriis, denuo miles legitimus permaneret. Hanc consecrandi milites consuetudinem Normanni abominantes, non militem legitimum talem tenebant, sed socordem equitem et quiritem degenerem deputabant.

aus 38). Um so auffallender ist jene Erscheinung und — was damit bemerkt werden muß — daß in der Normandie früher als im übrigen Frankreich poetliche Literatur aufblühte und daß die Rückwirkung davon auf das Nachbarland zum Gedeihen des Gesangs der Trouveres wesentlich beitrug; doch gehört die nähere Erdrterung dieses Gegenstandes einem spätern Abschnitt an; den gegenwärtigen schließen wir mit einer Hinwelsung auf die Grundzüge des normandischen Charafters, wie dieser von der zweiten Heimath des Volkes aus bei den Eroberungen

38) S. N. 27. Das alteste französische Calembourg ist vielleicht b. Wace R. de Rou 119:

Francheiz dient ke Normendie, Ço est la gent de North mendie, Por ço k'il vindrent d'altre terre, Por miex ayeir è por cunquerre.

Den Nationalhaß zwischen Normands und Franzosen bekundet folgende Stelle aus Wace's chronique ascendante des dues de Normandie (Prés. zu Rom. de Rou p. XII.):

Les boisdies (tromperies) de France ne sont mie (point) à céler, Toz (tout) tems voudrent Francheiz Normanz deshériter,

E toz tems se penerent d'els veincre è d'els grever;

E quant Francheiz nes poient (ne les peuvent) par force sormonter,

Par plusors triceries les solent agraver. Forligniez sont, dont l'en soulait chanter.

Faus sont è soduianz, ne nus ne s'i deit fier:

D'aveir sont convoitous, n'en nes peust avonder (rassassier);

De doner sont escars è demandent aver.

Ès estoires (dans les histoires) peut l'en et ès livres trover.

Qu'onques Francheiz ne voudrent as Normanz fei porter,

Ne por fiance fere, ne por sur sainz jurer,

Ne porquant (Et pourtant) bien les saivent Normanz refrener,

Non mie par traïsons, mez par granz colps doner.

Se li Francheiz poeient lor penser achever,

la (déja) li rei d'Engleterre n'arait rien chà (en deça) mer,

A honte l'en feroient s'il pooient passer.

Al siege de Roem le kuiderent (pensèrent) gaber (lat. capere),

S'il le péussent prendre è par force enzentrer,

Mez quant Henri i vint, n'i oserent ester (être).

Englands und Unteritaliens sich befundet: Schlauheit und Berstellung, Rachsucht, Gewinnsucht und herrschsucht und das her geringe Liebe zur Heimath; Ehrsucht der Großen und daher Freigebigkeit, Kunst zu schmeicheln, Fertigkeit in glatten Resben; Duldsamkeit in jeglichen Beschwerden, Freude an Rossen und Wassen, Jagd und Kleiderprunk 30).

## d. Rugland.

Im heutigen Rufland wohnten zur Zeit der Auftosung des farolingischen Frankenreichs dreierlei Bolkerschaften. Im Sustant den Chazaren, turanische Sinwanderer, die nur wie in Kriegssherberge hausten, im Norden tschudische Stamme ), nach

- 39) Gaufred. Malaterra 1, Cap. 3 (b. Muratori scr. rr. It. 3.5): Est gens astutissima, injuriarum ultrix, spe alias plus lucrandi, patrios agros vilipendens: quaestus, et dominationis avida: cujuslibet rei simulatrix, inter largitatem, et avaritiam quoddam medium habens. Principes vero delectatione bonae famae largissimi, gens adulari sciens, elequentiae in stadiis inserviens in tantum, ut etiam ipsos pueros quasi rhetores attendas; quae quidem nisi jugo justitiae prematnr, effrenatissima est. - Laboris, inediae, algoris, ubi fortuna expetit, patiens. - Venationi, accipitrum exercitio inserviens: equorum caeterorumque militiae instrumentorum, et vestium luxuria delectatur. - Desgl. Guilielm. Malmesb. S. 102 (b. Savile): Normanni erent tunc, et sunt adhuc vestibus ad invidiam culti, cibis citra ullam nimietatem deligati: Gens militise assueta, et sine bello pene vivere nescia, in hostem impigre procurrere; et ubi vires non successissent, non minus dolo et pecenia corrumpere. Domi ingentia aedificia, moderatos sumptus moliri, paribus invidere, superiores praetergredi velle, subjectos ipsi vellicantes ab alienis tutari: Dominis fideles, moxque levi offensa infideles. Cum fato penderare perfidiam, cum nummo mutare sențentiam. — Caeterum omaium gentium benignissimi advenas aequali secum honore colunt. --
- 1) Bgl. oben S. 5. Bgl. überhaupt A. 2. Schlözer allg. nord. A Gesch. in Aug. Welthift. neuerer B. Th. 13, 491 ff.

dem weißen Meere zu Permier, von denen der normannische Seefahrer Other, welcher um das Nordkap nach der Gegend von Archangel gekommen war, dem Konige Alfred ergablte 2), füdlich davon Mordwinen, an den Ruften der Offfee Rarelen. Ingern, Liewen, Esthen, Euren, von denen die Aesthi (d. i. Oftlander), bei Lacitus 3) als Hauptvolf jener Gegend, beffen Name fur die gefamten übrigen und auch die Bewohner der Bernsteinfuste mitgilt4), vorkommen; südlich davon die Letten und Litthauer, ein aus Slawen und Lichuden gemischter Stamm, und, in der Gegend des beutigen Smolenet, die Krimitschen; in der Mitte der eigentliche Kern der Bevolkerung, flawische Stamme, Slowenen am Bolchow, Dregowitschen, Sewerier, Polotschanen, Polanen (Bewohner des Blachfeldes) zwischen Onepr und Bug, Derewier (Drewlier) in Bolbnnien 2c. 52). Alle diese Bolfchen waren nur wenig über die erften Ansange des Culturlebens hinaus; doch gab es schon Stadte: Nowgorod, von den Slowenen erbaut, Riem von den Polanen, deren Name fpater auf die Lechen überging, Smolenst von den Kriwitschen, Polosk Stadt der Polotschanen; das Leben entwickelte sich überhaupt, dem flawischen Grundcharatter gemäß, den erft fpater darauf geimpftes politisches Geluft aus feinem Gleise geruckt bat, mehr jur Uebermaltigung ber Ratur, als jur Erhebung über Stammgenoffen und Nachbarn; der politische Trieb war ebenfalls nicht so weit gereift, ein ge= meinsames heimisches Band zu fnupfen und zu fraftigen; bar=

<sup>2)</sup> Aus Alfreds Ueberfesung bes Drofins, b. Langebet 2, 106 ff.; beutsch in Dahlmanns Forschungen 1, 423.

<sup>3)</sup> German. 45.

<sup>4)</sup> Bulfstans Reisebericht, auch in Alfreds Uebersegung b. Dros. b. Dahlmann 428 f., erzähit von ber Größe, vielen Stabten, Honig, Meth ic. der Efthen, wo auch die Preußen mitverstanden werden, benn Bulfftans Esthland fangt mit der Weichsel an.

<sup>5</sup>a) Reftor ift hauptquelle. Schlogere Reftor 2, 105 f.

um lagen die Bolferschaften in Ohnmacht und preisgegeben dem Uebermuthe angriffsluftiger und thatfraftiger Nachbarn. füdlich wohnenden Stamme mußten den Chagaren Bins geben; bei den nördlichen Slawen und ihren tschudischen Nachbarn fanden fich normannische Abenteurer ein. Schon batten nor= mannische Raubfahrten gegen "Balland" begonnen; und dar= an sich Bersuche, nach Rom zu gelangen, geknupft: zu Fahr= ten gen Often mag die ohne Zweifel bis nach Standinavien verbreitete Kunde von Constantinopels Reichthumern gelockt ha= ben : daß der Sandel zwischen den Anwohnern des baltischen und des schwarzen Meeres seine Wege durch Rugland gefun= den hatte, ist sicher anzunehmen; Rußland mogte schon damals den Normannen nur für das Vorland jum byzantinischen Reiche, mit dem es deshalb fpater bei ihnen den Namen gemein hatte 5b), Die Beimath der Abenteurer, welche in Rufland gu Staatengrundern murden, anderswo als in Standinavien zu suchen b), ist fast abenteuerlich; der Name Barager, wenn gleich unbezweifelt germanischen Ursprungs und ein bedeutsames Analogon ju Germanen in feiner erften Bedeutung 7), beweift nicht viel, doch aber, zusammengenommen mit den Personen= namen Rurit (Roberif), Oleg (Olav), Igor (Iwar) zc. mehr,

<sup>5</sup>b) Girkia, Girkialand, Girkland. 6. unten M. 28.

<sup>6)</sup> Die vielerlei Vermuthungen f. b. Schlözer Nest. 1, 178 f. 192 f. Karamsin 1, 262 f. Schaffarik Gesch. b. slaw. Spr. und Lit. 135: Strahl Gesch. Rust. 1, 60. 61.

<sup>7)</sup> Waregangus in den deutschen Bolfergesegen 3. B. in Rotharis Ges. (Georgisch 1021), Karls des Großen drittem Capitular d. J. 813 (Georg. 781) ist nicht weit davon entlegen. Schlözer (allgem. nord. Gesch. 546) leitet Warager ab von vara, vaere, Kriegsleute, die nach Bertrag dienen, und geht dabet die auf die gothischen soederati zurud. Die standinavische Abstammung der Warager wird auch durch Beugnisse arabischer Geographen bewiesen, die ein nördliches Meer der Barenger angeben. S. Frahn: die Warenger und das Warenger Weer, in bessen Ausgabe des Ibn Foßlan (S. Petersb. 1823) S. 177 f.

als alle Wortspielereien und Deuteleien dunkeler Stellen unge= fcidter Schriftsteller alter Zeit zu Gunften anderer Sprothefen : wie Spreu erscheinen aber die lettern vor der Bulle der Beweiskraft, die das Volksthum der Warager, als echt norman= nifches erfennbar, darbietet. Des Namens Ruffen Burgel dagegen ist mahrscheinlich bei den Glawen oder Aschuben gu fuchen; man mogte zwar versucht werden, Rurifs Name daran= zuknupfen; an das deutsche Rog benkt vielleicht, wer mit Reftor normannischen Ursprung bes Worts annimmt, und fich Bengifts und Horfa's erinnert; dies find Traume, aber das Wahre der Sache bleibt in undurchdringliches Dunkel gehullt 8). Doch ift gewiß, daß durch die Bnjantiner juerst den Nameu Ruf= fen, 'Pas, Edvos rar 'Pas, befannt geworden ift o). Schredniß normannifcher Beimsuchung, überwiegend in ben Landern Westeuropa's, wo Christenthum mit reichbegabten Stiftern und Klostern, scheint die roben und meist armen Glawen nicht febr getroffen ju haben; wohl aber das Gefühl der

- 8) Schaffarit a. D. S. 135 halt ben Urfprung bes Worts fur finnifth. Gewiß ift, bag bie Schweben bei ben heutigen Finnen Ruffen genaunt werben. Bon Roglagen f. oben S. 156.
- 9) Buerft schon 839. Der byzantinische Kaiser Theophilus schickte in diesem Jahre eine Gesandtschaft an Ludwig den Frommen und zugleich quosdam, qui so, id est gentem suam, Rhos vocari dicedant... imperator... comperit eos esse gentis Sueonum etc. Annal. Bertin. a. 839 b. Perh 1, 434. Ihren König nannten sie Chacanus (Hafon?). Der Name, schon vor Niederlassung der Wardger in Rustland vorhanden, scheint den Byzantinern etwa durch Unkunst einzelner Abenteurer bekannt gewesen zu seyn. Wyl. Fr. Wilken über die Verthältnisse der Russen zum byzant. Reiche, in den Abh. der Berl. Ak. der Wissen, hist. philol. Kl. 1829, S. 6. Die byzantinische Form Pwstommt von der Uebersetzung des hebrässchen Wan, Ezechiel 38, 2. 3, bei den LXX. Luitprand (5, 6) hemerkt: a qualitate corporis (d. i. des Hard) Graeci vocant Russos. Dies scheint Grund zu haben; die Wardger hätten bennach den ihnen von außen gegebenen Namen angernommen?

Unfraft und ber Bewunderung der fraftigen und fuhnen Abenteurer. Die Bewohner von Nowgorod und ihre Nachbarstamme begehrten, so ergablt der Sammler rususcher Sagen und byjan= tinischer Aufzeichnungen, Neftor, folche Danner zu Beschüßern Die Sagen ober Ansichten des Alterthums entund Berren. balten mohl, daß ein Bolf einen aus ihm durch Tapferfeit, Beisheit, Gerechtigfeit zc. hervorragenden Mann jum Ronige erwählt habe, doch lauten sie nicht auf Einladung an einen Rremden, wie die ruffische 10), die gleich einem Symbot fur das Eigenthumliche der Geschichte des ruffischen Bolfsthums, Erhebung und Erniedrigung von außen zu empfangen, gelten Sicher laft mindeftens das fich annehmen, daß entweder noch tein machtiger heimischer Abel, oder wenn andere, heimische Parteiung, wobei der Blid der Vaterlandsverläugner fich so gern nach außen richtet, vorhanden war. Das Lestere berichtet Nestor: "Es war kein Recht unter ihnen, ein Geschlecht stand gegen das andere auf ze." Im Sabre 862 follen in Folge der geschehenen Aufforderung drei waragische Sauptlinge Rurif, Sineus und Truwor mit Kriegsmannen angelangt fenn, und Rurif, zwei Jahre darauf allein übrig, von Nowgorod aus über den ruffifchen Norden geherricht haben. Ausscheidend aus seinem Gefolge zogen Obfold und Dir gen Guden, mahrscheinlich jur Fahrt nach Conftantinopel, am Onepr entlang; Riew jog fie an; es-wurde frei vom Chaka= rengins, Sig ihrer herrschaft, und die Ruftstatte gur Fortsetzung der Raubfahrten gen Guden. Beide wurden von Rus rife (+ 879) Nachfolger Oleg, der normannische Tucke gegen fie ubte, ermordet, und Riem Hauptfit des geeinten neuen Staats, in deffen weit gedehnten Raumen nun Barager mit

<sup>10)</sup> Doch ein Beispiel von ben herulern b. Procop. bell. Goth. 2, 14, 15.

lehnsartigem Besisthum, das jedoch nicht in so bestimmter Form, als das abendlandifche Beneficienwesen zu denken ift, als das Kriegegefolge der Großfürsten, und Slawen und Ifdyuden als zinsbare II), doch nicht rechtlose Menge ihr Bolfsthum mehr miteinander, als gegeneinander, verfuchten, das maragifche voran. Die erften Nachfolger Rurife, Dleg, Igor, feine Wittwe Olga, ihr Sohn Swiatoslaw und Bladimir der Große, befunden insgefamt normannifche Ruhrigkeit, Abenteuer = und Waffenluft, Fulle von Kraft und List; fittliche Gediegenheit, Redlichkeit und Treue laft fich keinem ficher nachruhmen; offenes, raubes Befen, Kriegeluft und Gewalttros ohne Arglist war Swidtoblam eigen. Ihre Un= ternehmungen aber hatten fie mit Baragern allein auszuführen nicht vermogt; der Kern der flawischen und tschudischen Unterthanen wurden zur Theilnahme an denselben geweckt und in ge= meinsame Richtung mit den waragischen Schaaren gebracht. Den lettern waren die neuen Bohnfige junachst nur weiter von der Seimath vorgeructe Feldlager, der Sinn stand in die Ferne, Constantinopel blieb das lockende Biel. Go seben wir denn Normannen und Slawen vor beinahe taufend Jahren geeint zu Ausfahrten vom großartigsten Aufschwunge in der russischen Schicksalbrichtung; der Onepr mar die Bahn der beuteluftigen Abenteurer; deffen Bafferfalle (awolf Schwellen) hinderten die auf ihren Solfars und Onetfars dahinfahrenden Bagehalfe, welche entweder leicht schwammen, oder die Fahrzeuge am

<sup>11)</sup> Die Nowgorober zahlten jährlich 300 Griwnen, die Derewier mußten Marberfelle liefern, die Radimitschen von jedem Pfluge so viel, als sie zuvor den Chazaren geliefert hatten. Griwne war Werthbezeichnung eines halben Pfundes Silber, gewöhnlich eine Anzahl Marzberfelle, die einem halben Pfunde Silber gleich geschäft wurden. Von den Stirnhäuten der Marder und Eichhörnschen, die bis ins sunszehnte Ih. statt Geldes gebraucht wurden, s. Karamsin 1, 203.

Ufer forttrugen 12), so wenig, als die im sudlichen Rufland hausenden Turanier, welche unterhalb der Wafferfalle auf der Lauer lagen, sie fummerten oder um die Beimfehr beforgt Alles rubte in Bruft und Urm der Belben. machten. erfte Fahrt gegen das Rleinod unter den Stadten des Oftens wurde von Osfold und Dir 866 unternommen und von den geangstigten Bewohnern Conftantinopels nicht anders, als um diefelbe Zeit von den Parifern gegen die Normannen, die Bun= derthatigkeit der Reliquien gegen die fürchterlich hausenden Reinde aufgeboten. Erfuhren diese, daß Photius zu ihrer Bertreibung das wunderthätige Gewand der heiligen Jungfrau (ωμοφόριον) ins Meer getaucht habe 13), fo war dies Lockung jum Wiederkommen. Doch erft vierzig Jahre darauf, 907, folgte eine zweite Ausfahrt Olegs, der zweitausend (??) Fahrzeuge führte, dann 941 Igore, deffen Flotte nach Neftor aus taufend, nach einem Disverstand byzantinischer Chronisten 14) sogar aus zehntaufend fa funfzehntausend Sabrzeugen foll bestanden haben. Nicht genug der Uebertreibung der Babl= angabe; auch die Phantasie der Normannen ward hier aben= teuerlich; Oleg ließ seine Fahrzeuge ans Land ziehen, und mit Radern verfeben; der Wind blies in die aufgespannten Segel und die Griechen faben mit Entfeten die ju Lande fortgleitende Flotte 15). Nicht fabelhaft aber mag fenn, was Restor nach byzantinischen Chronisten von den entsetlichen Grausamkeiten der Ruffen ergählt. Das griechische Feuer diente bamals, wie so oft vorher und nachher jur Abwehr überlegener Angreifer der

<sup>12)</sup> So nachher die russischen Sanbelsleute, deren Fahrzeuge (porotola) Constantin (b. Karamsin 1, 196) beschreibt.

<sup>13)</sup> Neftor 3. 3. 863 — 866 aus bnzantinischen Quellen (Georg. Monachus, Symeon Logothetes, Leo Monachus) s. Wilken a. D. 15.

<sup>14)</sup> Wilten a. D. 28.

<sup>15)</sup> Reftor & 3. 907 und Billens Rritif 24. 25.

Raiferstadt, die Ruffen zu Vertragen willig zu machen; ondrerfeits fanden die Kunfte der Berlockung bald ihren Beg gu manchem fur Gold mehr als fur Baterland und Freiheit fich hinzugeben geneigten Warager. Schon im J. 902 dienten siebenhundert Warager aus Riem um Gold in Constantinovel. Dies setzte sich fort; im 3. 935 nahmen zehn russische Schiffe an einem Zuge nach Italien Theil; in den Jahren 962 und 964 dienten Warager auf der byzantinischen Flotte gegen die Araber auf Sicilien 16); eine große Babl misvergnugter Barager zog unter Bladimir 980 nach Griechenland 17), in des Raifers Leibwache waren einige Jahrhunderte lang Barangen (Bapayyor), des Kaisers Weinschläuche genannt, im J. 1082 fochten Warager im byzantinischen Heere gegen Duraggo. Baren nun auch alle Soldner Diefes Namens fur ruffifche Normannen zu halten, mas nicht angeht, fo hatte folder Berfehr immer nicht zur gegenseitigen Unnaberung der beiden Staaten geführt: aber auf andere Beife, durch Dacht des Geiftes, begann Constantinopel, Einfluß auf die Ruffen zu üben. ' Seit den byzantinischen Verträgen 18) mit Oleg 911 und Igor 945 bildete fich friedlicher Verkehr aus, mit ihm murde Kunde vom

<sup>16)</sup> Beweisstellen b. Stritter memor. popul. etc. II, 2, 974. 75. Schlözer allg. Gesch. d. Nord. 545 ff. Karamsin 1, 343. Wilken a. D. 55. 56. Ueber die "Weinschläuche" s. Snorre Sturieson Deimkringla 2, 307 (Peringst. Ausg.).

<sup>17)</sup> Reftor j. 3. 980.

<sup>18)</sup> Nestor giebt beide; Karamsin vermuthet, sie seinen in griechischer und slawischer, nicht wardgischer Sprache geschrieben gewesen. Nicht grade die Frage, welche der betden legtern an sich damals mehr zur Schrift reif gewesen sein, muß zu Gunsten der slawischen entschieden werden, sondern die besondern Verhältnisse, die der russischen entschieden sorberlich waren, der Einstuß des Handels, der mehr die Slawen, als die Wardger traf zc. Aber, fragt man, mit was für Schrift ward das Slawische geschrieben? Sollte schon damals das kristische Alphaebet den Russen bekannt und von ihnen gebraucht worden seyn?

Christenthum zu den Russen verpstanzt; russische Christen gab es schon zur Zeit des zweiten Vertrags. Olga, Igors Wittwe, nach List und Grausamkeit ganz normannisch 10), ließ im I. 957 zu Constantinopel, wohin sie aber auch wohl zur Anskrugfung von Handelsverbindungen gereist war, sich tausen 20), zu derselben Zeit, als die magyarische Chanin Sarolta, das Gegenbild zu ihr, das Christenthum bekannte; dem Christensthum war die Bahn gebrochen.

Indessen hatten die Russen auch nach andern Segenden hin ihre Wassen getragen, Oleg hatte Smolenst eingenommen 21), im S. 944 russische Freibeuter sich auf der Wolga und dem taspischen Meere versucht 22); wiederum hatten im südlichen Rußland 915 die turanischen Petschenegen, stroßend von frisscher Kraft, die jegliche Raubschaaren Mittelasiens auf eurospäschen Boden mitzubringen pstegten, sich niedergelassen. Mit voller, Macht heidnischsnormannischer Abeuteuerlust trat auf der christlichen Olga Sohn Swidtoslaw, der erste Großsürst mit slawischem Ramen, wilder gewaltiger Krieger; das Christensthum Constantinopels verhöhnend zog er, nach Bekriegung der Bulgaren (in den Jahren 968, 969, 971) deren er 20,000 pfählen ließ 23), gen Griechenland; zum ersten Male wurde

<sup>19)</sup> Derewische Brautwerber ließ sie lebendig begraben, die Borsteher dieses Boltes in einer Babstude lebendig verbrennen, fünftausend berauschte Derewier auf Igord Grabe niederhauen, und ihre Stadt durch Tanben und Sperlinge, die sie sich hatte liesern lassen und mit Bündstoff versehen zurückstiegen ließ, in Brand steden. Ob aber Alles so wahr? Wenn auch nicht, der Geist der Sage verkündet den der That.

<sup>20)</sup> Selbst bei ber Taufe ubte sie heimtude, um gegen einen Chesantrag bes byzantinischen Raisers Constantin sicher gestellt zu senn. Auch hier spielt die Sage, benn Constantin war vermählt.

<sup>21)</sup> Nefter 3. 3. 880 - 81.

<sup>22)</sup> Frahn's Ibn Foglan 60 f.

<sup>23)</sup> Lew Diafonus b. Wilken a. D. 45.

von den Ruffen an dem Sudabhange des Baltan gestrit= ten; der madere byzantinische Kaifer Johannes Thimistes ward der Ruffen und der ihnen verbundeten Vetschenegen Deis fter 971; im folgenden Jahre ward der ruhmlos beimziehende Swidtoslaw an den Wafferfallen des Onevr von den Vetichenegen erfchlagen und nachdem 1043 Jaroslaw nochmals einen Bug unternommen, hatten die ruffifthen Beerfahrten nach Griechenland ihr Ende gefunden; erft achthundert Jahre fpater ftanden ruffifche Beere wieder am südlichen Ufer der Donau. Swigtoslams britter Sohn, Bladimir, der Grofe mit ungefahr demfelben Rechte als Knut genannt, ward 980 Alleinherr durch Brudermord, ber nicht aus bem Brauche der Blutrache entschuldigt werben fann, erweiterte bas Reich burch Eroberung Rothruflands 24), nahm 988 mit der Sand der byjantinis fchen Fürstentochter Unna bas Chriftenthum an 25), ließ ben Goben Verun vor allem Volf in den Onepr fturgen 26), und bemubte fich nun, byzantinische Cultur, Baufunft, Daler= funft, Literatur ic. bei feinem Bolfe einzuführen; Stadte, Rirchen, Rlofter, Schulen murden erbaut, bas von Aprillus erfundene flawische Alphabet und Methodius flawische Liturgie, beider Ueberfesungen von Buchern der beiligen Schrift tamen Ende 3h. 10 ju den Ruffen und fanden hier eifrige Pflege 27),

<sup>24)</sup> Rothrufland (Theile von Galligien, Podolien und ber Ufraine) benannt aus Misbeutung bes Namens ber hauptstadt Ticherwen, mit bem bas ruffische Wort für roth verwechselt wurde.

<sup>25)</sup> Db die Mahr von Wladimirs Auswahl des chriftlichen Glaubens nach vorhergegangener Prufung des muhamedanischen, mosaischen ec., die Nestor erzählt, eine heimisch = russische oder zugebrachte ist? Sie hat orientalischen Charakter.

<sup>26)</sup> S. den Anhang ju Scherere Ueberf. des Meftor S. 269.

<sup>27)</sup> Schaffarik Gesch. b. staw. Spr. u. Lit. S. 95 f. 126. Das als tefte schriftliche Denkmat bes Kirchenslawonischen in das Oftromirsche Evangeliknbuch v. J. 1056, Abschrift von Kneille Uedersetung der

die altstawische Kirchensprache gedieh nirgends fo, als in Rußland, und ftatt des heidnisch = flawischen Wefens mit norman= nifcher Gliederung tritt nun ein driftlich = flawifches mit by= antinischem Außenwerke entschieden hervor, das waragische Getriebe aber mehr und mehr in Schatten. Jaroslaw grun= bete in Nowgorod eine Lehranstalt fur 300 Junglinge; Prie= fter jogen jur Belehrung des Bolfes im Lande umber; ber Bngantiner Nifetas nennt die Ruffen das driftlichfte Bolf; Riew flieg als driftliche Stadt empor ju Pracht und Glang, man sählte im elften Sahrhunderte dafelbst gegen vierhundert Rirchen, es hieß ein zweites Conftantinopel 28); in feinem Sohlenklofter (petscherischen Rl.) fcrieb Reftor (1056 -1111), mit dem Irlander Tigernach und dem Islander Ure Brode unter den alteften europaischen Geschichtschreibern des Mittelalters in heimischer Bolfssprache, seine Annalen. Reichsgebiet aber wurde durch Jaroslaw, Groffürst 1019-1054, gen Westen noch weiter ausgedehnt und von ihm im 3. 1030 Dorpat erbaut.

Aber Volksfreiheit war nicht mehr. Despotische Gewaltübung, dem Sinne normannischer Sauptlinge nie fremd, und nur durch Waffenkamarabschaft ausgeglichen und in Schranken gehalten, wucherte pilgartig auf flawischem Grunde; schon

Evangelien für Oftromir von Nowgorod. Erft im funfzehnten Sahrs hunderte wurde die von Kyrillus und Methodius begonnene Bibelübers segung vollendet.

28) Dithmar v. Merseb. (b. Leibnig 426, Wagn. A. 264) hat die 3ahl der Kirchen; von Kiew als zweitem Constantinopel spricht Abam v. Gremen 2, 13, der ebendaselbst Graecia statt Rußlands wohl nicht in Bezug auf das griechische Kirchenwesen sagt, sondern nach Art der Normannen — also Grikaland — das Land des Durchzugs dahin; so in dem B. de situ Daniae 15. 16. Wyl. Magn. Olav. Baronius (Ihre) peregrinationes gentium septentrionalium in Graeciam. Ups. 1758 und Schlözer nord. Geschi. 541 1c.

Jaors und Olga's Thun giebt Kunde davon; die Entwickelung gleicht dem Despotismus der Chalifen. Bis Bladimir mardie außere Erscheinung der Großfürsten einfach, Swidtoslam trug als Abzeichen nur einen goldnen mit Berlen gefchmuckten Ohrring; bie maderften Streiter, Bojaren, bes Groffurften Leibmache, bildeten einen Rath, ju dem auch mobl Die Griden (eine Art Ministerialen?) 20) und die Aeltesten der Stadte gehorten, alle Rriegsgesellen hatten Untheil an der Beute; forperliche Verlegung ward nach altgermanischem und ffandinavischem Brauch durch Wergeld (Wira) gebuft'30), bei Todschlag hatte die Blutrache freien Lauf 31); Diebstahl wurde nicht forperlich bestraft. 32), fondern nur vergutet: das ward nun großentheils anders. Mit dem Auftommen bes Slawifchen, befonders feit der großen Auswanderung der 2Barager unter Bladimir, und des Chriftenthums, trat zwar die Geltung des freien waragischen Kriegers noch nicht fehr in Schatten, aber das übrige Bolf fant tiefer als zuvor; die bygantinischen Lehrer des Christenthums brachten nabere Runde vom Despotismus des Raiferhofes, und der mosaische Geist ber Rirde fcarfte bas Strafrecht; Bladimir baute Stadte, aber bie Bevolferung berfelben mard jufammen getrieben, Die Bornehmen der Glamen, Rrimitfchen ze. mußten dort sich ansiedeln 33). Nicht anders war das Christenthum selbst

<sup>29)</sup> Emere (att. R. b. D. 207) unterscheibet richtig zwischen Griben und Schwerttragern.

<sup>30)</sup> So im Bertrage Dlegs und Igore mit Conftantinopel.

<sup>31)</sup> In Igors Vertrage Art. 13 heißt es ausbrudlich, bie Berwandten bes Erschlagenen sollen feinen Morder tobten, woraus in Art. 3 bes Diegichen Vertrags die Todes ftrafe (?) zu erklaren ift. Bgl. Emers alt. Recht der Ruffen 50 ff.

<sup>32)</sup> Igors Vertrag Art. 5. Wenn Ibn Fostan berichtet, baf die Ruffen die Diebe hangen, so heißt das nur, die auf der That ertappeten, die fich nicht gutwillig geben wollten.

<sup>33)</sup> Reftor 3. 3. 988. 990.

von ihm eingeführt worden, nicht anders zwang er zur Kunde der Schrift 34). Wladimir seste Todesstrafe statt der bisherisgen Geldbuße ein, strafte namentlich Rauber mit dem Tode; doch konnte er des Brauchs, der zwar Blutrache, aber nicht Einschreiten der Staatsgewalt liebte, nicht mächtig werden. Dagegen bildete sich die Macht der Großen um so mehr aus, als nach Wladimirs, noch mehr nach Jaroslaws Tode die unsselige Zertheiltheit des Reiches des Volkes Unkraft beförderte.

Wann nun das Waragifche aus dem Volksleben der Rusfen ganglich entschwunden sen, ist nicht ficher nachzuweisen; daß es noch nach Wladimire Zeit Warager gab, ift außer Bweifel, und, daß deren ju wiederholten Malen aus der ffanbinavifchen heimath nachgezogen tamen, wahrscheinlich; Jaroslaw hatte ein heer von taufend Waragern, die ihm für Sold bienten, und vierzigtausend Ruffen 35): aber bier fteben Wardger, gleich Fremdlingen, den heimischen Kriegern ent= gegen; es ift, als ob die vorlangst als Abenteurer gefomme= nen Sohne des Nordens in anderthalb Zahrhunderten dem fla= wischen Bolte sich mit ihren Fürsten dergestalt angefügt bat= ten, daß fie ben fpater nachfommenden Stammbrudern entge= gen traten, und diese als Fremde neben den Abkömmlingen ihrer Stammbruder erscheinen konnten. War es denn mit den Sammitern in Campanien, mit den Langobarden, anders ge= gangen und hat nicht die Niederlaffung der Normannen in Franfreich und Unteritalien daffelbe dargethan? Altwaragisches Wefen befundet fich in Jaroslams Gefegbuche, der Pramda Ruffaja 36), das zuerst (wahrscheinlich 3. 1020) bloß den

<sup>34) &</sup>quot;Er nahm von vornehmen Geschlechtern Kinder und gab fie zur Bucherlehre, die Mutter aber ihrer Familie weinten um fie." Restor. 35) Restor 3. 3. 1015.

<sup>36)</sup> Sauptsagungen der Pramba Ruftaja find (f. Ewers a. D. 264 f.): Blutrache Pflicht der Bermandten, in Ermangelung von Blut-

Rowgorodern gegeben, von Jaroslaws Shinen Isaslaw, Whiewolod ic. aber mit Zusägen versehen, namentlich Steigerungen
des Wergeldes nach Personenrang, wobei der Beamtenstand
hervortritt, und Satungen über Diebstahl, für allgemein russische Geses erklart wurde 37). Ueberhaupt aber blieb im
Gegensate Kiews und Wladimirs, eines spätern großfürstlichen
Sizes, von wo aus das Slawenthum mit byzantinischer Zuthat sich geltend machte, Nowgorod, als Angelpunkt sortdauerns
den Verkehrs mit Standinavien und nachher der Hanse, gleich
einem Pol der Freiheit; es ist wie ein leuchtender Stern gegens
über einer Nacht der Barbarei. Neben ihm strebte mächtig
auf das ebenfalls freigesinnte Pstow.

Slawen und Wardgern gemeinsam war die Lust zum Trunke; Wladimir, lautet die anmuthige Sage von seiner Prüsung der verschiedenen Religionen, wollte nicht Muselmann werden, weil der Koran den Wein verbote, dieser aber der Russen Lust seh 38); die flawischen Derewier lagen einst, nach Nestor 30), darnieder in Besossenheit; säuerliches Bier und auch wohl Meth mag das Nationalgetrank gewesen sehn (stans

rächern Geldbusse ans Gericht; Geldbusse ber Gemeinde eines Tobschlägers (wilbe Wire), wenn dieser flüchtig geworden und nicht aufzusinden ist (gleich der sollidarischen Pflichtigkeit der angelsächsischen Friborge). Geldbusse für körpersiche Verletzungen, aber mehr ans Gericht, als an den Verletzen z. B. für ein ausgerauftes Buschel Barthaare, eine Ehrensache, oder einen ausgeschlagenen Jahn zwölf Griwden ans Gericht, eine an den Verletzen; zwei Zeugen bei Klagen gegen Deismische, sieben gegen Fremde, Feuers und Wasservobe als Beweissmittel; Buse für das eigenmächtige Reiten auf fremden Pferden, Versderbung von Wassen und Gewändern zc. Buse für Fustritt, Faustsschlag, Schimpfreden u. dgl. kommt nicht vor.

<sup>37)</sup> Ewers alt. R. d. R. 305 f.

<sup>38)</sup> Strahl 1, 108.

<sup>- 39)</sup> Deftor j. 3. 945.

II. Theil.

dinavifcher) Trinfhener gebenft Jaroslams Pramda 40). Dafi nur der Stav Priget betam , befagt die Pramda, gemeinfam für Barager und Glawen. Altflawifch war der Schmus und vorwardgifch in Ruftant bas Schwisbad im Wechfel mit ber Abfühlung im Schnee 41); ber Brauch, baf bie Neuvermablte por dem Beilager ben Mann entschuben nurfte 42); nicht minder wol das Recht des eeften Racht, welches Olga abschaffte 43). Endlich auch die Freundlichfeit gegen die Fremden, welche der Borfehr nach Mufland führte und der Ruffe-mit finnigem Borte Gafe nannte. Dunfelvolle Abneigung ber Rationaleuffen gegen das Rusheimifche ift in atter Beit burchaus nicht zu be-Scheint doch ju Bunften ber Fremden guerft forperlidje Buchtigung, ja hinrichtung ruffifcher Diebe, gefeslich Der flawische Sandelstrieb bedingte geworden zu fenn 44). aber auch Aftivhandel, und diefen feben wir ben Onepr binab in voller Regfamfeit bis Conftantinopel, ja bis Sprien 45), nicht minder an der Wolga, wo der Araber Ibn Foftan Befanntichaft mit Ruffen machte und um das 3. 922 die bochft merfwurdige Sittenzeichnung von ihnen machte, welche durch Jafut auf uns gefommen ift, in der aber Glawifches und Ba= rägisches, wol auch Wahres und Unwahres gemischt ift. Die Sauptjuge find folgende: Die Ruffen find hochgewachsen wie

<sup>40)</sup> Art. V. Emers 366, von einem Schlage mit bem horn. Der Anbauer Berjedalens, herjulf, hieß hornbriotr, weil er an halfdans bes Schwarzen Tische einen ber Hofleute mit bem Trinkhorn erschlug, bas born aber babei sprengie. Schöning norste hift. 1, 435.

<sup>41)</sup> Meftor G. 43 Scherers Musg.

<sup>42)</sup> Schlözers Nestor 5, 199. 43) Ewers alt. R. d. R. 70 f.

<sup>44)</sup> In dem berühmten Bertrage zwischen Nowgorod und ben Gothlandern (Deutschen) v. 3. 1201, in Lappenberge Bearbeitung von Sartorius G. d. hanse 2, 29 f.

<sup>45)</sup> Wilken a. D. 39.

Valmen, von fleischfarbenem Antlis, mit Art, Deffer und Schwert bewaffnet, fchmubig jum Efel, wolluftig ohne irgend Schamgefuhl, dem Beifchlaf vor aller Mugen frohnend, bem Trunte ausschweifend ergeben, daß manche mit dem Becher in der Sand fterben. Sie handeln mit Stinvinnen und Peleen. Diebe werden aufgeknupft, Leichen verbrannt, Bornehmen ein Madchen oder ein mannlicher Diener zum Todtenopfer mitgegeben. Ibn Boffen fab ein Dadden, das nach gefchehener Umfrage fich fur bereit ju fterben ertlart hatte, von einem grimmig aussehenden Weibe schlachten, zuvor aber war fie von feche Gegenwartigen befchlafen worden. Unter mancherlei Gerath ward der Leiche auch eine Laute mitgegeben. Ruffen Sonig, erfuhr Ibn Foßlan, habe vierhundert der tapferften Manner in feiner Burg, die bereit fepen, ihr Leben für ihn zu opfern 4 d). Bober aber der poetische Schwung, der fich in dem alten Epos von Igord heerfahrt gegen die Polowger 47), in den Sagen von Wladimirs Tafelrunde zc. 48) of= fenbant? Dier floß normannische und flawische Aber gusammen; befondere bemerkenswerth ift das 2Bohlgefallen an Darstellung gelungener Liften : Schlaubeit, die charafteristifche Bugabe ju heraifdem Ginne bei den Rormannen, mar ohnfehlbar auch der vorwardgischen Einwohner Ruflands Stammaut: bas Aniffige bes Sinnes der gemeinen Ruffen, die Freude an Beruchung, fommt schwerlich von den Waragern. auf Reftors Rlage, daß in feiner Beit die driftlichen Ruffen beidnifcher Unfitte frohnten, die Rirchen leer ftanden, aber Spielgelage, Trompeten, Harfen und Narrentheiding aller Art

<sup>46)</sup> Ibn Fostan S. 3—21.

<sup>47)</sup> Db aus 3h. 13? Entbedt 1796 vom Grafen Muffin: Pustin.

<sup>48)</sup> Raramfin 1, 188. Jeboch, wenn auch ber Grunbftoff alt, fo doch feineswegs die gegenwärtige Form. Schaffarit a. D. 147.

åberall zu finden seinen, zu geben sen, bleibt fraglich; gesettes, gediegenes Wesen hatten allerdings weder die Slawen, noch die normannischen Abenteurer.

Die fernere Entwickelung des Slawischen in der Zeit der Theilfürstenthumer bis jum Einbruche der Mongolen bietet me= nig ansprechende Seiten bar; vor Allem bemerkenswerth ift, daß noch in der Prawda des dreizehnten Jahrhunderts, welche mit Bestimmungen über Eigenthum zc. bereichert ift, Bergeld voll= fommen gultig ist 40). Bon hoher Bedeutung ift dabei der Berkehr mit den Nachbarn; wenig andere Bolker Europa's tragen das dis-moi que tu hantes et je dis qui tu es so vollkommen ausgepragt jur Schau, als die Ruffen. traft folgte der Zwietracht auf dem Fufe nach; Baffen = Luft und Fertigfeit mangelten nicht, aber felten waren die Ruffen Die Ueberlegenen und mit den Niederlagen stumpften die fchar= fen Ecken heimathlichen Gelbstgefühls, des sichersten Bachters der Volksthumlichkeit sich mehr und mehr ab. Polowjer (Rumanen und Ugen), feit 3. 1055 (1061) in die Wohnsige der Petfchenegen eingezogen, murden zu übermuthigen Drangern der Ruffen; die Volen, unter Boleslaw Chrobri Berren von Riem 50), zerfielen gleich den Ruffen, burch Zwietracht und übten daber feinen Ginfluß weiter; der Rampf gegen die Litthauer begann fast eben so fruh 51); gegen die Schweben wurde zuerst 1164 gefampft 52). Nirgends maren die Ruffen überlegen; innere Zerriffenheit - im 3. 1170 maren ber tussischen Fürsten 72 — brachte den Fluch der Erniedrigung bei den ringsum regen feindseligen Berührungen. Dagegen brachte byzantinische Cultur feinen Ersat; Berbeirathungen von Jaroslams Sohnen und Tochtern mit ausheimischen Fur-

<sup>49)</sup> Ewers alt. R. b. R. 312 f. - 50) Reftor 3. 3. 1018.

<sup>51)</sup> Deftor j. 3. 1131. - 52) Strahl 1, 272.

sten hatten keinen Einfluß auf Rugland. Mit Deutschland wurden mehrmals Berbindungen angefnupft; ju geschweigen der angeblichen Sendung Olga's, worauf Adalbert als Glaus bensbote nach Rugland gegangen fenn foll, erschienen por Otto I. ruffische Gefandte mit Geschenken, ohne Zweifel nur Sandelsleute; gegen den Polen Bolestam verband Jaroslam fich mit heinrich II.; Ifaslaw fuchte Buflucht bei heinrich IV.; noch fpater ward eine ruffifche Großfürftin Beinriche IV. Ge-Richts von MUem diesem brachte den Ruffen frische mablin. Rraft oder sittlichen Adel. Dhne Folgen blieb dagegen auch - ob ju Ruflands Beil? - Raslaws Reise nach Rom ju Gregor VII. Berfolgungegeift, Profelptenmacherei und fanatis' fcher Aufschwung find der griechischen Kirche in Rugland im Beitalter papstlicher hierarchie fremd geblieben. Go reifte mit schwindender Kraft Mittel = und Sudrufland der mongolischen Ancchtschaft entgegen.

5.

# Das beutsche Volf und Reich in Kraft und Hoheit.

## a. Heinrich ber Sachse.

Neben der Mannigfaltigkeit im europäischen Bolksleben und Staatswesen, welche aus den Staatengrundungen der Normannen hervorging, erhob in gleicher Zeit aus dem Gestriebe des reichsten Kerns und Markes sich im deutschen Bolke und Reiche eine surs Bolkerleben und Staatswesen Mittels und Osteuropa's weithin und mit Macht bedingende und gestaltende

Einheit. Biel Land und Volf ward in den Bereich der deutsichen Königs und Kaiferwaltung gezogen, und unter dem Zwange der Waffengewalt oder dem Einflusse ehrfurchtgebietender Hosbeit der Oberhäupter verpflanzten Christenthum und deutsche Weise sich zu den Nachbarn in Often und Norden.

Die Berfungung des deutschen Bolkes erfolgte vom Narden ber ; mas die Rormannen fur aufferbeutsche Staaten, das wurben die Sach fen fur Deutschland; frifdes Quellwaffer auf erfchlafte Gehnen; junachst aber ein Furft aus Sachsen, ber feinen Stamm erhob"). Bie in Westfranfen neben ben Rarolingern die Capetinger, ein mehr romanisches Geschlecht, als jene, so standen in Deutschland neben den letten Karolingern Die Bergoge Gachsens, Otto und Seinrich, ein minder vom Walfdthum befangenes Geschlecht, als jene, vielleicht zwar felbst frankifder Abkunft, aber in deutscher Sinnesart genahrt und gefraftigt durch den Stamm, mit welchem es durch feine Waltung vermachsen mar. Wie nun der Sachsenbergog Seinrich von dem sterbenden Ronige Konrad, gegen den er die Baffen getragen hatten, jur deutschen Rrone empfohlen und des Ronigs leiblicher Bruder Cberhard durch diefen vermogt murde, feinen Unspruden darauf zu entsagen, das ift furmahr ein herrliches Zeugniß von Konrads großem Bergen und eine wurdige Beihe zu Seinrichs großartiger Waltung. Bur Genugthuung für den frankischen Stoly wurde Beinrich in das frankische Stammrecht aufgenommen und auf Inhrhunderte noch blieb es Grundfag des deutschen Staatsrechts, daß der Ronig nach fei= nem Rechte ein Franke fen2). Seinrich murde bes tief ber-

<sup>1)</sup> Dithmar 1, S. 13. Wagnere Ausg.: Ab hoc et successoribus eins usque huc Saxones elevati et in omnibus sunt honorati. Wittes chind b. Neib. 1, 641. Cumque esset (Henr.) in exattando gentem suam.

<sup>2)</sup> S. B. 1, 226. N. 4, wo am Schluß Infander ftatt Auslander ju fchreiben ift.

-abgefunkenen beutfchen Bolkes Erwecker und bes Reiches Ordner und Borfechter; deutsther Dann in vollem und reichem Sinne des Wortes, von eherner Starte bes Mrmes und Muthes, von herzbefundender und bergewinnender Beutfeligfeit, ein Schreden fur Die auforn Feinde des Reiches, Bringer der Gubne und Ginung fur heimischen Sabers und Gondergeift; das schone Wort von der wohlthätigen Rraft unmittelbar wirfender fürstlicher Verschnlichkeit bat bei ihm seine volle Wahr-Der unter Pflege der Klerisei boch ausgeschoffene Name feines Sohnes bat Schatten über ibn gebracht, aber er mar als Mensch edler, denn jener und als Furft fur ibn bei weitem mehr als Philipp fur Alexander, oder Bippin fur Rarl ben Die Gefchichte bat nicht viele Beisviele einer folden vom Throne aus bereiteten und jur Reife gebrachten Bolfsverjungung. Durch die Perfonlichkeit allein, in welcher Rraft, Soheit und Gute jusammen lich ausdrudten, gewonn er den Baierherzog Urnulf, der auf Abfall und Errichtung eines Sonigthums fann. Bunf deutsche Bolfer waren nun eintrachtig; aber Lothringen war vom beutschen Reiche abgefommen und es galt Beinrich nicht bloß fur Ehrensache, Die wichtige Landschaft ans Reich zuruckzubringen; Sachfens Westseite mar blogges, stellt, wenn Lothringen westfrantischem Aufgebote folgte; ber deutsche Sinn des großen Fursten aber wurde fich felbft perlaugnet haben, wenn er den Rhein als die rechte Grenze Deutscha lands fich batte gefallen laffen. Much hiezu feste er feine Perfon ein, und es gelang ibm, im 3. 925 has fchone, große . Gerrogthum wiederzugewinnen und 935 den mestfrantischen Ronig ju ausdrucklicher Bergichtleiftung barauf ju bewegen. Dit flugem Bedacht aber enthielt er fich der Einmischung in Die Sandel des zerrütteten woftfrantifchen Reiches. ...

So hatte das deutsche Reich seine gesamten Bestandtheile,

nach Sprache und Sitte geschätt, mit Ausnahme des ditlichen Burgund, wo deutsch redende Bevölkerung wohnte. Auf dessen Besits erhob Heinrich keine Ansprüche, vielmehr ließ er Rusdolf, dem Könige Burgunds, einige streitige Landstriche Alesmanniens gegen die heilige Lanze, an deren Spise sich Eisen von den Nägeln der Kreuzigung Christi besinden sollte 3). Wars der Glaube an die Weihung seines Wassenthums für das Reich, der ihn dabei erfüllte? das Vertrauen auf Beistand der himmlischen Nächte?

Das Reich war freilich im Innern befriedet und die Glies der Einem Saupte untergeben; aber keineswegs die volle Kraft der gesamten Stamme dem Konige gewärtig; die Saiten des Gehorfams straff anziehen zu beschwerlichen Leiftungen mar nicht an der Beit. Die Anspruche bes Konigs waren maßig; dagegen die des Bergogs von Sachsen, der er auch als Ronig blieb, auf Deutschlands Befreiung vom schimpflichen Joche rauberischer Borden gerichtet. Die Sachsen waren von allen deutschen Stammen am fpateften durch Chriftenthum und franfifches Staatswefen in ihrer beimifchen, urbeutschen Beife gegestört worden, die alterthumliche Kraft war noch frisch und ihre Entwickelung in den neuen, anfangs verhaften, und erft feit der Unterdruckung der Stellinga 4) fest und werth ge= wordenen Formen hatte nicht vorlängst begonnen. Das Be= neficienwesen hatte noch nicht weit um sich gegriffen, das Auf= gebot der freien Grundbesiger mar noch jahlreich, der Schwert= kampf der Sachsen gewaltig. Dagegen war die reisige Mann= schaft gering und die Schirmbewaffnung schwerfallig 5); daber .

<sup>3)</sup> Luitprand 4, 12. — 4) S. oben S. 72.

<sup>5)</sup> In Wittechinds historien von den pileis soeninis, welche das Decr Otto's I. in Frankreich trug, ist wohl nicht an helme zu denken (Luden t. G. 6, 649), sondern an eigentliche heuhate; nicht aber, als vb dies die gewöhnliche Kopsbededung sachssicher Krieger gewesen seu

fonnte der Andrang der Ungern wohl Schrecken und Verlust bringen. So geschah es im J. 924, und Heinrich schloß einen Vertrag zur Zinszahlung auf neun Jahre. Die schwere, gesahrvolle Heimsuchung sollte zunächst nur beseitigt und sernsgehalten werden, daß die Krast zum erfolgreichen Widerstande reisen könnte. Wie die sächsischen Reiter weder zahlreich, noch geübt genug waren, in der Feldschlacht gegen die Ungern standszuhalten, so waren in Sachsen auch der sesten Pläze zur Schirmung der Bewohner des platten Landes nur wenige vorhanden. Heinrich erbaute Wehrpläße, bot die sächssischen Landsleute auf zum Reihedienst in denselben und zu regelmäßiger Versforgung der Festen mit Lebensmitteln ohn wies Vertehr des

— Luitprand erwähnt Helme ottonischer Ariegsmannen — sondern als eine von Otto veranstaltete symbolische Erwiberung auf die Gastonnade Herzogs Hugo, der sieben sächsische Pfeile auf ein Mal hatte
verschluden wollen; Weiber trugen dergleichen Hute und von Männern,
die den Schein von Weibern hätten (war'der Sinn von Otto's Zeischensprache) sollte Hugo besiegt werden. Uebrigens wußte auch damals
Sedermann, wer Deu frist; in den Heuhuten also — Zukost für den Pseilverschlinger, und in Otto's Antwort ein derber Doppelsinn.

6) Wittechind (Meib. 1, 639): — ex agrariis militibus nonum quemque eligens in urbibus habitare fecit, ut ceteris confamiliaribus suis octo habitacula exstrueret, frugum omnium tertiam partem exciperet servaretque, ceteri vero octo seminarent et meterent frugesque colligerent nono et suis eas locis reconderent. Sicc kann unter agrariis schwerlich etwas Anderes, als Canbleute, und zwar außer bem Bafallenthum befindliche, verftanden werden, alfo fols che, die nur bei dem Rufe Beh und Bappen fich zu ftellen hatten benn fie bestellen felbst ben Uder - mehr ober minder herabgebrudte Ueberbleibsel der freien Wehrmannes. Das Wort miles ift bei Wittechind noch nicht ausschließlich auf Beneficiaten und noch weniger auf Ritter ju beuten. Die Bafallen wurden, fo fcheint ce, ale Reifige jum Relbbienfte beftimmt, aus ber Daffe bes Landvolles Burgmannichaft ausgewählt. Dergleichen Burgmannen aber mogten wohl ale ein Grundstamm ber nachherigen maffentragenden und ine Ritter= thum übergehenden Minifterialitat Morddeutschlands anzuschen fenn.

#### 314 5. Das deutsche Bolf u. Reich in Kraft u. Hoheit.

Geschäfts und der Luft nach benfelben?). Städtebauer oder gar Grunder fladtifchen Befens beift jedoch Seinrich mit nicht mehr Recht, als Stifter des Ritterthums. Bu geschweigen, daß feste Plate, wie die von heinrich angelegten, ja felbst durch städtischen Berkehr belebte Orte auch außer Italien schon in Rarls des Großen Zeit vorhanden waren 8), fo wiefen Beinrichs Einrichtungen nur auf das Bedurfniß der Gegenwart, Schirmung von Sabe, Gut und Perfon bei Raubfahrten ber Wiederum aber ift unumftoflich mahr, Nachbarn im Often. daß die Sachsen durch ihn jum Aufenthalte in umschloffenen Orten, welcher ihrem wie fruber bem altdeutschen Sinne überhaupt nicht jusagte, juerft gewöhnt, und daß durch feine Anstalten die Reime städtischen Wesens gelegt wurden: Seinrichs Blid tonnte schwerlich schon auf das gerichtet fenn, mas spaterbin baraus fich entwickelte. Darum ift andrerfeits Beinrich auch von der Anklage freizusprechen, das Lehnswesen durch das Aufgebot ju Burgmannen = Dienste ungebuhrlich und jum Rachtheile ber Gemeinfreiheit geforbert ju haben: schwerlich find jene Burgmannen fur Lehnsleute ju halten ?): wohl aber bildete Beinrich ben Dienst ju Rof aus, mehrte und ftarfte Die fachfische Reiterei und bereitete fo mittelbar Ritterthum vor, beffen Geift aber barum nicht fruber aufflieg, als der Geift ftadtifder Burgerfreiheit. So wenig endlich, als Beinrichs fefte Plage fur Stadte, die Burgmannen fur Burger, feine Reifigen fur Ritter gelten konnen, eben fo wenig maren die

<sup>7)</sup> Bitten. a. D. Concilia et omnes conventus atque convivia in urbibus voluit celebrari.

<sup>8)</sup> Davon unten B. 3 im Abschnitte vom Stabtemefen.

<sup>9)</sup> S. N. 6.

Waffenübungen IO) Turnire in dem spätern Ginne bes Worth II).

Nun galt es aber auch Uebung des Waffenthums in Droben des scharfen Emftes und zugleich Sicherung der Oftgrenze: ihre flawisch en Unwohner maren ungefahr fur Sachsen, was einst die heidnischen Sachsen fürs Frankenreich gewesen maren; jedenfalls ihre Stellung bei einem neuen Andrange der Ungern gefahrdrobend. Go begann denn der Deutschen Einfluß auf die Landschaften bes Oftens, wo einst Deutsche gewohnt hatten 12), ju walten; gleichsam eine Schickfalerichtung der Deutschen, wie die der Ruffen nach Guden, und naturli= cher, als Beerfahrten nach Italien. Es ergoß fich beutfiche Gewalt und - wer vermag es zu laugnen - Gewaltthatigfeit und Brutalitat, ber teutonifche Furor, über die Glamen; von ber bohmischen Moldau bis jur Giber wurden fie in ihren Wohnfiten aufgestort und Saveller (Wilken), Rhebarier, Obotriten Dalemincier, Milgiener, Lufigen und Bohmen mit ber Scharfe bes Schwertes heimgesucht. Mar es Beinrichs Befehl, daß die gesamten Manner der dalemincischen Stadt Gana niedergehauen, und fpater die Gefangenen der Wilgen bei Lunkin (Lenzen) umgebracht wurden 13)? Es ware das Gegenstück gu Rarle Wuthen gegen die Sachfen bei Berden. Befehrungeeifer hatte Beinrichs Seele wol nicht in dem Daafe, als Rarl der Große: doch mar auch bei ihm Grundsas, den Besiegten mit deutschem Zwangsgebot jugleich das Christenthum jugubringen; fo wurde Bergog Bengel von Bohmen Befenner des

<sup>10)</sup> Bitteth. 641: In exercitiis quoque ludi tanta eminentia superabat omnes, ut terrorem ceteris ostentaret.

<sup>11)</sup> S. schon ben wadern Pfeffinger in Vitriar. illustr. 1, 490, 91.

<sup>12)</sup> Einhard v. Karoli M. bezeichnet Germania als das Land zwisichen Rhein und Weichsel.

<sup>13)</sup> Wittechind G. 639. 640.

driftlichen Glaubens. Swei Marten, Meifien und Nordfachfen (Soltwedel), wurden vielleicht fcon damals, oder doch unter Otto I., jur Behauptung des Gewonnenen eingerichtet, Burgen erbaut, Die Landschaft nach Burgwarten eingetheilt 14) und deutsches Leben querft im Gorben = und Dalemincierlande auf das flamische geimpft. Die Adelsgeschlechter mit flamischen Namen, Karlowis, Konneris, Maltis, Miltis, Roftig zc. find mahrfcheinlich, abgerechnet die etwa aus Bohmen eingewanderten, deutschen Ursprungs und haben ihre Ramen von den flawischen Orten, in oder bei denen fie Wohnfie nab-Mit ihnen aber zogen deutsche Burgmannen in die beawungenen Landschaften, und aus diesen konnte sich im Laufe der Zeit an manchen Orten vollig deutsche Bevolkerung bilden. Aus der Zumischung der weichen flawischen Aussprache zu dem harten Deutschen der Ginmanderer bildete sich das meifinische Sochbeutsche, und vielleicht ift bem Ginflug bes Glamifchen, wo so viele Laute in einander verschleift und verschmolzen und die Prallaute nicht bestimmt ausgedrückt werden, zuzuschreiben, daß im Bereiche des ehemaligen Gorbenlandes d und t und b und p nicht genau unterschieden werden. Der Rame Sach= fen hatte wol fcon feit Otto's des Erlauchten Beit begonnen, fich weiter gen Sudosten auszudehnen; von jest an wurde er auf bie eroberten Landschaften, die jundchst vom Berzogthum Sadsfen abhangig maren , j. B. auf die Gegend von Merfeburg 15), übertragen; dagegen beschrantte der Rame Thuringen fich mehr und mehr, je gewaltiger Gachsen, ju deffen Berzogthum auch Thuringen feit Otto dem Erlauchten geborte, dars über emporragte; um so leichter konnte es späterbin geschehen, daß Thuringen wie zu einem Anhange der Ostmarken wurde,

<sup>14)</sup> v. Leutsch Markgraf Gero G. 31.

<sup>15)</sup> Wittedind 647.

die ursprünglich das Außenwert Phuringens gen Often gebils det hatten.

In den flawischen Landschaften jenseits der Elbe konnte die deutsche Zwingherrichaft noch nicht Burgel faffen; der Gindruck, den das Gewicht der deutschen Waffen machte, glich fich wieber aus, sobald die heere ber Sieger heimwarts jogen; ber Slawentros fehrte bann fogleich jurud. In Berbindung mit Beinrichs Beerfahrten gegen die Glawen ber Rieberelbe freht fein Bug gegen die Danen. Rach fast vierzigjahriger Rube' hatten biefe ihre Raubfahrten gegen die Sachsen erneuert; Beins rich suchte nicht Kampf gegen bie etwa bie und da landenden Freibeuter, fondern jog aus gegen Gorm ben Danentonig (931 oder 934). Die Landschaft von der Eider bis jur Schlen ward jur deutschen Mart, Seidiba oder Schleswig, und fach= kische Ansiedler dabingefandt. Diese Mark bestand fast ein Jahrhundert, und von den fachfischen Unsiedlungen diefer Beit fammt der erste Ursprung der Doppelheit des Sprachthums im heutigen Schleswig, wofern nicht die Ueberrefte der altsächfisch= und anglischen Bevollferung als eine altere Wurzel ju ache ten sind.

Die deutsche Kraft war gereift; den Ungern ward nach Abslauf der neun Jahre die Erneuerung des Zinses abgeschlagen und nach drei Schlachten der J. 932. 933, wo die Ungern theure Buße für vieliährige Naubfrevel litten, wich das Schrecken ihres Namens und Waffenthums von den Deutschen, und diese wurden ihrer Starke und Ueberlegenheit sich bewußt mit der Fülle des Muths und Selbstvertrauens.

Heinrich starb ohne Italiens Boden betreten zu haben; die Angabe, daß er damit umgegangen sen, eine Romfahrt zu thun, um die Kaisertrone zu erlangen, ist eine Berkummerung der Wackerheit seines deutschen Sinnes; bedenkt man, wie

318 5. Das deutsche Bolf u. Reich in Kraft u. Sobeit.

spat erft Otto I. seine Sand nach jener Krone ausstreckte, so schwindet die Glaubwurdigkeit obiger Angabe.

### b. Otto ber Erfte.

Beinrichs Perfonlichfeit hatte die Glieder des deutschen Staatsforpers fich angeschloffen und durch freundliche Belebung und Nahrung mit dem Herzblut der Gemuthlickfeit in gemein= fame Richtung gebracht: in Otto's Natur mangelte bas Un= siebende, Geminnende und Gubnende ganglich; fein Ernft mar herbe, fein Fürstenstolz drückend. Das Gewicht der Sobeit wirft allerdings mobl gleich einem Schlußstein, daß die Werfsteine eines Staatsgebaudes zusammenhalten; gber ein folches politisches Quickwerk tann auch mobl bie Fugen auseinandertreiben; fo gefchah es unter Otto: er hatte eine lange Reibe von Sahren hindurch Aufftande zu befampfen ; fein Stiefbruder Thankmar, Berjog Cherhard von Franken, Gieselbert von Lath= ringen, Otto's Schwestermann und beffen Bruder Friedrich, Erzhischof von Maing, der leibliche Bruder Otto's Seinrich, fein Tochtermann Ronrad von Franken, endlich der eigene Sohn erhoben die Waffen gegen ihn, Richt aber Otto's Perfonlichkeit allein rief zur Emporung; abermals regte fich ber nur halb: eingeschlummerte Stammhaß mufchen Franken und Sachsen. Den erften Aplag ju Unruhen gab der Uebermuth eines fachfiften herrn, Bruning, gegen feine frantiften Rachbarn; ber frantische Herzog nahm sich der beleidigten und racheluftigen: Stammgenoffen an : fo enthrannte bas Beuer bes beimifchen Rrieges und fand auffer der perfonlichen Rache der Furften veich= liche Rahrung in der Anhanglichfeit einzelner Stanme an ihren Berjogen 16), und ber feindseligan Gefinnung ber Stamme 16) So ber Fronten an Eberhard -- duci suo haerebant ad omno

gegen einander. Mehr aber und bitterer als Otto's rauhes und hochfahrendes Wesen und die leidenschaftliche Pflichtversgessenheit derer, die ihm die Treue brachen, hat ein deutsches Derz zu beklagen, daß Otto's Bruder Deinrich in seiner Versirrung selbst auf Ermordung seines gehaßten Bruders dachte, und daß Otto dagegen späterhin durch die Ranke eben dieses Deinrich und aus Nachgiebigkeit gegen Abelheid, die dem Sohne aus Otto's erster She abgeneigt und dem Baierherzoge Heinseich zugethan war, sich zu lieblosem und krankendem Versaheren gegen seinen bis dahin wartern Sohn Ludolf einnehmen ließ und in diesem Haß und Groll weckte, endlich daß Heinsich, wie es scheint, im Uebermaaß der Schandlichseit zur Zeit von Ludolfs Ausstalande die Ungern ins Land rief 17).

So heftig aber blese: Erschütterungen waren, sie glichen nur einem Fieber, das einen frastvollen Körper von unreinen Saften läutert. Otto wurde aller seiner Widersacher mächtig und zum Ruhme gereicht es ihm, daß er seine Siege nicht durch hinrichtungen, Blendungen und Verstümmelungen der Niedersgebeugten bestecke, daß er mit Sühne und Snade die Reuigen aufnahm, die er durch Lieblosigkeit zuwor von sich abgestoßen hatte. Der Stammhaßzwischen Franken und Sachsen blieb aber ungesühnt und nicht außer Zusammenhange damit mag stehen, daß in Otto's Zeit die noch nothbürstig fortdauernde Geltung der Capitularien aushörte. Das Gemeinsame der königlichen Waltung sollte wiederum nicht mehr mit dem Herzogsthum in Sachsen verbunden seyn; Otto, so scheint es, wollte den Stuhl der königlichen Hoheit höher rücken, indem er die

nefas; quia ille quidem erat jocundus animo, affabilis, mediooris in robus, largus in dando. Wittechind. Eben so war es auch wel mit Psalgraf Arnuls von Baiern, dem Sohne des vormaligen Baiers herzogs Arnuls des Bosen.

<sup>17)</sup> S. Luben t, Gefch. 7, 505.

bergogliche Waltung in Sachsen nicht felbst behielt. Die Kluft awifchen ben Stammen auszufullen fchien ihm Befehung ber Bergogthumer mit Bermandten und Getreuen gefchicktes Dits tel; fein Bruder Seinrich befam Baiern, fein Gohn Ludolf Schwaben, nach einem Bertrage mit deffen bisherigem berjoge herrmann, fein Eidam Konrad und fpaterbin, nach deffen Aufftande und Entfebung, Otto's Bruder Bruno die Bermal= tung Lothringens, ber getreue herrmann, Billungs Gohn, Sachsen, Gero Thuringen und die Ostmarten. Noch bestand nicht reine Lehnsverbindung zwischen Saupt und Gliedern des Reiches 18); Otto hatte bei Ertheilung der Bergogthumer ficher= Ild das Wefen eines Reichsamtes mehr, als das eines Reichelehene im Muge; barum fonnte er feinem Bruber, bem Erzbischofe Bruno von Coln, die Berwaltung Lothringens über= In der That wurde, nachdem die Sturme ber Partragen. teiung ausgetobt und Tod oder Guhne den Sag getilgt hatte, Otto's fonigliche Waltung gemeinfam in einem Maage, wie bie feines Baters nie gewesen war. Daß es bei der großen innern Kraftfulle Deutschlands nur der Einung bedurfte, um Deutsche Ueberlegenheit nach allen Seiten bin geltend zu machen, - was von der Gegenwart gilt wie von der Vergangenheit befundet sich in vollem Maage in Otto's Ariegsführung gegen die Nathbarstaaten. Das deutsche Bolf bietet das erfreuliche Schauspiel dar, ein halbes Jahrhundert hindurch frei von Einfluffen des Auslandes, innerlich gedeihend, sich erhebend und gestaltend, nach außen bedingend als eine große und gewaltige Einheit unter Europa's Wolfern dazustehen. In der Richtung, gegen Nordoften blieb der Sachfenftamm hinfort der Erager beutfcher Gewalt und deutscher und christlicher Bildung, und dahin vorzugsweise stromte deutsche Kraft und Sitte aus.

<sup>18)</sup> Gichhorn t. Staat = und Reichsgesch. 2, f. 225.

Beinrich hatte die Bahn, gebrochen jur Bewiltigung ber Elbflamen und Danen; er hatte nur wir Gicherung Nords deutschlands ihnen die Rraft brechen wollen, welche Freiheit und Heidenthum in ihnen nahrten : Otto's Sind aber war der eines Eroberers und Befehrers; wir feben den Rachabmer Karls bes Groken, den Eiferer furb Rreup mit dem Schwerte der Erobes rung und den Banden der Knechtung in ber Sand, und auch hier hat der Freund der Menschlichkeit und Gefittung mit ber Genugthuung, welche der Blid auf die Berbreitung beutichen Wefens über bie nachbarlichen Oftlandschaften gewährt, gu beflagen, daß-der Gesittung die robste Gewalt vorausschritt, daß den Slawen ihre theuersten Guter abgezwungen und bas für Anechtschaft jugebracht, das Strauben gegen biefe aber gleich Berbrechen geahndet wurde. Bie mogte ber Glame in ben Verheifungen ewiger Geligfeit — wenn anders ihm folde ju Theil geworden find - einen Lohn finden fur irbifches Drangfal, bas die Bertunder ibm jubrachten! Das driftliche himmelreich mußte ja in seinen Gedanten eine Rarbung von bem Vorbilde der irdischen Baltung feiner Zwingherren befoms men. Brei gewaltige Danner, herrmann der Billung von . Sachsen, und Gero, Markgraf im Sorbenlande; theilen bier mit Otto Rubm und Schuld, und von der lettern faut ein guter Theil ihnen allein jut Laft. Alls grimmiger Widerfacher der Slawen, die ihren Raden nicht willig beugen mogten, erscheint insbesondere Gero; wer aber mag ihn nicht lieber Barbar, als Deutschen, nennen, wenn er flawische Sauptlinge ju einem Festmable einladen und bei biefem ermorden lagt! Richt bloß die Bohmen und die flawischen Elbbewohner von der Laufis bis Wagrien wurden wieder bezwungen; die deutschen Baffen wurden bis an die Oder getragen und deutsche Unsiede lungen gefellten fich ju ben geiftlichen Stiftern Brandenburg,

Savelberg ze. Me Otto grundete, so wie dieselben im Gorbenlande: durch Sindung ber Bisthumer Merfeburg, Beig und Meiften fester und gebeiblicher wurden. Durch Gero, dem die Berlobte des Bolenbergogs Miesto, die Bohmin Dombrowta, in die Sand arbeitete, wurde das abendlandische Christenthum und Lehnshoheit bes beutschen Konigeriches im 3. 965 auch den Volen augebracht, was aber durchaus noch keine Verbreitung deutschen Lebens und Wesens an die Ober = und Weich= fellandschaften zur Kolge hatte, wenn gleich Polen von nun an als ein zu Deutschland gebotiges Berwathum angesehen wurde. Minbeftens batte der Sobeitsfinn und ber Betehrungseifer bes deutsthen Konigs feine Befriedigung; we eigentliche Eroberung und Aneignung des Staatswesens nicht stattfand, diente die Lehnshulbigung, mie ein vorgerectes Glied des Gewaltringes: baju mar Otto, wie Rarl ber Große, bemubt, über die Grenze der volitifchen Macht hinaus die Wohlthaten des Chriftenthums ju verbreiten oder doch fur diefes geneigt ju machen; millfommer war ihm 959 die Botfchaft ber Grofifurkin Olga von Ruffland, welche um Zusendung von Lehrern des driftlichen Glaus bens bat; Abt Abaibert ward zwei Sabre barauf nach Rufis land gesendet, doch ofne Erfolg; Die griechische Rirde gewann den Borrana.

Gen Norden ward Otto nicht bloß durch den Drang nach herrschaft und durch Bekehrungseiser geführt, es spornte Shrsgefühl: und Schmerz, als die Runde von einem verwüstenden Einfatte Havalds Blauzahn in die Mant Schleswig zu ihm geslangte; er durchzug zwischen 948 und 958 Jutland bis zum Meere an dessen Rordfuste, warf, zum Zeichen der Aneignung, einen Speer in die Pluth, schlug Haralds Heer auf der Heimsfahrt und erlangte darauf von dem Danentonige Huldigung und das Bekenntniß des christlichen Glaubens. Bier Bisthüs

mer, Schleswig, Larhus, Ripen und Aldenbutg wurden zur Aufrichtung des Christenthums bei den Danen und nördlichen Slawen, ihren Nachbarn, gegründet und dem Erzbischofe-Maldag von Bremen = Hamburg untergeben, dessen Thatigseit als papstlicher Legat des Nordens bedeutsamer und erfolgreicher für die Kirche hervortrat 29), als die Wirkungen der Heers fahrt Otto's für Aneignung des Danenreiches.

Gegen, die Raubfahrten der Ungern war Deutschland durch Beinrichs große Giege noch nicht vollftendig gelichert worden; ihre Raubluft, durch heibenthum und Fortdauer nomadischen Lebens genabet, führte fie mehrmals wieber nach Deutschland; doch fanden sie jedes Mal mackere Begegnung: so namentlich 938 am Dromling, 944 und 945 in Baiern. Als nun aber Ludolf die Waffen gegen seinen Bater und Ronig erhoben hatte, erschienen sie im 3. 955 und so gablreich, baf sie sich vermaßen, unbesieglich zu senn, wenn nicht die Erde einbrache oder der himmel zusammenstürzte: aber so schwer hatte selbst Beinrichs Sand sie nicht getroffen, als nun der Deutschen Racheschwert in der Schlacht auf dem Lechfelbe 10. August 955. Gine herrliche Bumifchung ju der Großheit des deutschen Schlachtmutbes ift, baf Lonrad, Otto's Eidam, der furg guper mit Ludolf bom Konige abgefallen war, aber bei diesem Bergebung gefunden hatte, durch die glanzendsten Waffenthaten seine Schuld gutzumachen suchte; der edele Beld fiel in Berfolgung des Sieges.: Der Deutschen Buth und Sarte wigt fich in der fürchterlichen Behandlung der gefangenen Ungern; die meiften ftarben qualvollen Lodes; allerdinas aber maltete hiebei der graufame Baierbergog heinrich vor den Uebris Die Folgen der Schlacht wirften weit; die Ungern

<sup>19)</sup> Fr. Muntere Rirchengeschichte von Danemart und Norwegen 1, 364 ff.

raumten bas Land unter der Ens; baiersche Anstedler zogen dahin und nach dreißig Jahren ward dort eine fernhafte deutsche Bevolferung gefunden. Des Ungerherzogs Gepfa Befreun= bung mit Otto half gum Auffommen beutschen Lebens nicht bloff in der wiedergewonnenen Mark Desterreich, sondern veranlafte felbst Ueberstedlungen von Deutschen nach Ungarn, Beibes gedieh nach Otto's I. Tobe frohlicher, feitdem die Mark Desterreich unter die Waltung bes helbengeschlechts der Ba= benberger fam (g. 980); Leopold ber Babenberger baute ge= gen 980 das Stift Molt. Freundlich gegen einander gesinnt waren zwar Baiern und Ungern nicht; doch kam ihre Feind= feligfeit nicht ber ber Sachsen und Slawen gegen einander gleich. Bald darauf ward das Herzogthum Karnthen errichtet (983) und diesem die Mart Steper jugefellt. So jablte bas deutsche Reich langs der Oftgrenze eine Reibe stattlicher Marfen und drei große flawische Berwathumer, Rarntben, Bobmen und Polen.

Ohne Kampf gegen Christenthum und deutsche Soheit fasmen die flawischen Stamme, die südlich vom eigentlichen Desterreich wohnten, ans deutsche Reich; sie können nicht mit
den nördlicher wohnenden Stammen, die ihre Selbständigkeit
zum Theil erst nach hartem Kampse eindüsten, zum Theil nur
auf vorübergehende Zeit und nur durch lockere Bande mit dem
deutschen Reiche verknüpft wurden, zusammengesteult werden.
Winden den oder Slowenzen (Krasnzen in Krain) ist der Namen jener Slawen, von deren Nachkommen heut zu Tage
noch gegen 800,000 gezählt werden. Die deutsche Bevölkerung endet mit dem Abhange des Gebirges, in dem die drei
Flüsse Murr, Drau und Sau entspringen; längs-diesen Flüssen wohnen jene Slawen — in Untersteiermark, Unterkärnthen
und Krain, wozu die windische Mark, deren schon Fredegar

(g. 650) gebenft, gebort, besgleichen in einem Theile Friauls, namentlich der Graffchaft Gorg bis an den Lisonzo. Die Einwanderung ihrer Altwordern - wofern nicht Schlokers und Anderer Bermuthung, die alten Venedi ichon mogten Glamen und die Landschaften nordlich vom adriatischen Golf feit gralter Beit von Slawen bewohnt gemefen fenn, Grund hat - mag schon in der Zeit erfolgt fenn, als Rugier, Turcilingen und Schren an der Donau wohnten; das Joch der bald nachher westwarts vordringenden Amaren trugen fie, bis Rarl ber Große es brach; das der Magnaren im jehnten Jahrhundert. Shr nationaler Ruchalt an den Bewohnern des illprifchen Gebirges scheint ihnen von keinem Ruten gewesen zu fenn. Christenthum tam von Salzburg aus ichon im achten Jahrhunderte zu ihnen; ein hochschätbares Dentmal ihrer Sprache, vielleicht aus dem neunten Jahrhunderte, Beichtformulgr windischer Missionare29), wird in Munchen ausbewahrt. ber ist vor dem fechskehnten Sahrhunderte feine Schriftprobe von ibnen aufzuweisen. Richts destoweniger erhielt die flawische Eigenthumlichkeit in Sprache und Sitte fich bei ihnen um fo mehr außer Gefährde, als die benachbarten Deutschen wenig Widerstand gegen bas, mas fie ben Glawen zubrachten, fanben. Genoffen diese boch auch der Gunft, langere Beit binburch, wenn gleich vom Berzogthum Baiern abbangig, unter beimischen herren zu fteben; der Sigenthumlichkeit, die auch nach dem Aufhoren flawischer Dynasten bei Ginfegung eines Bergogs von Rarnthen ftattfand, ift oben 21) gedacht worden; bemertenswerth wegen ber fast einzigen Gunft, die der flawie

<sup>20)</sup> Schaffarik Gesch, b. slaw. Spr. und Lit. 276. Sauptbuch ift B. Ropitars Gramm. ber flaw. Spr. in Arain, Karnten und Steierm. Laib. 1808. 8, mit einer lehrreichen Einleitung.

<sup>21) 986. 1, 326.</sup> 

schen Sprache im vorliegenden Zeitraume vom deutschen Reiche aus zu Theil wurde, ist R. Heinrichs II. Bewilligung, daß der Herzog von Karnthen seine Angelegenheiten vor den deutsschen Obergerichten in windischer Sprache verhandeln moge 22).

Much gegen die Beftfranten befundete fich die Ueberlegenheit der Deutschen in Waffen. Freilich lagen Diefe, durch beimische Zwietracht und Ohnmacht des Konigthums gefcwacht, noch barnieder, ber Berjungung bedurftig; wo ber Thron schwanft, wie damals unter den letten Rarolingern, wachst felten dem Bolfe an Rraft zu, mas jenem an Festigfeit gebricht. Dennoch war es die Sobeitsfucht bes westfrantischen Ronigs Ludwig IV., welche Otto's Heerfahrt gegen ihn veranlafte. Es galt die Sobeit über bas Grengland beffen Bewohner manfelmuthigen Sinnes nicht treu bei den deutschen Stammen aushielten, und das von dem Rarolinger Ludwig nochmals als Bestandtheil Westfrankens in Unspruch genommen wurde, Lothringen. Otto ficherte bem Reiche fur damals beffen Befit und wurde fpaterbin fogar ju einer Seerfahrt fur Konig Ludwig gegen Sugo ben Großen veranlaßt, die jedoch durchaus feine volksthumliche Beziehung hatte. Sehr einflugreich auf die fünftigen Berhaltniffe Lothringens ward aber, daß Otto nach dem Aufftande seines Sidams Konrad, den er jum Berzoge in -Lothringen gefest hatte, bas übergroß icheinende Bergogthum nicht wirder Ginem weltlichen Berzoge, sondern junachft feinem Bruder, dem Erzbischofe Bruno von Coln, untergab, und daß bald darauf Lothringen in zwei Halften zerfiel, Ober, und Niederlothringen, oder Lothringen an der Mofel und an der Maaf (Lothier), deren jedes feine befonderen Bergoge befam 23).

<sup>22)</sup> Hahn collect. monum. ined. 1, 485 b. Pfifter G. b. Z. 2, 123.
23) Beim Contin. Rheginonis fommt a. 964 ein Godefridus dux Lotharingiae (Des obern) vor.

Daß übrigens während der westfranklichen Sandel Konrad, König von Burgund, Otto's Lehnsmann wurde, schien gang in der Ordnung zu senns Otto's Unsprüche und Rudolfs Willsfahrigkeit gingen beide nicht über das rechte Maaß hinaus; auch siel der Blick dabei wol schwerlich auf das deutsche Leben im dstlichen Theile Burgunds, sondern einzig und allein auf Lehnsverhaltniß.

Run aber, als das deutsche Bolt und Reich in Boufrafs. tigfeit und Erhabenheit, innerlich reich gefüllt und wohl geeint, an den Grenzen wohl verwahrt und weit über fie binaus ge= bietend und gestaltend, gang fein eigen da stand, und ber beis mathlichen Triebfraft die berrlichsten Bruchte zu reifen beganz nen, nun trat ein Wendepunkt ein, bem an Beillofigfeit wenige in der Gefchichte der europäischen Staaten des Mittelalters gleichkommen. Bas im Innern Deutschlands und jenseits ber beimischen Marken in Often, Norden und Weften gewonnen war, das ward nun eingesett zum ungläckeligen Spiel um Herrschaft in dem südlichen Nachbarlande und des wackersten Bolfes Seil dem Getriebe übelberechnenden Ehrgeizes preisgen Bor Allem, mas jur Schmachung bes beutschen Reis ches, jum Berahsinfen bes beutschen Bolfes in politische Un= fraft, jur Gestaltung ber gegenwartigen Stellung ber europais fchen Bolfer und Staaten ju einander gewirft hat, sicht Ot= to's Ueberschreitung der Alpen zur Erneuerung des abendlandis schen Raiserthums voran als das, was die bitterften Fruchte getragen hat. Der erfte Bug Otto's nach Italien (im 3.951) hat einen edeln Ginn, Bezähmung des Frevelmuths des dortis gen lombardifchen Ronigs Berengar II., deffen Beib Billa und Sohn Abalbert in bosem Sinnen und Thun mit ihm wette eiferten, und die Befreiung einer fconen, ungludlichen Furftin, beren Bemahl, nach bamaligen Geruchten, burch Gift ums

Leben gefommen war, aus ichmablicher Saft und Rettung vor ben Begierben Abalberts, der fie jur Gemablin begehrte, aber Mag auch in Otto's Geele mehr von ibr verabschent wurde. als Mitleid fich geregt und das ihm zugebrachte Gerucht von der munderbaren Schonbeit und feltenen Geiftesbildung Adelbeibs bas Sulfegesuch bes getreuen Geiftlichen, ber von ibr fam, unterftust haben: Otto's That war gut und feiner Bermablungsfeier mit Abelheid mogte das deutsche Bolf aus laus Daburch aber war der Unbeilstette terem Herzen zujauchzen. erster Ring gefnupft; Otto mogte damals wohl noch nicht auf Erneuerung des Rafferthums denken; jedoch bald erscholl abermals zu Otto bem Gewaltigen, dem Widerfacher des Frevels, bem Freunde ber Kirche, der Ruf der Bedrangnif und Parteiung aus der Lombardei und zugleich aus Rom, wo Papft Sobann XII. im Pfuhl der Lasterbaftigfeit mit der schamlosesten Stirne verfehrte, bennoch aber Otto's Sulfe anrief. ob nach Italien gefandt, oder auf eigenen Betrieb babin gezogen, mar Opfer bes Giftes geworden, das die Lombarden ihm bereitet haben follen 24). In Otto's Geele aber mag die Gemablin, deren Berg wol fehr nach Malfchland fich binneigte, den Gedunken an eine zweite heerfahrt dahin genährt haben; ja sollte es zu viel vermuthet fenn, wenn derfelben Ginfluß auf Otto's Entwurfe ju Erneuerung des Raifertbum beis gelegt wird 25)? Otto brach auf im gebnten Jahre nach feinem

<sup>24)</sup> Arnulf von Mailand 1, 6.

<sup>25)</sup> Diese impotentia mulierum (Tacit. annal. 1, 4. Livia muliebel impotentia; vgl. 4, 57. So Agrippina die Jüngere 12, 57), macht sich in der Geschichte gar oft bemerklich; durch ehrs und hoheitssüchtige Weiber sind mehre Ahrone ausgerichtet, aber auch manche herrschaft umgestürzt worden. Der Mähr von Licinius Gemahlin (Liv. 6, 34) und der grausenhaften Umtriebe der Weiber des römischen Raiserthums im Abend; und Morgenlande und der Fredegund und Brunhist zu ge-

frühern Zuge, entsette Berengar, gesellte die eiserne Krone des sombardischen Königreiches zu der deutschen Königskrone und erneuerte 2. Febr. 962 das Kaiserhum, nun nicht mehr als Würde des Oberhaupts des franklichen Reiches sons dern als Zubehor des deutschen Königthums, als "römisches Kaiserthum deutscher Ration."

In der Idee des Kaiserthums lag durchaus nicht eine für das deutsche Bolk befruchtende geistige Kraft; mar es ja nur Gut der Fremde und Erinnerung an ein bingestorbenes Reich des Unsegens und Berderbens. Much die Beit der bindenden Rraft deffelben für, die Bolter des Abendlandes war vorüber: die walschen und normannischen Bolter maren ihrer Berfchies denheit von dem deutschen sich vollfommen bewufit, an Difcung burch bas Raiserthum war nicht ju benten, bei ben Stalienern trat ber Gegenfat gegen bas Deutsche nur um fo scharfer hervor; hatten fie Otto, den Deutschen, ju Bulfe gerufen gegen beimische Iprannei, so schauten sie von nun an um nach Parteiung und Aufftand gegen die ausheimische Sobeit und Gewalt. Der altromifche Grund des Raiferthums war fcon ju Rarls des Großen Zeit nicht mehr in den Gedanken der Menschen gewesen: Karl felbst batte mehr eine Abnung von dem, mas das Kaiferthum in seiner verjungten Erscheinung sepn tonne, als eine Borstellung von dem, was es einst gewesen war. der nachfolgenden Zeit erst bildete sich Ansicht vom Kaiserthum und Geltung beffelben auf den Grund des Lehnsmefens aus : feit Otto's Erneuerung erscheint es als etwas gang Anderes, als jemals das romische gewesen war, ober das damals noch bestehende ostromische war. Ihm jum Grunde lag bas Lehnswesen, burch beffen gemeinfames Bestehen in ben abendlandis

schweigen, mag hier nur an bes Thuringers hermanfried oftgothisches Beib Amalberg, an Thassilo's und Boso's Tranen erinnert werden.

ichen Staaten ein gewiffes Band durch diese fich hinflocht; dies aber mar durchaus unvolksthumlich : auf dem Gipfel feus daler Ideen und Gebrauche, woneben das Patriciat von Rom und die Schusherrlichfeit über die Rirche einen Plas behauptes ten, prangte das Raiserthum fo lange, bis der eitelen Sobeit von der auf geistigem Sebel getragenen Racht des Papstthums Rampf geboten murbe. Die Suldigungen, welche dem deut= fchen Konige bisher geleiftet worden waren, hatten eine weit gediegenere Grundlage, als die, welthe dem Raifer, als letter Quelle aller Burden und Sobeiten, nach der Deutung einer Stelle beim Propheten Daniel 26) von abendlandischen Konigen bargebracht wurde. Die Borstellung von dem Rechtsgrunde, aus dem die Raiserkrone dem jedesmaligen dentschen Konige jutomme, war im Anfange wol eben fo unflar, als Karls des Großen Ansicht von dem Wefen des Kaifertbums gemefen war; wohl taum mehr, als der Gedante an Rachs abmung beffen, mas Rarl ber Große gethan; fpaterbin galt das bistorifche Recht obne weitere Korfchung. Die Rronung durch den Vapft galt für durchaus nothwendig, ohne daß diefem baraus ein Recht, die Kaiserwurde ju ertheilen, jugumachsen fchien; das Berhaltniß war etwa, wie das der firchlichen Gins segnung zum bärgerlichen Chevertrage oder der Konigssalbung durch geistliche Sand jum Thronrechte aus Erbe oder Babl. Also war von einer bobern Gewalt, als der faiserlichen, noch nicht die Rede. Aber dennoch war die Kaiferfrone schon an ben angeblichen Stellvertreter Chrifti, des himmlischen Gnadenspenders, gefnupft, und je hober deffen Macht nachber emporflieg, um so unfester wurde ber Grund der deutschen Rationalitat, die vor der Krönung als wefentliches Bedingnif be-

<sup>26)</sup> Daniel 2, 31 f. Die berufene Stelle von ben auf vier Monarchien gedeuteten Abieren.

Mußte ja auch bas lombarbifche Ronigthum gebrt wurde. und romifche Patriciat vorbergeben! Dem Papftthum aber fam die rein irdische Betrachtung ju ftatten, daß bas romifche Weichbild die Weihstatte der Kronung fen, daß ein Bug des deutschen Konigs dahin geschehen muffe: auch fo wurde dem deutschen Boden entruckt, was doch dem Saupte des Bol= fes ju gebühren erachtet, ja nach einer nur nicht festverburgten Ueberlieferung im 3. 996 ausdrücklich festgesett 27) murde. Jedenfalls gehört die Geschichte der Entwickelung dieser Ideen, daß die Kaiserfrone dem deutschen Konige gutomme, daß diefer von deutschen Fürften und Stammen gewählt merden, dennoch aber eine Ertheilung der Krone durch den Bapft stattfinden muffe, ju den Sauptftuden ber ftaatbrechtlis chen Spigfindigfeit, ober auch Stumpfheit des Mittelals ters, wobei die vorherrschende Reigung jum Symbolischen der Aeufferlichkeiten der Majestat, j. B. das hohe Gewicht, das auf den Befig der Reichstleinodien bei Bewerbung um die Rrone gelegt wurde, gar febr in Anschlag ju bringen ift. Reis nem deutschen Konige vor Marimilian ist ber Raisertitel ohne Ardnung ju Theil geworden. In wiefern nun der Musbruck beutscher Raifer, den der gemeine Sprachgebrauch liebt, paffend fen, daß aber Kaifer von Deutschland oder der Deutfchen durchaus unrichtiger Ausdruck fenn murde, leuchtet ein.

Einen Zuwachs von Selbstgefühl und Stolz der Deutsschen jener Zeit aus der Berbindung des Kaiserthums mit dem heimischen Königthum abzuleiten, woran Erscheinungen neuerer Zeit, die Sinnesart der Franzosen als "große Nation" seit der Kaiserschlacht bei Austerlis mahnen könnten, lehren die Denkmaler der Geschichte jener Zeit uns nicht; freilich wurde der Gedanke, daß ein Zug nach Italien zur Königs = und Kais

<sup>27)</sup> Baronius ju a. 996 mit Pagi's und Murgtori's Bemertungen.

ferfronung gefchehen muffe, bald national bei den Deutschen, aber die Leistung dazu wurde eben fo bald Sache der Lehnsmannen allein. Zwar scheint es den Deutschen gar oft mehr Sache der Luft, als der Pflicht und des Zwanges gewesen ju fenn, den Ronig über die Alven zu begleiten; Italiens Girenennatur lockte manchen wackern Degen, den Lebensluft eben fo febr als Rampflust erfüllte; indeffen das war nicht Bolts= drang, fondern Abenteuerluft; die Berftandigern erfannten gar wohl die bose Natur des Landes und Bolfes 28). konnte der Verkehr mit den für widerwenstig und tudisch geachs teten Italienern nicht anders als ungunftig auf das Benehmen der Deutschen gegen sie wirfen und allerdings traten Gewalt= trop und rober Frevelmuth um so mehr hervor, je weniger der Deutsche mit gleichen Runften, als der Italiener, verfehren mogte und je gewöhnlicher er für das, was er durch Lucke litt, burch Derbheit Genugthuung ju erlangen suchte. Daber ift Die Tedesca rabbia vor Allen bei dem Italiener verrufen wors den. Aber der Deutsche mar ein Anderer in Italien, als in ber Beimath und mit edelem Blute ftromten auch bofe Gafte dahin aus; das Volk daheim ift nicht nach der Unsitte feiner Kriegsleute in der Fremde ju ichaben.

Otto übte faiserliches Hoheitsrecht in weiterer Ausdehnung, als einst Karl der Große; zwei Papste wurden unter seiner Autorität entsetz und im J. 964 von ihm das Gesetz erlassen, daß keine Papstwahl ohne Zustimmung des Kaisers gultig seyn solle 20). Zedoch schon unter ihm, dem Hochgefürchteten, be-

<sup>28)</sup> Ditimar 7, 6. 211 b. Magner: Multae sunt proh dolor! in Romania atque in Longobardia insidiae; cunctis huc advenientibus exigua patet caritas; omne quod ibi hospites exigunt, venele est et hoc cum dolo, multique toxico hic pereunt adhibito.

<sup>29)</sup> Luitprand 6, 6.

fundeten Aufftande der Romer, auf wie vullanischem Boden der Kaiserthron rube.

Wie Karl, so fam auch Otto als herr in Italien in Bes ruhrung mit bem Reiche von, Byjang, welchem einige Landschaften Unteritaliens zugehörten. 2Bas Rarl beabsichtigt bas ben soll, durch Vermablung mit der Kaiserin Irene, die beis den Reiche miteinander zu verbinden., davon erfüllte jest fich mindestens Vermablung eines abendlandischen Raisersohnes mie einer Raisertochter von Byzang, Otto's II. mit Theophano (972), beren Mutter die Tochter eines Gastwirths gewesen mar, was Otto entweder nicht wußte, oder - nur auf den thatsächlichen Besitstand, als gerechte Geschlechtsweihe blickend - nicht achtete. Dem beutschen Reiche erwuchs baraus nur Unfraut; schon ats Theophano in Italien landete, hatten die Deutschen mit den Griechen zu fampfen, das Bolf hatte bald eine Berderberin der altsächfischen Kraft des Königshauses in ber Fremden anzuklagen. Muf volksthumliche Buftanbe jedoch hatte die Einführung einer Griechin in das Raiferhaus unmits telbfir feinen Ginfluß; es ift nicht von einer Bubringung griedifcher Sprachtunde und Wiffenschaft ju ruhmen, Berfeines rung des Lebens, Belebung der Gewerbe und Runfte durch Rubringung griochifcher Vertigfeiten laft, fich nur in einzelnen fvarlichen Erscheinungen nachweisen; ber Abstand zwischen Sinnebart und Lebensweise der Bewohner beider Reiche war ju groß und die politischen Berbindungen ju oft durch Thronwechfel in Byjang und feindselige Begegnungen in Unteritalien gefort, als daß jene Bermahlung hatte eine Unnaherung ber Bolter und Staaten bervorbringen fonnen. Bon griechischen Baumeistern in Deutschland wird unten zu berichten fenn.

## c. Otto II., Otto III., Beinrich II.

Otto der Erfte batte die Rreise der Ronige = und Raifer= maltung fo weit gedehnt, daß nur ungewohnliche Musftattung der Berson folgender Throninhaber und besonders gunftige Bufande ben außern Ring jusammenzuhalten und dem innern Gebalte Richtung und Daaß zu geben vermogten. Rraft mar in dem zweiten Otto noch zur Genuge vorhanden; wohl aber offenbarte sich fcon, daß die jum Reiche gefellten unvolfsthumlichen Außenwerte nach Lofung und Abfall frebten, und das Glud ftand ibm nicht, wie dem Bater, jur Seite. Otto trug die Waffen: abermals: um des boppeljungigen Lothringens willen gegen Westfranken, Die Deutschen fangen ein Salleluja auf ben Sohen bes Montmartre, aber Paris ward wohl vertheidigt und die Kraft der Deutschen zerging auf dem malichen Boden; mit Berluft mufiten fie uber die Daaf zus rudweichen. Durch ben bald barauf erfolgten Thromaub des Saufes Capet, welches junachft bie Angruche der Karolfiger nicht fortsette, wurden auf ein halbes Jahrhundert die feindfeligen Berührungen mifchen ben Deutschen und bem frangofis fchen Reiche besteitigt, mit Ausnahme eines Streits über Befigungen des Grafen Balduin von Planbern, der 1007 damit endete, daß Balduin dem deutschen Konige Beinrich II. buldigte, so daß Planbern von nun an beiden Reichen lehnspflichtig war! In Rom ftrebte Crescentius nach ber Serrichaft, und nur mit Muhe und nicht vollkommen wurde Otto seiner machtig; im Kampfe bei Baffentello 982 gegen Geiechen und Saracenen Unteritaliens entging Otto nur eben ber Gefangen= fchaft. Schon strafte das unnaturliche Cheband mit der Mor= genlanderin Theophano sich in dem Frobloden, das diese über

das Waffenglud ihrer Landsleute außerte 30). Die Wenden aber, durch den Uebermuth des nordsächsischen Markgrafen Dietrich, der bei des obotritischen Fürsten Wisteroi Werdung um eine sächsische Grafentochter ihn einen hund genannt hatte, gereizt und durch die Kunde von der Niederlage bei Bassentello ermuthigt, warsen das Joch des Reichs und der Kirche ab und die Früchte der Blutarbeit eines halben Jahrhunderts schienen sür Deutschland und Christenthum verloren zu sehn. Zum Kampfe an den Endpunkten des Reiches gerusen und selbst im Innern Deutschlands durch Umtriebe seines Betters heinrich des Zänkers von Baiern beschäftigt, starb Otto dahin ohne irgend etwas zum heil Deutschlands gegründet zu haben; seine Regierung erscheint wie eine Stoppellese zu der seines Vaters; nur den Sifer für das Kirchliche hat er mit diesem nicht gemein.

Das Schwinden deutschen Sinnes aus dem Konigshause trat nun aber grell hervor bei Otto III. Walsche und grieschische Sprachfunde und frommelnde Schwachstnnigkeit, Wohlsesallen an walscher Lebensverseinerung und byzantinischer Hofspracht und an hösischer Schweichelrede entfremdeten ihn ganzlich von der deutschen Gradheit und Biederkeit, die ihm als bäurissche Unsitte erschien 32). Dies nicht sowohl Naturgewächs, als Impsung von der walschen Großmutter Abelheid und der grieschischen Mutter Theophano, die, wenn gleich miteinander has

<sup>30)</sup> Annal. Saxo a. 984: imperatrix Theophana feminea et Graeca levitate insultabat eis, quod ab exercitu suae nationis victi essent Romani, quod verbum altius ac rata erat in pectus omnium descendit, ac per hoc coepit primatibus exosa haberi.

<sup>31)</sup> Dithmar: Solus ad mensam quasi semicirculum factam loco ceteris eminentiori sedebat. Dtto's Brief an Gettett (epp. Grb. 153): Volumus vos Saxonicam rusticitatem abhorrerere, sed Graeciscam nostram subtilitatem ad id studii magis vos provocare, quoniam si est, qui suscitet illam, apud nos invenietur Graecorum industriae aliqua scintilla etc.

bernd, doch gemeinsam der Erziehung des Anaben vorstanden, und mehr, als die wadern geiftlichen Lehrer Meinwert, Bernward und Gerbert die Schuld tragen mogen, des Knaben Berg gefchwacht und feinen Ginn verfehrt ju haben. So liebte er benn nicht den Aufenthalt in deutschen Konigspfalzen; Rom gedachte er jum Garftenfige ju nehmen. Benige feiner Nach= . folger bieten ein fo widerwartiges Bild von Auslanderei bar ; Die Sittenfeinheit war an ibm gleich einer Schmaroberpflange. Die andere Salfte feiner undeutschen Seele war mit Aberglaus ben erfallt; im Gifer, die Ruhestatten von Beiligen gu be= fuchen, war er feinen Beitgenoffen voraus; beim Eintritte bes zweiten Jahrtausends nach Christi Geburt betete er am Grabe des furg zuvor von den Preußen erschlagenen beiligen Adalbert zu Gnesen. Die Gemuther der Deutschen wandten fich ab von dem unwurdigen Schwachling und dem gesamten Konigs= stamme.

Dies zeigte fich nach feinem Tobe; fein Better, Sein = rich von Baiern, als Ronig ber zweite feines Namens, hatte große Dlube, Die Krone zu erlangen. Der Schwabenherzog herrmann, nach Stammburtigfeit ein Franke, einer feiner Widerfacher ward wohl von dem Unmuthe der meftlichen Stamme gegen bas entartete Konigsgeschlecht unterftugt. Die Rirche bat diefen Ronig beilig genannt, die Deutschen aber erfannten ihn nicht fur einen rechten Ronig, Die Sachfen nicht mehr fur einen Stammgenoffen, ihr Distrauen gegen ibn befundet fich darin, daß fie fich das Fortbestehen ihres Stammrechtes von ihm jusichern ließen 32). Zwar maltete für ihn und ftatt fei= ner ein waderer beutscher Mann, Erzbischof Willigis von Maing, der erkennen mogte, daß Umwurdigkeit des Reichs= pberhauptes ein geringeres Uebel fen, als Rrieg um die Rrone, 32) Dithmar 5, S. 119.

welcher auszubrechen drohte, wenn von dem flichfichen Stamme abgewichen murbe. Beinrichs Schlaffheit führte aber burch Bewilligungen an die Inhaber der Stammberzogthumer zu weiterer Ausbildung des Fürftenthums derfelben. Debe und mobe koderten sid die Bande, welche die Herzogthumer, als Reichsämter, an den Thron fnunften, und nur fummerlich und auf kurze Zeit konnten nachher diese von den ersten frankis fchen Konigen wieder angefnüpft werden, bis die hoben Reichsamter insgesamt den Charafter von erblichen und nur burch Berbrechen und nach Fürstenspruch verwirtbaren Leben annab-Aber noch mehr. Die Grundpfeiler des Theone wurden erfcruttert. als Seinrich auf dem Reichstage zu Frankfutt 1006 por den versammelten Bifchofen offentlich fich jur Erde warf, damit fie gegen fein Bothaben, ein Stift zu Bamberg zu grunden, keinen Bideistand erheben mogten 33), und darauf. 1014 bei ber Raiferfronung, burd Beinrichs Erflarung, bag er und feine Rachfolger bem Papfte in allen Stutten getreu fenn wolle 34). hier freilich entspreihen die nachstfolgenden thatfachlichen Buftande noch nicht dem voreiligen Worte; aber es mar Saat auf Bucherboben; die Macht, det er fich ergeben, pflegte niemals auch in der außersten Ungunft ber Beit ju vergeffen, was einst Borthell für fie verheißen hatte und der Seift der Beit tam ibr bald ju Sulfe.

Daß unter heinrich der wilde Boleslav Chrobel von Pos-Im erobernd in Deutsthland eindringen und Arboin von Ivrea

<sup>33)</sup> Dithmar 6, 155: Rex humotenus prosternitur. Erzbischof Wils ligis hob ihn auf, aber mahrend er sein Bouhaben aus einander septe quotiens rex anxion judicum sententiam nutare prospexit, toties prostratus humiliatur.

<sup>34)</sup> Dithmar 7, S. 200 z si fidelis vellet romanae patronus esse et defensor ecclesiae, sibi autem suisque successoribus per omnia fidelis?

Die lombardische Krone behaupten konnte, ift nicht der Unfraft bes deutschen Bolfes in jener Beit, fondern der Berlorenheit des Sauptes und der Zwietracht zwischen ihm und nach Eigen= macht ftrebenden deutschen Furften beiguschreiben. Borgugs= weise wichtig ist hiebei, daß Sachsen nicht mehr in genauer Berbindung mit bem Konigthum ftand, und die Drudfraft Deffelben von der Oftgrenze entwich. Bugleich aber hat die Geschichte Berlaugner des Baterlandes ju nennen, Seinrich von Schweinfurt, der aus Trot gegen den untoniglichen Beinrich dem Reichsfeinde, dem Bohmenherzoge Boleslav, die Sand jum Bunde reichte, und nach ibm Markgraf Gungelin von Deigen. Bieberum erinnert Bernhard II. ber Billung, Bergog von Sachsen feit 1011, an die Unmenfchlichkeiten Gero's gegen Die Slamen; Bernhard mar Peiniger der Obotriten-cc.; Die driftlichen Priefter mit ibm; im 3. 1018, als er felbst Auffand gegen Beinrich II. bereitete, fielen famtliche nordliche Elbstamen vom Reiche und Christenthum ab und driftlich=deut= fche Grauel wurden nun durch heidnisch = flawische noch über= boten 35).

Mit Heinrich endete der sächsische Königestamm; dem Gaden und Westen Deutschlands hatte dieser nichts eingebildet;
sächsische Mundart, das Plattdeutsche, kam durch die Dynastie
nicht zu höheren Ehren; das Franklische blieb vorzeltend. So
war bei den Franken, troß dem Ausstreben der Sachsen, auch
die Geltung als des vornehmsten Stammes geblieben und die
Krone gelangte nochmals an ein edeles Frankengeschlecht.

<sup>35)</sup> Moam v. Bremen b. Linbenbrog S. 29: tali martyrio — ut cute capitis in modum crucis incisa ferro cerebrum singulis (LX presbyteris) aperiretur. Deinde legatis post terga manibus — per singulas Slavorum tracti sunt civitates, aut verbere aut alio modo vexati, quousque deficerent.

# d. Frankische Raiser; Konrad IL, Beinrichund Seinrichs IV. Anfang.

Konrad, Graf von Worms,, wurde gewählt - um seiner fürstlichen Zugenden willen, nach dem Ginne und Boblgefals len ber gefamten Stamme, nicht jum Siege ber Parteiung; einen ftattlichen, tugendreichen Konig zu haben, war nach Jahrhunderten noch der Deutschen Sauptaugenmert bei ihren Bab-Indeffen hatte jugleich, auch ber urdeutsche Ginn, bei Befegung des Konigthums nicht gern von einem, wenn auch ent= artenden, Geschlechte abjumeichen, dem eigensuchtigen Streben ber Großen, welche vollige Bablfreiheit batten begehren mogen, nicht ganglich Raum gegeben. Alfo mogte es dem deutschen Bolte hohe Befriedigung senn, bei einer freien unabbangigen Konigewahl einen wackern Furften ju geminnen, und wenn den Franken insbesondere, daß Konrad Franke war, so ben Sachsen und übrigen Stammen, bag ein Sprofiling bes sachsischen Saufes auf den Thron erhoben wurde; Konrad stammte nehmitch von einer Tochter Otto's I. Den Sachsen aber lag es, wie unter Beinrich II., am Bergen, ihre Gefete burch Ronrad bestätigen zu laffen und er nahm nicht Anstand, ibr Begehren ju erfullen. Unter Konrads Regierung ift finddes Wefen gegen die Sachsen weder bei dem Ronige noch dem Frankenstamme zu bemerken. Aber wohl erkannte Konrad. daß Stammverschiebenheit und fürstenartiger Abel in ben einzelnen Landschaften fcon ju weit ausgebildet waren, als daß ein innerlich bis zu den Wurzeln binabreichendes oder dare aus hervorzuleitendes gemeinsames und gleichartiges Staatswefen eingerichtet werden fonnte; doch aber begehrte fein toniglicher Sinn allgemeine Anerfennung des gemeinfamen Ros nigthums und Befeitigung der Schranten, die dabei binderlich

fenn fonnten. Auf eine Difdbung der Stamme binguarbeiten fonnte einem deutschen Ronige jener Beit schwerlich in den Ginn fommen; Befetung der Bergogthumer mit Berwandten hatte in der Bergangenheit fich als hochft unzuverlaffig bewiefen, die trauteften Banbe bes Bluts hatten fich geloft; Streben nach Bererbung ihres Besiges war allgemein, bas Befen bes Umtes hatte nun fcon eine überreiche Zumischung vom Lehnwefen. fo mandte benn Konrade Streben fich grade ju dem, mas da= mals in Deutschland machtig aufftieg, jum Lebnswefen, um bem Ronigthum eine breitere und festere Grundlage barin Er begunftigte der Inhaber niederer Leben erblichen zu aeben. Befis, um der Macht und Billfuhr ber Großen des Reichs, bei denen jene ju Lehne gingen, Schranten ju feten, und ließ mehre Bergogthumer lange Beit unbesett, damit die niedern Lebrismannen in biefen an unmittelbare Berbindung mit bem Reichsoberhaupte gewohnt wurden; er wollte Stetigfeit in den Berhaltniffen ber niebern Lehnsmannschaft, dagegen für Die Bergogthumer ic., Die fich ju' boben Reichslehnen ju ge= ftalten begannen, wenn auch nicht bas Wefen bes Units, boch Die Befügniß des Ronigs ; nach Umftanden fie zu vergeben ober felbft ju verwalten, berftellen. Darum blieb bas Bergoathum Franten unbefest, Schwaben und Baiern'aber wurden, allerbinge mit Ginwilligung ber boben Avelegefchlechter und Stifte= haupter berfelben, bes Ronigs Soffne gur Berwaltung gegebeit. Daß ,niederen Lehnstragern erbiidres Befisthum jugeficheit wurde, ging in Deutschland nicht uber perfonliche Erflarung bes Ronigs in einzelnen vortommenden Fatten binaus, es wurd indeffen gleichartiges Berfahren bes Ronige bemertbar auch ging daraus Conrads Gefes über bie Lefftungen der Lechneman= nen jur Romfahrt hetvor "; in Stullen erlief Romrad ein 36) Samml. d. Reicheabich. 1, 3: — contigit, principes cum mi-

augemeingültiges Gefet über bas Lehnswefen 37). aber ward auch in Deutschland die Ausbildung und weitere Berbreitung des Lehnswesens machtig baburch gefordert. Noch zählte Deutschland eine große Anzahl außer Lehnspflicht befindlicher Grundbesiter, sowohl edeler als gemeinfreier, die bis dahin Lehnsabhangigfeit als eine Gefahrde der angestammten Freiheit angefeben hatten : jest wuchs durch die Begunftigung erblichen Besithums der Leben dem durch Geift der Beit, der Nachbarfchaft in Westen und Guden getragenen Beneficienwefen ein neuer Reig ju; in diefe Beit mag der Eintritt vieler freier Mannen in Lehnspflicht fallen, und namentlich auch die Ministerialität bobere Geltung erlangt haben; damit aber ftebt, mas oben bemerkt worden ift, die Borbereitung des Ritterthums, nicht minder das Stetigwerden und darum der baufigere Gebrauch der Zunamen von Orten, namentlich Burgen, Die nun größtentheils ju lebnsbaren Befigthumern, oder auf Lebnsboden erbaut wurden, in Berbindung. Wie es nun aber anders fam, als Konrad berechnet hatte, wie nehmlich Die Gunft der Erhlichkeit auch den fpatern Inhabern der hoben Reichslehen zu ftatten fam, die niedern Leben dadurch aber jum größten Theile dem Ronigthum ganglich entfremdet murden, davon unten; Konrads Waltung ward noch nicht da= burch geftort, vielmehr ichien unter feiner Sand ju gedeihen, was dereinst einem echt gemeinsamen deutschen Konigthum Saltung und Stupe ju geben fur geeignet gelten fonnte.

Die Kraft des deutschen Bolfs befundete, nach der Salbs lahmung, in welcher Otto's III. und heinrichs II. Untuchtig=

litibus — contendere, constringentes eos multo plures halspergas de beneficiis suis sibi ducere, quam illi faterentur se posse, vel jure debere. Daher — also zu Sunsten der milites — Conrade Seses.

<sup>37)</sup> Davon unten.

feit fie gehalten hatten, abermals fich in mehr als einer Rich= tung nach außen; bas Bolfeleben innerhalb ber Marten Deutschlands wurde aber durch Konrads Kriegsführung wenig gefahrdet; mas der strogenden Rraftfulle dadurch abging, mar nur wie ein Aberlag, ber den Blutumlauf nicht ichwacht, fonbern regelt. - Bur Raiferfronung gen Rom ju gieben war eine der erften Sandlungen Konrads; das Gelbstgefühl ber Deutschen mogte wohl eine Befriedigung darin finden, daß bei Konrads Raiserfronung 1027 zwei Konige, Knut von Danemark und Rudolf von Burgund gegenwärtig waren. für Macht und Sobeit war gewiß rege in Konrads Seele; doch ichweifte fein Blick feineswegs über die rechte Grenze bin-Die schwer zu behauptende Mart Schleswig trat er 1027 dem Danentonige Knut ab; die Gider wurde, wie in Raris bes Großen Beit, Rordgrenze bes beutschen Landes. Das deutsche Bolf batte bei Abtretung jener Mart nicht den Berluft eines wesentlichen und innern Bestandtheils zu beklagen. Ein merkwurdiges Bufammentreffen ift, daß bei derfelben Unwesenheit Konrads in Italien normannischen Abenteurern aus dem frangofischen Bergogthum von Konrad Ansiedlung in Apu-Empfindlich gefahrdet mar bas deutsche, lien erlaubt wurde. bas Reichs = und Rirchenwesen in Often durch Abfall ber nord= lichen Slawen im 3. 982, von benen ein Theil auch in hartem Rampfe nachher ihre Freiheit behauptet hatten. Elbe durfte fo wenig, als ber Rhein fur fichernde Raturgeenze gelten; die Mannetraft mußte immerfort in Spannung bleiben und den Angriff nicht scheuen, um fo mehr, da die Slawen fich deffen nicht enthielten und bei dem damals schwungvollen Polenvolfe nachdrudliche Unterftugung fanden. Der Pole Dis

sefo II. drang um 1030 bis jur Saale. Konrad seste jum Rampfe Fürstenehre und Leben ein; er focht in dem vierjahris

gen Ariege gegen die Autitier 1032—1036 im dichtesten Gedränge. Leider war auch Konrads Kriegsführung von blustiger Grausamkeit begleitet; die flawischen Gefangenen wurden niedergehauen. Dennoch wurden des Reiches Grenzen dort noch nicht wieder bis zur Oder vorgerückt. Dafür, schien es, wurde am entgegengesetzten Ende dem Reiche ein um so toste licheres Land gewonnen, das Konigreich Burgund. Dies geschah im Z. 1034.

Burgund, feit bem 3. 931 vereint, batte malfche und deutsche Bevolferung; gegen Westen bildete die Rhone der bur= gundischen Landschaften Naturgrenze, gen Often unterschied bloß politische Markung die zu Alemannien und zu Burgund geborigen deutschen Stamme. In Norben war Basel Greng= festung gegen Deutschland. Der Entwickelung eines burg un= difchen Bolfsthums batte icon diefe Doppelburtigfeit ber Bewohner entgegengestanden; nicht minder die Unfraft des Ronigthums, und die unfelige Richtung politischer Gier einiger burgundifchen Konige auf Italien ju derfelben Beit, wie die erften deutschen Ronige fachsischen Stammes durch Enthaltung der Theilnahme an den italienischen Händeln Deutschlands Bolk ju Macht und Sobeit anführten. Die Strafe über den Bern= hard durch das Thal von Aosta fchien dabei den Burgundern nicht ju mubfam 38); Savopen war bas' Land der Paffage. Den Italienern maren an den Burgundern die Rehltone und die Gefräßigkeit anftogig 39); in Franfreich galten die Bur-

<sup>38)</sup> Auf ihr zogen auch heribert v. Mailand und Bonifacius von Tuscien bem Kaiser Konrad II. zu hallse zur Gewinnung Burgunds. Arz nulf v. Mailand b. Muratori scr. rr. Italic. B. 4. Bgl. Müller G. d. schweis. Eidg. 1, 296.

<sup>39)</sup> Luitprand 3, 12: Ego (Alberich, d. i. hier tein Anderer als Luitprand selbst) — eos quasi gurguliones appello, vel quod ob superbiam toto gutture loquantur, vel, quod verius est, quod eda-

gunder für geistesarm 40). Unterordnung Burgunds unter bas Deutsche Konigthum, welche, wie oben bemerkt, in Otto's I. Beit stattgefunden, ging nicht etwa aus bem Borgelten der Deutschburgunder und deren Streben nach Gesellung mit den Sprachvermandten, sondern aus des Konigs Racksicht auf Ot= to's Macht hervor, und ward burch die Erwägung der geringen Beschwerde bes Lehnsverbandes eeleichtert. Als nun aber Kon= rad nach dem Aussterben des burgundischen Konigsbaufes mit Robert III. dem Feigen (+ 6 Sept. 1032) in Folge früherer Bertrage Roberts mit Ronig Seinrich II. Burgund dem Reiche aneignete, wurde gwar funftiger Abgeschloffenheit Burgunds in sich dadurch vorgebeugt, daß Konrad es nicht als Bergog= thum gleich den übrigen deutschen Landschaften verwalten ließ, wiederum aber ward eben dadurch die eigentliche und enge Bereinigung Burgunds mit dem deutschen Reiche verhindert und funftiger Ablofung von demselben badurch der Weg gewiesen. Dem deutschen Bolte aber wurden wieder jugeführt die Kernmannen der ditlichen Alvenlandschaften; eine Berschiedenheit der Schweizer und Schwaben war damals wohl noch weniger volksthumlich begründet, als zwischen Schwaben und Elsassern. Abneigung gegen die Abhängigkeit von den deutschen Königen bewies ein Theil der burgundischen Großen durch Gesellung zu dem nachsten Erben des burgundischen Konigsbauses, Grafen Otto von Champagne, der mit gewaffneter Sand die Unspruche auf Burgund geltend ju machen sich erhob; es scheinen meistens walsche Burgunder gewesen zu sepn: jedoch ist es wohl zu weit gegangen, wenn man darin mehr volfsthumlich verwandt=

citati, quae per gulam exercetur, nimis indulgeant. Agl. 5, 2: Burgundiones enim garralos esse, voraces ao imbelles, nullus, qui cos moverit, ambigit.

<sup>40) 3.</sup> v. Muller G. b. fchweig. Gibg. 1, 247.

schaftliches Gefühl, als eigennühige Berechnung, daß dem Grafen minder strenger Gehorsam als dem mächtigen Könige zu leisten sehn würden, sinden will. — Der mehrmalige Aufstand Herzogs Ernst von Schwaben gegen seinen Stiesvater Konrad, womit gleichfalls Ansprüche auf Burgund in Verbinsdung standen, hatte eben so wenig Stammbürtigkeit zum Rückshalte; sein Anhang bestand großentheils nur aus wilden Raufzgesellen; ihr gesamtes Streben war abenteuerlich; sein und der Seinen Tod im Kampse, den sie mit dem Sinne der Verzweislung, hervorbrechend aus dem Höllenthal des Schwarzswaldes, suchten und sanden, weckte die Theilnahme fühlender Herzen und diese übergab sein Andenken dem Heldengesange.

Die Macht des Königthums stieg bober empor in der Waltung Seinrichs III., des Gerechten und Frommen, aber Tapfern und Gestrengen, und noch einmal reichte fie weit über Die Grengen deutscher Sprache, Sinnesart und Sitte binaus, wahrend im Innern Deutschlands ihre Grundfaulen-fefter ju merden schienen. Ungarns Konig Beter buldigte bem deutfchen, die Leitha murbe Deutschlands Grenze; Gottschalt, ber Grunder eines nordflawischen Konigreiches gegen 1047, fcbloß fich dem deutschen Reiche an als Chrift und Lehnsmann; der papfliche Stubl aber ward mehrmals nach einander mit Deuts fchen befest und Anmagung und Gegenfas gegen deutsche Serrschaft in Italien trat weder bei dem Papstthum noch bei den Lombarden in Reife und mit vollem Willen hervor. nern Deutschlands aber wurde von Beinrich jur Sandhabung bes gemeinen Friedens der Gottesfriede, treuga Dei, eingerichtet und bas Verfahren Konrads in willführlicher Vergebung von Herzogthamern ober auch Lediglaffung derfelben mit fcheinbar glucklichem Erfolge fortgefest; der tropige und ftreitfertige Bergog von Oberlothringen, Gottfried der Bartige, entfest und, als er in Italien durch Vermahlung mit Beatrix, der verwittweten Markgrafin von Tuscien, Macht zu gewinnen gesucht hatte, auch dort der Bildung einer feindseligen Dacht durch Fortführung ber Beatrix gewehrt. Allein fo, jur Ginheit des innern Staatswesens und ju fester Sobeit über Italien, follte 'das deutsche Reich fich nicht entwickeln; die Tunche der könig= lichen Macht, welche darüber bin fchimmerte, batte ju ungleis chen und unebenen Grund, um fest ju haften. Beinrichs Berfahren hatte ben Ginn der Furften gebeugt, aber ben Groll über Unterdruckung gehäuft; die Anspruche auf fürstenartigen Borftand in Berzogthumern, Markgrafschaften zc. maren zu weit gereift und hatten in der Theilnahme der geiftlichen Stande des Reichs an dergleichen Borftandschaft ju fraftige Unterftubung, als daß Beinrichs Ginrichtungen und Bestrebungen über fein Leben binaus hatten ohne Erschutterung fortbesteben Bu Deutschlands Unbeil wollte das Gefchick, daß Beinrichs Rachfolger die Erbfeindschaft ber Sachsen gegen Die Franten gur furchtbarften Bebbe medte. Beinridis IV. Leben bietet eine wunderfame Mischung guten und bofen Gin= nens und Thuns, den Wechsel von Erhabenheit und Riedrigfeit bar; hervorstechend ift die franklische Regsamteit, das leicht Entjundbare und Sochfahrende, und die Unfestigfeit, Erbubel des Frankenstammes; jedoch was er Boses that, ist weder seis ner perfonlichen Ginnebart, noch dem frantifden Stammcharafter und Sachsenhaß allein zuzuschreiben; wie der vorlette Ronig des sachsischen Sauses durch Weibereinfluß auf feine Ingendbildung jum Schwächling, fo wurde nach zwei wackern frantifchen Raifern Beinrich, als er mit-tudifchem Berrathe feiner edeln Mutter entriffen worden mar, jum Buftling. durch den ganglichen Mangel der fittlichen Rraft und Sobeit in benen, welche fich ihm ju Erziehern aufgedrangt batten, burch

Die Beispiele fürstlicher Gier, welche mabrend seiner Minderjahrigfeit am Reichsgute zehrte, niedriger Schamlofigfeit, mit der Gut und Gaben, insbesondere Rirchenpfrunden, gefucht murden 41), hauptsächlich aber durch die beillofen Rathschläge eis nes feiner geiftlichen Erzieher. Adalbert, Erzbischof von Bremen, ift wohl mehr als Beinrichs eigene Natur anguklagen, daß in deffen Seele die Begriffe von Recht und Hoheit, von fürstlicher Burde und Tugend und von den Segnungen, Die das Konigthum über die Bolfer bringen foll, fich verwirr= ten und von wilder und wuster Leidenschaftlichkeit in den hintergrund geschoben wurden. Als er im Rausche der Jugend und des Glückes gefrevelt batte, brach barte Prüfung über ihn ein und es traf ihn eine Reihe fo bofer Schickungen, daß er in Berfallenheit mit fich felbft und beim Bufammenfturgen bes Glaubens an Recht, Liebe und Treue, auf der rechten Babn, welche er fpat erkannte, ficher ju fteben nicht vermogte. dennoch ift an dem ungludlichen Fürsten mit dem Belbenthum manche wackere Eigenschaft zu ehren; und der Deutsche foll in der Darftellung jener hochbewegten, leidenschaftsvollen Zeit ihn nicht berubwurdigen zu Gunften des gewaltigen Gegners, der ohne innere Reinheit den Geift der Beit gegen ihn aufbot.

Heinrich III. hatte haufig und gern in Goslar geweilt zur hut und Gewinnung der Sachsen; schon das scheint ihnen lastig geworden zu seyn: gleich nach seinem Tode traten mehre sächsische Große zu einer Verschwörung gegen des jungen Heinzichs Leben zusammen; sie-ward vereitelt, die Lunde davon aber mußte einen Stachel in des jungen Königs Herzen zuruckslaffen. Dieser wurde geschärft durch Adalberts Grimm und Rachedurst gegen die Billunge, welche schreiche Gewaltthattigseiten gegen sein Erzstift geübt hatten. Heinrich IV. (geb.

<sup>41)</sup> Stengel Befch. Deutschl. unter b. frant. R. 1, 249.

348 5. Das deutsche Bolf u. Reich in Kraft u. Hoheit.

1050) war, sobald Malbert.ihn vor der Zeit (1065) weht= baft, und daburch jum Antritte der Regierung fahig gemacht batte, bemuht, burch Erbauung von Burgen im Sachsenlande seine fonigliche Baltung doselbft ju fichern und verkehrte unter Bur Gorge der fachfischen Großen über ihnen als Zwingberr. Die Berfummerung ihrer Stamm= und Sobeiterechte, bem Unmuthe über die Lasten, welche bei dem dagernden Aufenthalte des Ronigs in Sachsen, durch die Leistungen an sein Soflager verurfacht murben, bem Borne über Beinrichs Frevelworte, Die Sachsen sepen Binstnechte, gefellte fich ber Grimm des gemeinen Manns über die Frevel, welche Beinrichs franfische Burgmannen gegen Unschuld und Bucht der Anwohner übten 42), Bolluftfrevel, die bei europäischen Bolfern von allen Unthaten der Tyrannei am schwersten verschmerzt werden und im Alterthum und Mittelalter Bolfbaufftande jur Folge gehabt haben 43). Bur Scharfung bes Grous mußte auch bier noch ber Streit über einen Kirchenzehnten kommen, den nehmlich die Thuringer an ben Erzbischof leiften follten, aber als Rrantung bisberigen Brauchs und Rechts verweigerten, So wurde der Haß gegen Beinrich Großen und Geringen gemein und Widerstand Bolfefacte. Darum ergriffen fie die Waffen. Dieser Rrieg, aller-

A2) Fertur etiam, quod plus quam triginta feminae una die ejectae sint de munitione, quae omnes fuerunt violatae, vestibus usque ad nates praecisis ad injuriam Saxonum. Marian. Scot. 5. Piftot.

<sup>43)</sup> Dies ein sehr bedeutsamer Bug in der europäischen Sittenges schichte; Lucretia, Wirginia, die sicilianische Besper, die Erhebung der Eidgenossen und Bundtner, Wat Tylers Ausstand in England ze. gesben Beispiele, zu benen ohne Mahe sich noch andere aussinden lassen. Darum besonders ist die Kritik, welche statt der Auswallung des rosmischen Bolkes bei der Kunde von Lucretia's Schicksal rein ständische Parteiung zum hebel des Ausstandes gegen Tarquin machen will, zuruckzuweisen.

bings eben fo mobl ein Stammfricg, als Aufftand gegen bas Baupt des Reiches, bat das bitterfte Weh über Deutschland gebracht; von innerer Zwietracht gerriffen ftellte es Saupt und Berg bloß, ale eben im fublichen Rachbarlande zu nationalem Saffe gegen deutsche Gewalt und Robbeit fich des Papftthums Unmagung ber Berrichaft über Kirche und Staat aufs ichroffite in Gregors VII. Waltung anfanbigte. Deutscher Stammbag und Fürstehftol;, italienischer Bolfehaß, unterftust von normannifder Thatenluft, und Rircheneifer mit fcheinheiliger Selbftfucht trafen jufammen, das deutsche Reich ju erschuttern und am innerften Darte bes maderften Boltes ju gehren. Das Unfraut von Otto's I. Saat ging auf und dies insbesondere führte den Wendepunkt in der Entwickelung der Berhaltniffe zwischen bem beutschen Ronigthum und Fürstenthum berbei, baf nehmlich bas Streben bes erftern nach einem gemeinfamen Grund und Boden, ber nicht durch Stammrechte gerfvalten und burch Erbfütftenthumer vielfach verschrantt fen, aufboren mußte und dafür reine Lehnhoheit des Konigthums eintrat, woraus benn bald nachher Entgegenstellung fürftlicher Sauptlinge gegen bas Reichsoberhanpt, fatt der frühern Bertretung von Stams men, hervorging.

e. Die Deutschen nnter ben fachlischen und ben erftern frantifcon Ronigen.

Das Gemeinsanne der Art und Sitte eines Volfes wied ges wohnlich eher von den Ansländern wahrgenommen und bezeich net, als von dem Volfe selbst, und das muß naturlich der Fall sen, wenn der Gebrauch der Schrift und die litererische Eule tur auswarts weiter gedieben ist, als daheim. Go ift es ben

#### 350 5. Das deutsche Boll u. Reich in Kraft u. Sobeit.

Deutschen bes gehnten und elften Jahrhunderts gegangen. 3m deutschen Baterlande, ward häufiger die Berschiedenheit der Stamme von einander, vorzugsweise der Sachsen und der Loth= tinger 44), als bas gemeinsam Deutsche beachtet. amar keineswegs ein allgemeines verwandtschaftliches Gefühl auf; wie aber im Gebiete der historischen Erscheinungen Jedes fein volles Licht und Manches das Bewuftfenn feiner felbst erft durch den Gegensat bekommt, so das Deutsche in seiner Rich= tung nach außen und, fo ju fagen, jenfeits ber beimischen Wenn aber der Deutsche im Berfehr mit dem Nichtbeutschen, wie durchweg Landsleute in ber Fremde, das ge= meinsame Bolksthum am innigsten fühlen mogte, so traten da= gegen dem Auslander theils nur einzelne Seiten deffelben ents gegen, und diefe theils au icharf, theils in falfchem Lichte, fo daß die in jener Beit von Auslandern gefällten Urtheile über unfer Bolfsthum feineswegs eben fo viele Bahrheit haben, als fie fich burch Allgemeinheit der Auffaffung ju empfehlen scheinen. Taciteische Unbefangenheit, Geistesbildung und Reife der Lebensansicht spricht darin sich nicht aus 45). Sedoch die Stimme der Auslander über gewiffe hervorftechende Untugenben find wohl nicht eitel; nur muß nicht vergeffen werden, daß, wenn sonst Jedermann in der Fremde feine besten Eigenschaften

<sup>44)</sup> Otbert Chorhert von Luttich, eistiger Anhänges heinrichs IV. bezeichnet die Sachsen als gens dura, bellis aspera, tam praeceps ad arma, quam audax, vendicans sibi praerogativam laudis ex incepto furoris. Wippo im Leben Konrade II. nenat legem crude-lissimam Saxonum. Sächsisches Urtheil über die Lothringer s. oben 3, Rete 28. Bgl. Dithmar G. 73 über die occidentales partes, wo Gestechtigkeit, Sehorsam und Liebe untergeht.

<sup>45)</sup> So 3. B. nicht in Agiser Nisephorus Schimpfrede gegen Enisprand — impedit eos et gastrimargia, hoc est ventris ingluvies, quorum Deus venter est, quorum audacia crapula, fortitudo ebrietas, jejunium dissolutio, pavor sobrietas.

e: Die Deutschen unter b. fachf. u. b. frant. Ronigen. 351

vorzufehren pflegt, der Deutsche fast nur in der Robbeit des Rriegers erkannt und darnach geschätzt wurde. Go ward denn 'im Munde der bewältigten, gedruckten, gemishandelten Nachbarn im Guden und ohne Zweifel eben fo fehr im Often, wenn gleich hier die Stimmen der Rlage meistens verschollen find. und mancher Jammer uns von Deutschen mit Wohlgefallen verfundigt worden ift 46), gang und gabe die deutfche Buth, furor Teutonicus 47), und sicherlich hatten fie Ursache baju ; eben so aber muß auch bedacht werden, daß durch die Wehr= mittel, welche die Italiener gebrauchten, Arglift, Ueberfall, Giftmischerei, der geharnischte Sinn der Deutschen mehr Rabrung fand, als wenn sie einen rechten, offenen Rampf gu be= fteben gehabt batten. Wiederum war Milde und Adel der Humanitat und Hoheit ritterlichen Sinnes in jener Zeit über= haupt nicht bei feindlichen Begegnungen Bewaffneter in der Ordnung; der Krieg ward gewohnlich durch graufenvolle Berwuftung, der Sieg durch Graufamfeit gegen die Uebermundes nen beflectt. In dem deutschen Krieger aber vorzugsweise berrschte das Gefühl großer physischer Rraft, und dies wird zur Brutalitat, wenn ihm der sittliche Adel oder Reife der Vernunft abgeht. Den Berth deutscher Gemuthlichfeit fannte ber Auslander unter ber harten und diden Rinde kaum erkennen,

<sup>46)</sup> Wittechind b. Melbom 658: Ein Slawenfürst wird im Rriege gegen Otto I. und Gero von einem Sachsen Gosed erschlagen, ihm der Kopf abgeschnitten, ein flawischer Gesangener mit diesem und den Wafssen des Erschlagenen belastet und so die Beute ins Lager gebracht. Postera die caput subreguli in campo positum circumque illud septuaginta captivorum capita caesi ejusque consiliarius oculis erutis lingua est privatus in medioque cadaverum inutilis relictus. Windestens läst Mangel an Mitgesühl sich erkennen.

<sup>47)</sup> Hgl. den ålt. Landulph, Gesch. Mail. 2, 22: Saevissimi Theutonici, qui nesciunt, quid sit inter dexteram et sinistram. Selbst der annal. Saxo a. 1096: Nostra gens ceteris multo insolentior.

352 - 5. Das deutsche Bolf u. Reich in Kraft: u. Hoheit.

und zu schäesen wußte ihn schon damals weber der Italiener noch der Franzosen. Richt minder verrusen war die deutsche Trunkliebe 48), bei der gewiß sehr kelten die wohlthätige Wirkung, die Herzen zum gemathlichen Berkehr einander zu nähern, hervortrat, die vielmehr dem Ausländer als Pflegerin der Rauffucht doppelt widerwärtig ward; die beiden Sprich=wörter der Franzosen il boit comme un Allemand und kaire une querelle d'Allemand, wenn auch wohl erkt lange nach dieser Zeit üblich geworden, sind nach dem Entstehungsgrunde der Erscheinungen, durch welche sie veranlaßt wurden, einander nach verwandt. Derbgegliedert war aber der Verkehr auch in der Heimath und das Hauptgewicht des Beweises für Recht und Gebuhr in der Faust.

Was nun nachst der Sprache die tiesten Blide in das Westen eines Volksthums thun läßt, das Recht, ist in dem Beitraum der zwei Jahrhunderte, in denen unsere Geschichte verkehrt und noch geraume Beit darüber hinaus, sast gar nicht zu erkennen. Zwar hielten einzelne Stämme auf Fortbestehen ihrer Rechte; die Sachsen ließen von Heinrich II. und Konsrad II. sich dasselbe zusichern; abet weils ist hier mehr an Rechte der Größen, als an das gemeins Necht zu denken, theils eine allmählige Abwandlung mancher Bestimmungen, die in den uns erhaltenen Stammgesehen <sup>49</sup>) enthalten sind, anzuerkennen. Die letzen, in ihrer Ganzheit als Gesehbücher betrachtet, schwanden aus der Kunde der Gerichte, ja selbst der Gelehrten; Einzelnes dagegen lebte allerdings im Brauche fort. Das Abskommen der Capitularien <sup>50</sup>) war von geringem Einsluß; sie

<sup>48)</sup> Nach Cenni monum. 2, 263 kam bei den Kaiserkrönungen die Frage vor: Vis sobrietatem cum Dei auxilio custodire?

<sup>49) 28. 1, 158 1.</sup> 

<sup>50)</sup> Im S. 957 ist von ihrer Befragung bie Rebe. Schmidt Gesch. d. D. 2, 137.

e. Die Deutschen unter b. fachf. u. d. frant. Konigen. 353

batten bas Bolferecht wenig berührt. Gemeinbesagungeni Uebereinfommen ber einander Gleichstehenden und ju irgend einer Genoffenschaft, bes Gewerbes, bes Dorfes, Sques zc. Berbundenen, unterhielten das Recht und bilbeten es nothdurf= tig weiter; ein gemeinfames deutsches Recht fonnte bei diefer Bielfaltigfeit nur grade fo viel auffommen, als entweder ichon aus den gemeinsamen Grundzügen beutschen Wefens hervorging, ober burch Sagungen ber Ronige angesebnet wurde. Iedoch das Legtere beschränkte fich auf wenige einzelne Falle; insgemein hielt die konigliche und Reichsgesetzung fich fern von Unordnungen im gemeinen Bolfsrechte; es fcbien außer der Befugnif der Staatsgewalt ju liegen , Normen ju geben, die sich nicht von felbst aus dem Brauche entwickelt hatten. Mit einer fehr bedeutfainen, zwar roh fcheinenden, aber ehr! wurdigen Gewiffenhaftigfeit, die dem menfchlichen Berftande das Bermogen, das Rechte ju finden, wo der Bolfsbrauch es zweifelhaft gelaffen hatte, nicht gutraut, ließ Otto I. burch einen gerichtlichen Zweitampf die Frage, ob Reffen gleiches Erbrecht, als ihre Oheime hatten, entscheiben 51). In einem Beitalter, wo der Aberglaube in firchlichen Dingen fragenhaft, der gerichtliche Zweikampf aber noch gewöhnlich mar, fa Rons rad II. felbst einen Zweitampf zwischen einem Deutschen und Lutizen veranstaltete, um das Recht des Rrieges zwischen den beiden Bolfern auszumitteln 52), hat diefes Bertrauen auf Gots tes Offenbarung des Rechts durch unmittelbaren Ginfluf auf ben Ausgang bes Kampfes nichts Auffallendes. etwa lieber mit Reliquien Probe anstellen? Bemerkenswerth ift, daß der bigotte Heinrich II. im 3. 1004 in einem Reichsgefete fest stellte, in Ermangelung von Rindern folle der Che-

<sup>51)</sup> Bgl. vben 2, b. M. 52.

<sup>52)</sup> Wippo b. Stenzel 1, 54.

II. Theil.

854 5. Das beutsche Bolf u. Reich in Kraft u. hobeit.

mann Erbe feiner Frau feyn 53). — Die wenigen übrigen Reichst gefete, welche aus jenen zwei Jahrhunderten übrig find 54), geben aufs offentliche oder aufs Straf = Recht.

Für Beränderungen empfänglich und den Einwirkungen der

Staatsgewalt vorzugeweise unterliegend, erfdjeint das Recht über Friedensbruch, Genugthuung und Strafe, das nehmlich mehr und mehr aus bem Gebiete bes allgemeinen Bolfbrechtes fich fonderte und in den Begriffen Berbrechen und Gunde eine besondere Grundlage als Straf = oder Criminalrecht befam. Jedoch meiftens ohne ausbrudliches Gefet, thatfachlich wie der Brauch überhaupt, brangten bier die scheuflichen Berftummelungen und andere Erschrinungen sich hervor, deren zum Theil oben gedacht worden ift, z. B. daß edle herren hunde tragen mußten ic. "). Bohl erregt Bermunderung, wie dics mit deutscher Gesinnung sich vertrug: aber in einer Zeit, wo der Stammgenoffe niedern Standes mit Fuffen getreten und Gemeinfreiheit nicht mehr erfannt noch geschätt wurde, fonnte bergleichen leicht muchern; was der bevorrechtete Stand fich gegen Niedere erlaubte, das widerfuhr eben fo mohl ihm von dem bobern Gewalthaber: Immunitat der hoberen Stande von gewiffen Strofen x. bildete fich fpaterhin mit bem Ritterthum aus; auch das Ehrgefühl des Ritterthums wird in der Scham fo Bestrafter erst im zwolften Jahrhunderte bemertbar. Uebrigens tritt hiebei auf nicht erfreuliche Urt Die Reigung der Deutschen jum Symbolischen bervor, wie j. B. daß Schuldige mit einem blogen Schwerte ober einem Bunbel Ruthen am Salfe - Beichen deffen, mas fie treffen mußte - ju erfcheinen genothigt wurden 56). Saufiger als in Deutschland felbft wurde

<sup>53)</sup> Böhmer regesta a. 1004.

<sup>54)</sup> Pfeffinger Vitriar. 1, 61 ff.

<sup>55)</sup> S. 2, b. M. 57. - 56) Grimm 713.

e. Die Deutschen unter d. sachs. u. d. frank. Abnigen. 355
Berstümmelung und Beschimpfung gegen Italiener ") und Slas wen geübt, und dem italienischen Sinne entsprachen sie auch wohl noch mehr, als dem deutschen. Schändlicher Frevel der Rachsucht statt Bestrafung nach gerichtlichem Spruch war nicht selten und das Letztere hat sich erst spat dem Ersteren nachgebils det. Heinrich von Baiern, Otto's I. Bruder, ließ den Erzs bischof von Salzburg blenden und den Patriarchen von Aquis leja entmannen, weil sie seinem Gegner Ludolf (oder den Unsgern?) angehangen hatten.

In diesem chaotischen Bustande, wo zwischen Verfall und Neubau das Bestehende schwer zu erkennen ist, bekundete die Kirche, der freies Spiel gegeben war, gemeinsam auf alle Stamme und Stande zu wirken, ihre Thatigkeit in Riche tung auf Sitte und Recht der Deutschen in vollem Maake. Gesetzgebung hatte bei ihr gebahnten Weg und gewohnte feste Beifen und Mufter; das mosaische Gefesbuch mar bas reich gefüllte Strafmagazin. Schriftliche Sabungen waren bier eben fo ublich, als im Laienstaate der Brauch. Gin fehr beach= tungswerthes Denfmal der firchlichen Gesetzgebung des elften Jahrhunderts ist die Strafordnung Bischofs Burfard von 2Borm 8.58). Fragen wir nun nach den Wirfungen, welche Die Rirche auf die Bustande in Deutschland insbesondere gehabt babe, so ist, was oben im Allgemeinen bemerkt worden, auch bier großentheils gultig; die Deutschen hatten mit andern Bolfern nicht bloß gemein, daß die Rirche die Scharfung des Strafrechts forderte, sondern auch die Befangenheit des sitt= lichen Gefühls, so daß die Wurde des Menschen durch fnechtis

<sup>57)</sup> Der Prafett ber Romer wurde auf Otto's I. Befchl auf einen Efel gefest und geftaupt. Dgl. wiederholte fich mehrmals.

<sup>58)</sup> B. 3. 1024? Meu gedrudt in Walter corp. jur. Germ. antiq. 3, 775.

sche Buffen ohne Bedenken herabgedruckt wurde, wenn es das. Rirchenthum galt, und Befangenheit der Bernunft, indem über die wichtigsten Angelegenheiten des menschlichen Geschlechts im Rinftern getappt wurde, fo daß bei einer Sonnenfinfterniß in Unteritalien Otto's I. erschrockene Sachsen den Anbruch Des jungften Tags erwarteten 59). Ferner die Mischung und den Bechsel von Brutalität und Zerknirschthelt; der trobige Beinrich von Schweinfurt, heinrichs II. Gegner, fang in feinem Gefangniß auf Giebichenstein unter andern die Bufpfalmen in Einem Tage durch 60). Die Deutschen machten von der ge= meinsamen Stimmung ber abendlandischen Christen feine Musnahme; man mogte vielleicht fie in Dingen des Wiffens und Glaubens für stumpffinniger, als ihre Nachbarn in Beften und Guden ichagen, doch mit Unrecht; Alfangerei des Culte, Reliquienfram ic. mar überall und hobere Regfamfeit des Gei= ftes ftellte j. B. Die Frangofen nicht ficher gegen Fanatismus; bagegen theilten die Deutschen feineswegs die Frivolitat ber-, selben und die meisten braven Manner und frommen Geistlichen wurden damals doch in Deutschland gefunden. reifern, am Rampfe von Baren und nadten mit Sonig beftrichenen Mannern zc. weidete fich das gefamte Abendland 6x), und so auch die deutschen Konige Seinrich II. und Seinrich III., beren ersterer, mit famt seiner Gemablin beilig gesprochen, auch an luftigen Schwanten Bischofs Meinwert von Vaderborn fich ergobte. Wohlgefallen an Pracht und geft, an Stattlichfeit der Sofhaltung flieg feit der Beit der jungern Ottonen. Rirche noch immer der befruchtenden Rraft fur Sittlichkeit er-

<sup>59)</sup> Schmidt G. d. D. 2, 101. Bon der damals allgemeinen Furcht f. Muller G. d. schweiz. Sidg. 1, 245.

<sup>60)</sup> Dithmar 138 — psalterium cum CL veniis (Aniebeugungen).

<sup>61)</sup> S. oben 2, a. N. 22.

mangelte und daß namentlich die Klerisei weit entfernt war, den Rirdendienst durch Tugend ju beben und fich ju Ehren ju bringen, ift leider auch in Deutschland bemertbar. ins Mugemeine gehaltenen und zu hoch gestimmten Straf = und Rlageweisen aber mag wohl gerechnet werden, wenn Dithmar von Merfeburg über schamlofe Enthullung bei modischen Trach= ten der Weiber flagt 62), und wenn Adam von Bremen ergablt, Breffen, Saufen und Chebruch fen in Abalberts Beit an der Tageordnung gewesen 63). Rirchliche Sittenrichter haben gar ju gewohnlich Berderbniß ber Beit im Munde geführt und ihre Klagen darüber möglichst hoch und allgemein gestellt, so daß man auf der großen Seerstraße des Lasters ju verfehren glaubt, während dieses doch nur in den Paltaften feiner Berderbtheit und den Schlupfwinkeln fdmubiger Gemeinheit wohnte. -rerei heißt in jener Zeit auch der juchtigste Chestand der Geistlichen, die das Colibat fur unnaturlich achteten. Fur Setftellung der Bucht in der Rirche und Unterbrudung der Simonie war der gewaltige Beinrich III. mit dem reinsten Ernfte thatig; derfelbe freilich bekundete mit andern deutschen Fursten strengen Eifer gegen angebliche Rebereien; mehre fogenannte Manichaer wurden nach Seinrichs und der Furften Spruch ju Goslar bem Tode übergeben 64). Gin Vorfpiel zu den Kreugfahrten nach dem heiligen Lande ist die Wallfahrt, welche im J. 1065 der mainzer Erzbifchof Siegfried, die Bifchofe von Bamberg, Re= gensburg und Utrecht mit fiebentaufend Begleitern unternah= men; jedoch die Pracht, mit welcher die Bifchofe fich ausge= ruftet hatten, zeugte mehr von Abenteuerluft als von Buffer= tigfeit.

<sup>62) —</sup> quarum magna pars membratim injuste circumcincta, quod venale habet in se, cunctis amatoribus ostendit aperte. S. 102.

<sup>63)</sup> Mam v. Bremen 4, 20.

<sup>64)</sup> Herrmann. contr. a. 1052. Bgl, oben S. 31 R.

#### 358 5. Das deutsche Bolf u. Reich in Kraft u. Sobeit.

Wie dicht nun aber die Geifter von dem Dunkel der Un= wiffenheit und dem Nebel des Aberglaubens umhult waren: Empfanglichfeit fur Cultur und Gedeihen derfelben mangelte darum feineswegs, wenn gleich mehr im Gebiete des Gewerbes und der Kunft, als in dem der Forschung, Wiffenschaft 218 Trager der Cultur find in Deutschland, wie und Kritif. im gefamten Abendlande, vorzugeweise die Geiftlichen zu begeichnen; die Rurften wirften nur mittelbar barauf, wie Beinrich I. durch Gewöhnung der fachfischen Landfaffen an das Leben in den festen Plagen, und alle die Fursten, welche Gebaude aufführten und ichmudten, Rirchen ausstatteten und Erzeugniffe des Gewerbsteifes für die Sofhaltung liefern liefen. Lichtung der Waldungen war noch immer eben so nothig, als fie um Klofter fleifig geubt mard; Die Jagdluft fand bes Didichts immer noch genug. Aderbau, meift von Sorigen, insbesondere des Klerus gepflegt, fann leider für jene Zeit nicht als Weder der Cultur angesehen werden; vielmehr ging ber Geift des herrenthums, das in feinem Waffenthum und Baidwerte prangte, dabin, gegen den Acterbauer Barbarei ju uben: doch behaupteten fich in manchen deutschen Landschaften Acterbau und Freiheit jufammengefellt. Bauten von Rirchen und Klöstern wurden meistentheils von Monchen aufgeführt. tallgruben waren in Steper und Salzburg ichon in ber Zeit der Karolinger geoffnet 65), im Fichtelgebirge in Otfrieds Beit, der auch der Goldwasche am Main und Rhein gedenkt; bochft einflufreich war die Auffindung der Harzgruben (um d. J. 960?); Erzguß und Sammerarbeit wurden mit Gifer betrieben, Rreuze, Altarschmuck, Reliquienkastchen, Goldblech für Defigewander, Megbucher zc. wurden haufig gefertigt 66); Bifchof Bernward

<sup>65)</sup> Gmelin Beitr. jur Geschichte b. beutsch. Bergbaus.

<sup>66)</sup> Behfe Dtto b. Gr. 329.

e. Die Deutschen unter d. fachf. u. d. frant. Konigen. 359 von Sildesheim gebort ju ben fleifigften Erzgiefern jener Beit 67). Getafeltes Wert fommt unter Otto dem Ersten vor 68). Gelbst in der Tonfunft, deren Pflegeland Italien die Deutschen als robe Stumper verachtete, ward durch einen Deutschen, Franto von Coln, unter Beinrich III. ein hochft wichtiger Fortschritt gemacht 69); Franko ift Erfinder des Laktes. Runftreich im Gefange waren aber vorzugeweise die Monche von S. Gal= Bum Sandelsverfehr maren die Deutschen noch nicht fo rege, als Italiener und Glawen; ungemein viel aber that Otto I., in Fortsetzung und Weiterbildung der von feinem großen Bater getroffenen Anstalten zur Sicherung und Belebung des Verkehrs, durch Anweisung von Markten an Bischofksike und Busicherung feines Schutes 71); Die Fruchte reiften rafch; unter heinrich IV. feben wir jahlreiche Schaaren bewaffneter Raufteute ins Feld ziehen. - Fur die Wiffenschaft waren nur die Geistlichen thatig; selbst des Lesens waren während des gegenwärtigen Zeitraums nur wenige beutsche Laien fundig; Otto I. lernte lefen nach dem Tode feiner erften Gemablin 72); Schulen gab es ju S. Gallen, Corven, Fulda, Paderborn, Silbebheim, Sirfchau ic., aber meift nur auf Bildung funftiger Mlerifer berechnet. Der Unterricht umfaßte freilich fieben freie Runste, das Trivium und Quadrivium 73), aber was innerhalb' deffelben gelehrt wurde, entsprach dem Namen der fieben freien Runfte feineswegs. Indeffen führte reger Geift, gludliche

<sup>67)</sup> Vita Bernw. b. Leibnitz scr. rr. Brunsv. 1 6. 442. 444.

<sup>68)</sup> Behfe 255. - 69) Stengel 1, 135.

<sup>70)</sup> Bon Bettstreiten ber Sanger (ob beutscher Gebichte?) an bos fen f. Ekkehard. de casib. f. Galli 49.

<sup>71)</sup> Behfe 331 f. - 72) Bittechind 650.

<sup>75)</sup> Gramm. loquitur, Dia. vera docet, Rhe. verba colorat, Mus. canit, Ar. numerat, Geo. ponderat, As. colit astra

bobere Rreise 74), mogten sie auch nur von Uhnungen erfüllt Die Geschichtschreibung blieb in ben Sanden der Geift-

lichen und die Sprache derfelben war naturlich Latein; Wittechind von Corvey, Dithmar von Merseburg, Roswitha, Wippo,

herrmann der Lahme zc. tampfen in Gedanten und Sprache mit der Unvollfommenheit ihrer Beit, ber lette ju gludlichem Alle Chre, endlich dem Fleiße der bucherabschreibens

den Monche von S. Gallen, Corven, Fulda zc. wurden wir vielleicht Tocitus Germania und die Gefchichte des Belbenkampfs unseres Armin gegen Germanicus nicht kennen.

- Das Deutsche zur Sprache schriftlicher Gefete zu machen, lag bei dem Zuruckweichen des Bolfs von Staatsverhandlungen und dem Einfluß des Klerus auf diefe fern, so vollgultig auch der Gebrauch der Nationalsprache im Schwure bei Strafburg als Beispiel hatte fenn follen; daß aber das Deutsche in der Boltspoesse mit Erfolg gebraucht murde, ist außer Zweisel und ware auch nur das berrliche Siegslied auf den westfrantischen

Ronig"Ludwig im J. 882, Sieger bei Bimeu, ubrig 75). Des herrlichen Offrieds Krift und Notfers Pfalmen find fcwerlich zur Kenntniß des Volkes gefommen: daß die Kirchensprache Latein war, stand der Verbreitung der trefflichsten Leistungen in der Muttersprache aus den Klostern unter das Volk machtig im Wege. Deutsche Predigten wurden wol zu felten gehalten, um gutzumachen, was durch die lateinische Liturgie

nitz scr. rr. Brunsy. 33. 1.

der Einwirfung der Geistlichen auf die Gestaltung eines Sprach-74) S. bie vitas Bernwardi, Godehardi und Meinwerci b. Leib-

<sup>75)</sup> Oben 3, a. N. 17. Eine poetische Behandlung ber Sage von Ermanrith, Edards (von S. Gallen) Gebicht v. Walters Flucht, ein Lieb von Raifet Otto I. mit Latein gemifcht f. in Dasmann Dentw. Th. 1. . 1

verkehrs edlerer Art mit dem Bolte und der Berpflanzung ihrer sprachlichen Arbeiten geistlichen Inhalts unter jenes im Wege stand. Oder darf man annehmen, daß die Uebersehungen von Psalmen zu. zum Gebrauche fürs Bolt bestimmt gewesen sind?

6.

# Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

## a. Glawen. ax. Elbslawen.

Der Kampf zwifchen den Deutschen und ihren nordostlichen Rachbarn, begonnen unter den Merwingern und fortgesett un= ter den Rarolingern, erhielt feinen gewichtvollsten Schwung unter den deutschen Konigen sachsischen Stammes; die blutig= ften Beerfahrten wurden von diesen unternommen, die barbarischsten Grausamteiten von den roben sachischen Kriegemannen geübt, und dennoch widerstanden die Slawen dem Deutsch= thum und dem dieses begleitenden Christenthum noch über die Beit der vierten Dynastie, der frankischen, hinaus, bis mab= rend des Sohestandes der staufischen Macht Bergog der Lowe und Markgraf Albert der Bar, von Danemark unterftugt, von Norddeutschland aus die Schreckniffe der sächsischen Zeit für Die Clawen erneuerten und ihren Widerstand auf immer bra= chen. Was nun wars hauptfachlich, bas die Glawen fur der Bertheidigung fo werth hielten? Bare heimathliche Gemein= freibeit, oder Borrechte beimischen Adels und Unbanglichkeit des Volkes an diefen, oder wars ihr gefangreiches, frohliches Leben; wars endlich ihr Beidenthum? Bolfefreiheit fand fich

### 362 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolter.

schwerlich bei ihnen in demselben Maafe, als dereinft bei ben Altaermanen und die Kurstenmacht war wol nur wenig beschränft; dagegen war auch heimisches Abelswefen nicht be= ftimmt gegliedert und abgeftuft; überhaupt aber Große und Geringe ihren Anführern ju folgen willig, wenn dem Boltsthum von aufen Gefahrde drobte. In der Richtung gur Abwehr dieser floffen alle oben genannten Intereffen zusammen: Die heimathlichen Guter der Slawen befamen ihren eigenthum= lichen Werth durch die Brutalitat, mit welcher die Deutschen ihnen herrenthum und driftliches Priefterthum aufzuzwingen arbeiteten. Sie wurden wie Sunde behandelt und wehrten fich gleich beißigen hunden; was einst Samo foll gesprochen haben 1), ist treffende Aufschrift gur Geschichte des gesamten Niemals noch hat ein Bolf berechnen folgenden Rampfes. können oder wollen, daß aus blutiger Gewaltthat, die ein gebildeteres Bolf ihm zubringt, dereinft Cultur auffproffen fann. Mag folde Zwangebildung fich vergleichen laffen der Berreifung des noch ungeftorten Naturbodens durch Pflug und Egge, daß er schonere und reichere Frucht trage: Die Gefinnung der Bolfer liebt mehr Stillstand in beimathlicher Freiheit und Sitte, als Fortschritt im Gefolge fremder Zwingherrlichkeit und die Erziehung des Menschengeschlechts im Allgemeinen ift jedem einzelnen Bolte gleichgultig. Uebrigens maren die Deutschen keineswegs in allen Richtungen der Culturthatigkeit den Glawen überlegen. Die lettern waren zwar nicht im Besite det edleren Erzeugniffe der Sumanitat, nicht einmal in der Falle physischer Genuffe, die sie batten an die Deutschen zu verlieren gehabt, aber auch nicht durchaus robe Naturvolfer, die mit der erften Jugendfraft eines noch ganglich unentwickelten Le-

<sup>1)</sup> Si vos estis Dei servi et nos sumus canes — nos permissum accepimus, vos morsibus lacerare. Fredegar Ep. 68.

bens die Cultur anfeinden. Bei ungemeiner Genügsamseit waren sie äußerst fleisig in Ackerbau, Gewerbe und Handel; die slawische Feldhacke und das slawische Weberschiff brachten reichen Vorrath von Handelsgütern zum Austausch gegen Waasren der Nachbarlande und mehre Orte waren bedeutende Samsmelpläge des Verkehrs und Wohlstandes, Brennabor im Hasvellerlande, Lunkin die Wilzenstadt, Meklenburg bei den Obostriten, Rhetra bei den Rhedariern, Julin an der Odermandung, Arkona auf Rügen 20. Zum Seeverkehr kam auch hier Seeraub; die flawischen Seerauber der Kuste von der Inssell Rügen bis Lübeck waren hochgefürchtet 3). Die Jomesburg war jedoch, wie oben bemerkt, nicht slawischer sondern standinavischer Eründung.

Das Waffenthum der Slawen war dem der Deutschen nicht gewachsen; ihre Festen hatten nur Erdwälle und Holzsmauern; Rustung, Schwerter und Lanzen konnten bei dem Mangel an Erz in den Niederungen jenseits der Mittels und Niederelbe und der Sorge der Deutschen, dergleichen ihnen nicht durch den Handel zusommen zu lassen, nicht gleich häusig und gewichtig als bei den Deutschen seyn; die gewaltigste ihrer Wacht hervorbrechen sollen? Das Christenthum, welches ihnen zugebracht wurde, war eine Religion roher Grausamkeit, durch deren Verkünder zehnsach mehr Blut vergossen wurde, als die Menschenopser der Slawen kosten und deren Fasten und Zehnsten in das gesamte Leidenleben den empfindlichsten Zwang setzten. So wurden die Slawen andere denn zuvor; streitbarer

<sup>2)</sup> Sittengeschichte 1, 320.

<sup>3)</sup> Slavi clandestinis insidiis maxime valent. Unde (?) etiam recenti adhuc aetate latrocinalis haec consuetudo adeo apud eos invaluit, ut omissis penitus (?) agriculturae commodis ad navales excursus expeditas semper intenderint manus etc. Delmold 2, 13, 7.

364 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

und gewaltiger in Waffen, als ihrer Natur innerer Drang begehrte.

#### Die Gorben und Lufiger.

Schon ein Jahrhundert nach Karls des Großen Tode kam das Loos der ganglichen Unterwerfung an die erstern, die zum Theil schon fruher den Markgrafen des limes Sorabicus ge= borcht batten, und von denen zahlreiche Abtheilungen in Frieden und Gunst nach Franken mögen gewandert sehn um den Deutschen dort den Acker zu bauen 4). Die westlichen Enden der forbischen Stamme reichten auch nordlich vom Fichtelge= birge und thuringer Balde bis in die Mitte deutscher Gauen, und mit Einhards Angabes), daß die Saale Thuringer und Slawen scheide, fann wohl 'die Bermuthung bestehen, daß weiter westlich einzelne forbische Ansiedlungen fattfanden, oder auch diese konnten eben so wohl nach Einhards Zeit stattgefun= ben haben, als in der Zeit zwischen Bibius Sequester und Einhard die Gorben die Elbe überschritten und fich nach der Saale hin ausgebreitet haben mogen o). Hebrigens drangen Die Slawen nicht in das Dickicht des Erzgebirges; ihre Reigung trich in die Ebenen, Die jum Acterbau geeignet maren. Nachdem nun das unter Ludwig dem Deutschen bergestellte Bergogthum Thuringen den Gorben nur geringe Gefahrde gebracht hatte, führte die Bereinigung der herzoglichen Gewalt über Thuringen mit ber über Sachsen und Beinrichs I. Bedacht,

<sup>4)</sup> In der Stiftungsurfunde von Bamberg fpricht heinrich II. von der Bestimmung des Stiffe, jur Bekehrung der umher wohnenden slawischen Feldbauer zu wirken.

<sup>5)</sup> Annal. Fuld.

<sup>6)</sup> Der Angabe dieses obscuren Schreibers (13h. 5. 6. 7?) ist freie lich kaum zu trauen. Es heißt Oberl. Ausg. S. 5: Albis Germaniae Suevas (?) dividit a Serviciis.

den Ungern jeglichen Beiftand aus dem Sorbenlande wegzunehmen, gangliche Unterwerfung berfelben, insbesondere der Da= lemineier, herbei im 3. 927; unter Otto I. wurden durch Gero auch die Lusiker, die Bewohner der sumpfigen Riederung (Luzice), von der sie ihren Namen hatten, und die Milgiener jum Gehorsam gezwungen und so die Gorben des linken Elb= ufers des Ruchalts an beidnischer Nachbarschaft mindestens in Often verluftig. Bur Verfundigung und Befestigung des Christenthums im Sorbenlande grundete Otto die Bisthumer Mer= feburg, Beig und Deifen; ausgezeichnete Thatigfeit in dicfem Berufe bewies Benno von Meißen (1010-1106), daber Apostel der Slawen genannt. Die Sorben wurden von allen flawischen Grenzoolfern des nordlichen Deutschlands das erfte in Bekenntniß des Chriftenthums und in leidendem Gehorfam unter deutscher Zwingherrlichkeit. Die Bedingungen und Formen des Anechtstandes, in den sie bei Rirche und Adel fielen, maren jum Theil außerst berabwurdigend; ber Horige mußte fein Saupt unter bas Glockenseil legen u. bgl., wovon in einem spåtern Abschnitte ausführlicher zu reden senn wird; Leistungen und Duldungen der Glawen maren fnechtisch, fo daß die niedrigste Urt Knechtstandes durch Sflav bezeichnet murde 7); boch fcheint nicht grade im dieffeitigen Sorbenlande der Druck beutschen Merenthums auf den Slawen am schwerften gelaftet Slawische Eigenthumlichkeit behauptete in, freilich nun unfreiwilligem, Gewerbfleiße und Sprache fich fort, in jenem bis auf heutigen Lag, in diefer bis ins vierzehnte Jahrhundert, wo der Gebrauch derselben vor Gericht nicht mehr ge-

<sup>7)</sup> Sittengeschichte Bb. 1, 315. Wgl. über ben im Sorbenlande angesiedelten deutschen Abel oben Bb. 2, 316, wozu bemerkt werden muß, daß slawischer Abel nicht ganzlich unterdrückt, sondern manche Geschlechter in den beutschen Abel aufgenommen wurden. S. Azschoppe und Stenzel Urkundensammlung G. 3.

#### 366 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

stattet wurde 8). — Den Bewohnern der Lausis siel ein noch harteres Loos; doch erhielt bei ihnen sich vielleicht eben des halb, mehr aber allerdings durch die politische Berbindung mit Bohmen und den Berkehr mit ihren übrigen slawisch redenden Nachbarn die slawische Sprache im Leben und selbst als Sprache der Kanzelvorträge. Der Gorbenwenden, die slawisch resden, können jest etwa noch 200,000 gerechnet werden.

#### Mittel= und Riederelbische Glawen.

In unfreundliche Berührung mit den Deutschen famen von diesen Slawen am fruhsten die Wilken oder Lutigen 10), ein hartes Bolf; als deren Stammgehorige oder Stammverwandte die Saveller und Ufern, desgleichen die an der Weich= felmundung wohnenden Pomoraner angufeben find; in freund= liche aber die Obotriten, zu denen wohl meistentheils Die Po= laber (d. i. an der Labe oder Elbe Wohnenden) fich gehalten haben mogen. Beide jusammen famen im neunten Jahrhun= berte an die Reihe, deutsche Gewalt zu empfinden. dem Rampfe und gewaltsamen Unterliegen der Gorben die Gla= wen in Nordfranken keinen Theil hatten, fo blieben an der Niederelbe außer Theilnahme an den Feindseligkeiten die im Luneburgischen, in Dannenberg, Luchow und Buftrom, gwis fchen der Elbe und Jeege jum Theil erft nach Anfang der Sach. fenfriege gegen ihre Stammbruder angesiedelten Slamen, und ihrer Fügsamkeit mogten diese es verdanken, daß sie im Besit der Sprache ihres Stammes blieben, die im Gottesdienste sich

<sup>8) 3</sup>m 3. 1327.

<sup>9)</sup> Schaffarit Gefch. b. flaw. Spr. und Lit. 482.

<sup>10)</sup> Adam v. Brem. 2, 12: Ultra Leuticos, qui alio nomine Wilzi dicuntur, Oddora flumen etc.

bis in die Mitte des achtzehnten Zahrhunderts erhalten hat II). Die Obotriten, Rarls des Großen Berbundeten, ftanden gegen deffen Sohn und Enkel 817 und 844 in Waffen; die Wilken blieben fo feindselig als zuvor. Die Angriffe auf sie wurden nachdrucklich unter Beinrich I.; Diefer eroberte Brennabor, Der Haveller hauptstadt und bezwang 931 auch die Obotriten. Nun traten die Namen mehrer einzelner Bolfer statt des ehema= ligen Gesamtnamens der Wilzen, die nun mehrentheils Lutigen genannt wurden, hervor, ber Ufern, der Ryffiner mit Roftod, ber Circipener weftlich von der Peene mit Wolaast und Demmin, der Rhedarier und Tolenker oftlich von der Peene mit Rhetra 12), woselbst ein Tempel fur die zulest genannten vier Wolfer insgesamt fich befand. Bon der Mundung der Suentane bis jur bohmischen Moldau bin und oftwarts bis gur Ober wurden die flawischen Bolfer beimge= fucht burch Otto I. und deffen gewaltige Beeroberften an der Oftgrenze Deutschlands, Bergog herrmann den Billung und Markgraf Gero; das deutsche Joch 13) ward von ihnen weder willig aufgenommen noch geduldig getragen; bas Chriftenthum, ju beffen Einführung bier bie Bisthumer Savelberg, Brandenburg, Aldenburg eingerichtet und mit denen des Gorbenlandes dem Erzbisthum Magdeburg untergeben murden, er= schien den Slawen taum wohl anders, als eine Plage, deren fie bei erfter Gelegenheit fich ju entledigen bereit maren.

Die Obotriten waren schon an einige Abhängigkeit vom beutschen Konigthum gewohnt und mit dem Christenthum be-

<sup>11) 3</sup>m Dorfe Buftrow wurde im 3. 1751 julest flawischer Gotstesbienft gehalten. Schaffarit a. D. 489.

<sup>12)</sup> Abam v. Brem. a. D. helmold 1, 21, 1.

<sup>13)</sup> Bittechind (6. Meibom 1, 660): Gero praeses Sclavos, qui dicuntur Lusiki, potentissime vicit, et ad ultimam servitutem opegit.

#### 368 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

fannt geworden, als gefrantte Furstenehre 14) und die Runde von Otto's II. Niederlage bei Bassentello ihnen die Waffen in die Sand gab und Dift evoi der Obotritenfürst, der mit taufend Reitern an Otto's heerfahrt Theil genommen hatte, einen Kampf begann (983), der mit geringen. Unterbrechun= gen die Beit Otto's III. hindurch bauerte, in dem das Gluck nach beiden Seiten bin schwanfte, die niederelbischen Samen aber eine Rraft entwickelten, wie bie Sachsen an ihnen noch nicht fennen gelernt hatten, und der Grund ju einem Ronigreiche gelegt wurde, beffen die Deutschen erft anderthalb Jahr= bunderte fpater machtig werden fonnten. Gegen das Christen= thum war Mistevoi selbst vielleicht nicht feindselig gefinnt: boch aber brach der Seidengrimm bagegen los, es mit der Wurgel auszurotten; Die Christen in Aldenburg wurden ge= schlachtet bis auf sechskig Priefter, Die ju martervollem Tode übrig gelaffen, mit einem Rreugschnitt in den Sirnschadel und gebundenen Sanden umbergeschleppt wurden, bis fie den Beift aufgaben 15). Miftevoi mußte wegen feiner Buneigung jum Christenthum in der Folge das Obotritenland verlaffen und fand eine Zuflucht im Sachsenlande. Einen Rampf für sich, wohl nicht ohne Ruchalt am Obotritenvolt bestanden deffen füdliche Nachbarn, die Lutizen, gegen König Konrad II., 1032-1035, und deffen Sohn Beinrich III., 1045. deffen wirkte dieses dahin, daß auch die Obotriten sich dem deutschen Reiche und Christenthum wieder naberten, fo febr auch der Sachsen Robbeit und Sabgier dabei im Wege mar. Mistevois Sohn Udo, wahrscheinlich Berbundeter der Lutizen,

<sup>14)</sup> Die Sache lautet wie Nota 1. Markgraf Dietrichs Wort war: Consanguineem ducis (Herzogs Bernhard) non dandam cani; Mistevol's: Si ergo canis valens suerit, magnos morsus dabit. Helmold 1, 16, 7.

<sup>15)</sup> helmold a. D. Bgl. Abam v. Brem. 2, 30.

war 1032 von einem Sachsen erschlagen worden To); beffen Sohn, Gottschalf, der damals zu Luneburg im Christen= thum und im Schulwiffen unterrichtet wurde, entfloh, verläugnete das Christenthum und übte entsetliche Graufamfeiten als des Baters Blutracher: jedoch fein Ginn anderte fich, die Liebe jum Christenthum gewann die Oberhand; Gottschalf befreun= bete fich mit dem harten und habgierigen billungischen Bergoge von Sachsen, Bernhard II. 17), jog darauf mit Ronig Rnut von Danemart ju Beerfahrten aus und reich an Lebenserfahrungen tehrte er beim, das angestammte Surftenthum aufgurichten. Er ward um 1045 Grunder des Ronigreichs Gla= Bolfer dieses Konigreichs, das weit über die wanien. Grenze des Obotritenlandes hinaus michte, maren die Obotriten, Wagrier, Polaber, Femerer, Linonen, Rhedarier, Tollenger, Saveller, Stoderaner, Ufern, Circipaner, Spffiner, Rugier und einige minder bedeutende. Dies ist der einzige profartige politische Berein jener Slawen im gesamten Lauf ihrer Geschichte, und auch hier war der Grund unfest und der außern Geschloffenheit ermangelte innere Einheit: Gottschaff dem driftlichen Konige waren heidnische Bolfer untergeben; das konnte nur durch seinen oder des Beidenthums Untergang sid auflosen. Sottschalf war überaus thatig zur Verbreitung des Christenthums und die Bahl der Bekenner deffelben fchien im gedeihlichsten Wachsthum ju fenn; das Bisthum in Alben= burg mard bergestellt, zwei neue Bisthumer in Deklenburg und Rageburg errichtet; aber Gottschalf wurde im 3. 1066 von eifrigen Seiden umgebracht, das Beidenthum hergestellt und

24

<sup>16)</sup> belm. 1, 19, 4.

<sup>17)</sup> Mam v. Brem. 2, 33. Selmold 1, 18, 6: Dux Bernhardus (II. v. Sachsen) totus avaritia infectus, Slavos tantis vectigalium pensionibus aggravavit, ut nec memores Dei, nec sacerdotibus ad quicquam essent benevoli. Wgl. 19, 1 und 21, 5.

370 6. Die von Deutschland, aus bedingten Bolfer.

der Rügenfürst Krufo von 1074-1105 Inhaber des slawa= nischen Thrones 18). Die Kluft zwischen Slawanien und der deutschen Nachbarschaft bestand fort, so lange die Sachsen dem frankischen Königsstamme seindselig entgegenstanden; und als König Heinrich IV., 1073, die Lutizen mahnen ließ zu einem Einfalle in Sachsen 20), konnte sie sich nur erweitern.

## bb. Mahren und Bohmen.

Die flawische Bevolkerung dieser beiden Landschaften scheint von Ursprung an nicht einerlei gewesen zu seyn, die Berschiesbenheit der Mahren und Szechen oder Bohmen von einander kann aber schwerlich für bedeutend gelten; sie gründet sich vorzehmlich auf die der Wohnsise. Abgesondert von den bohmischen. Szechen scheint der Mahrenstamm, benannt vom Flusse Morawa, March, seit Ende des achten Jahrhunderts gewesen zu seyn. Beiderlei Bolkerschaften standen anfangs unter Hauptlingen, deren Macht und Gebiet so gering, als ihre Zahl groß war; die Sage und die rohe Geschichtschreibung aber lieben, die Einheiten zu verfolgen; also wird der vor den übrigen in etwas hervorragende Hauptling als Gesamtsürst dargestellt.

Mit dem Vordringen der Franken ins Awarenland (791) beginnen die Erwähnungen der Mähren, deren Macht aus den Trümmern des Awarenstaats Zuwachs erhielt und sich über einen Theil des ehemals awarischen Gebietes bis zur Theiß und Sau ausdehnte, zugleich aber in Abhängigkeit vom Franken-reiche gerieth. Damit ward auch dem Christenthum die Bahn gebrochen. Der mährische Fürst (Knes) Moimir bekannte um

19) Stenzel 1, 299.

<sup>18)</sup> Mam v. Brem. 3, 24 f. 4, 11 f. Selmold 1, 20 ff.

das 3. 824 fich jum Christenthum und huldigte Ludwig dem Frommler. Reins von beiden fam vom Bergen. Gein Rachfolger Roftislav oder Raftig rif fich los vom Frankenreiche, und fampfte für die errungene Gelbständigkeit, bis er 870 gefangen und geblendet wurde 1). Machtiger, geschickter und glucklicher als er mar Smatopluf oder Zwentebold, das Mabrenreich während seiner Berrschaft 870 - 894 frei von ausheimischer Hoheit und um 890, einige Jahre hindurch Bohmen von ihm abhangig 2). Der Gegensatz gegen das deutsche Reich blieb unvollständig, da er nicht auch das den Mahren schon früher (feit 3h. 7?) befannt und werth gewordene Christenthum galt. Jedoch scheint an die erste Befreundung mit dem lettern fich eine politische Berechnung zu Ungunften des deutschen Reiches gefnupft zu haben. Rastiz nehmlich schickte zwischen 861-863 eine Gefandtschaft nach Constantinopel, um daber Berfunder des Christenthums und Ordner des Kirchenthums ju ge= winnen und auch wohl, um in dem Kampfe gegen das deutsche Reich dadurch einen Ruchalt ju gewinnen. Dies hatte überaus wichtige Folgen, wenn auch nicht die etwa berechnete politische Berbindung.

Die beiden Griechen Ryrillus (Constantin) und Mesthodius 3), geburtig aus Theffalonich, um Verfundigung des Christenthums bei Chazaren und Bulgaren verdient, Kyrill insbesondere als Erfinder des altslawonischen Alphabets und Uebersetzer mehrer biblischer Schriften berühmt, kamen im I. 863 nach Mahren. Viertehalb Jahre hindurch waren sie eifrigst im Werke, und christlicher Gottesdienst in slawisch er Spras

<sup>1)</sup> Annal. Fuld, a. 846. 855. 870.

<sup>2)</sup> Ueber benfelben haben wir ebenfalls nur frantischer Unnaliften Berichte. A. Fuld. 871 u. f. w.

<sup>3)</sup> Schaffarit Gefch. b. flaw. Spr. und Lit. S. 85 f.

the nahm feinen Anfang in Mahren. Indeffen wirften, wie es scheint, romisch = chriftliche Priester von Salzburg ber den beiden wackein Griechen entgegen und die daraus entstandenen Reibungen monen ben beiben letteren Beweggrund gewesen fenn, einer Einladung des Papftes zu einer Besprechung in Rom Folge zu leiften. Gie wurden (867) mit boben Ehren empfangen. Riptill ftarb 868; Methobius wurde von Rom aus jum Bifthofe geweiht und dem Gebrauche der flawischen Sprache beim Gottesbienfte dabei feine Befchrantung gefest. Richt lange aber, fo bewirften Priefter bes falzburgifthen Klorus, die im Mahrenreiche verfehrten, deren romifche Liturgie aber bei ben Dahren feinen Gingang finden fonnte, daß von Rom aus Methodius Werk fcheel angesehen wurde und der Grieche mit Umtrieben und Unbifden zu kampfen bekam. In-Deffen war auf Raftig beffen Reffe Swatoplut gefolgt; biefer nahm fich des Methodius an, fandte mit ihm einen feiner Bertrauten nach Rom und ließ dort efflaren, daß er fich dem romischen Stuhle unterwerfe, jugleich aber daß er die Sobeit anderer Fueften (der beutschen?) vetfchmabe. Dethobius Berhandlung mit Papst Johann VIII. hatte die Wirkung, daß die= fer den fernern Gebrauch der Natolichen Sprache beim Gottes= bienfte gestattete; jeboch muchte er zur Bebingung, daß bas Evangelium guerft in Latein gelefen werben und die famifche Hebersetung darauf folgen soffe. Methodius ftarb bald nachber (881?). Das hochverdienstliche Werk der beiden frommen, gelehrten und thatigen Manner tonnte nicht in Mahren gebeihen; von seiner Berpflanzung nach Ruffland und der dort erfolgten Beiterbildung deffelben ift oben die Rede gewesen.

Mahren, unter Swatoplut machtiger Staat, horte auf politisch und firchlich bedingend zu fenn, als der deutsche Urnulf, nach mehrjährigem gutem Verständniß mit jenem, sich

892 gegen ihn wandte und die Ungern zum Einfalle ins Mahrenreich aufforderte. Rach Swatopluks Tode 894 kam zu den
außern Bedrängnissen innere Parkeiung und Fehde zwischen seinen Shnen; Mähren, seit 908 nach Lasreisung mehrer
Landschaften durch Ungern und Polen auf den nachherigen geringern Umfang, wo die March Südostgrenze ward, beschränkt,
ward vom zehnten Jahrhunderte an Nebenlandschaft von Böhmen und büste nicht nur politische Selbständigkeit und die Gunst
der Ausbildung nationaler Eigenthümlichkeit, sondern auch die
slawische Liturgie ein.

Die Bobmen gelten dafür, von allen flawischen Bolfern die alteste Sage zu besitzen und die heimischen Ueberliefestungen am treuften gepflegt ju haben. Jedoch diese reichen nicht hinauf bis gu der Beit ihrer Einwanderung in das Land, wovon ste ihren Ramen bei den germanischen und romanischen Bolfern erhalten haben, mabrend fie zuerst (bei Conftantin Porphyrogennet) Chromaten, darauf von allen flawischen Abl= fern Chechen, die Bordern, genannt werden 4). Landschaften, in welchen flawische Wolfer fich angesiedelt bas ben, ift keine größerer Gunft der Natur in Geschloffenheit der Grengen durch Gebirge und Bald, Ergiebigfeit des Bodens an Getreide, Bein, Mineralien und ftarfenden Baffern, reicher Menge von Bild, Geflügel, Fischen und Sausthieren, Ge= fundheit und Unnehmlichkeit der Luft zc. theilhaft und mehr geeignet, ein Bolf jum Gelbstgefühl, ju Ginheit und Geschloffenheit zu bringen, als Bohmen. Die bohmifche Sage, der Samo 5) unbefannt ift, stellt die Einung des Bolfce und Bildung eines bohmischen Staates dar als hervorgegangen aus den edel= sten Grunden des Fürstenthums überhaupt, aus richterlicher

<sup>, 4)</sup> Buerft bei bem Bygantiner Kinnamus 3. 3. 1164.

<sup>5)</sup> Von Samo, dem Franken (ober Glawen?) f. Bb. 1, S. 313.

Weisheit, aber zugleich als das Werk der Verbindung von Frauenschönheit und Weisheit mit Mannertugend; Rrofs Toch= ter Libuffa hatte von ihrem Bater, der als freigewählter Schiederichter den Bohmen, beren Streithandel er beigelegt hatte, werth geworden war, hoben Verstand und richterliche Weisheit geerbt; die Bohmen bingen ihr an, als einer Borsteherin bes Bolfes; jum Gemahl mablte fie einen um feiner Leutseligkeit und Beisheit willen geehrten Mann Vrgemysl, der, mas eine für das Glawenthum bedeutsame Zumischung der Sage, mit eigener Sand den Ader bautes). Daber nach der Sage, die Cosmas, der prager Dechant, erhalten hat, das bohmische Fürstenhaus, die erste Ordnung des Staatswesens, die Anfange der Gesittung und Grundung der Stadt Prag (?). Indeffen reichte das fogenannte bohmische Serzogthum anfangs weder über das gesamte Bohmen bin, noch hatten die bohmi= schen Häuptlinge (Wladifen) sich ihm zu Treue und Gehorfam untergeordnet; chen fo wenig ift, buchftablich verftanden, Grund und Gehalt in der Mahr, daß Przempel die Knechtschaft ein= geführt habe 7), wohl aber heifit das, mit ben Anfangen ichon fen herren = und Knechtstand vorhanden gewesen, wobei der Rudblick auf den vorhergegangenen Zustand naturlicher Gleich= heit der Rechte nicht außer Acht zu laffen ift. Die Ausbil= dung des bohmischen Wesens, insbesondere auch der bergog= lichen Ginherrschaft, erfolgte hauptfachlich durch die Berhaltniffe ju den Rachbarn, und in diefen haben Deutschthum und Christenthum die bedeutenoste Stelle.

Die erste Berührung zwischen Czechen und Deutschen war feindselig; Karl der Große zwang in den Jahren 805 und

<sup>6)</sup> Cosmas b. Freher rr. Bohemicar. scriptt. S. 6. Przempsis Schuhe wurden zu Cosmas Zeit auf dem Wissegrad gezeigt.

<sup>7)</sup> Cosmas S. 7: servituti qua nune premitur subjugavit.

806 durch zwei Heerfahrten jene (Behemanen, Boemanen zc. ist die alte Form des Namens, den die Deutschen den Czechen gaben) jur Leistung eines jahrlichen Tributs an Dieh und Silber. Von dem Vorwalten eines bohmischen Landesfürsten in jener Zeit ist keine Spur vorhanden; innere Zwietracht brach bald nachher aus über die Religion. Bierzehn bohmische Berren (Blabifen) famen im 3. 845 nach Regensburg, um fich taufen ju laffen; als Chriften beimgefehrt und eifrig jum Bekehren wurden sie von dem heidnischen Bolke vertrieben. Rlucht ju Ludwig dem Deutschen führte eine lange Reihe von Rampfen um Religion, Bollothum und Staatshoheit berbei. Berfundigung des Christenthums durch das Schwert tonnte Ludwig dem Deutschen nicht gelingen; er war den Bohmen nicht überlegen genug; als aber bas driftliche Dabren über Bohmen emporragte, und Swatoplut Oberhoheit über Boh= men ubte, gewann das Christenthum von dort aus auch in Bobmen Eingang. Der Bohmenherzog d. h. auch damals nur noch der bedeutendste unter den bohmischen Sauptlingen, Borgiwoi (g. 870), ward, als er fich bei Swatoplut befand, von Methodius getauft8), von den Bohmen vertrieben, wiedergerufen und nun mit merflichem Erfolge thatig gur Ausbrei= Bon ibm, der in feiner frommen. tung des Chriftenthums. Gemablin Ludmilla eine eifrige Theilnehmerin an der Befampfung des Seidenthums hatte, -wurden die beiden erften driftlichen Kirchen gebaut. Bon der mahrischen Oberhoheit mach= ten die Bohmen fich um diefelbe Beit und entschieden nach Swatoplufs Tode los; Borgiwoi's Nachfolger Spithignem arbeitete aber fort an Einführung des Christenthums 9), und bekannte

<sup>8)</sup> Cosmas S. 11. Aber 894 kann nicht richtige 3ahl fenn.

<sup>9)</sup> Bu befferem Berständniß des Folgenden stehen hier die Namen der Bohmenherzoge nach der Reihe: Spithignew I. — 921; Wratisa

- mehr als Borgiwor gethan - das Chriftenthum offentlich. Der Gegensatz gegen das deutsche Reich bekam einen neuen 2mstoß, als die Ungern statt der Mähren übermächtige Nachbarn der Bobmen in Subosten wurden. Mehre Male wurden Die lettern von jenen ju Raubfahrten nach Deutschland aufgeboten; die Liebe jum Seidenthum fand darin und - mas eine feltene Erscheinung in der Geschichte der Ausbreitung des Chriftenthums - in dem Glaubenseifer einer Seidenfürftin, - der Gemahlin Herzogs Wratislaw, Drahomira, einer Lutizin vom Stamme der Stoderaner, reichliche Nahrung, doch mogte die Befriedigung der Bohmen, die aus der Aufrechthal= tung ihres Gegensaßes gegen Christenthum und Deutschthum hervorging, eine bedeutende Zumischung von Mismuth über den Bind, den sie den Ungern leisten muften, empfangen. Drahomira, die sich der Regentschaft, während ihre Gohne Wenzeslav und Boleslav minderjährig waren, bemachtigt hatte, wuthete gegen das Christenthum mit blindem und grausamem Eifer (925 f.), als des deutschen Konigs Heinrich I. flawische Kriege auch fur Bohmen eine Zeit neuer Bedingniffe von dem ihnen verhaßten Nachbarvolke in Westen hervorbrachten. Dra= homira selbst trug bei, den deutschen Gewaltsturm auf Boh= men ju leiten; fie fandte ihren gandsleuten, ben Stoderanem, Sulfe gegen Beinrich und lieft darauf beffen Gefandte ins Gefångniß werfen.

Im J. 928 stand heinrichs heer vor Prag; Drahomira wurde von ben Bohmen vertrieben und Wengel, ihr alterer Sohn, gegen Bedingung, daß er den schon von Karl bem

law I. — 925; (Drahomira — 928); Wenzeslav der Heilige — 936; Boleslav I. der Wilde — 967; Boleslav II. der Fromme — 999; Boleslav III. der Rothe — 1004; (Boleslav Chrobri von Polen); Jaromir — 1012; Udafrich — 1037; Brzetislav I. — 1055; Spithignew II. — 1061; Wratislav II. (König 1086) — 1092.

Großen feftgefetten Tribut liefere, von Seinrich I. als Bergog anerfannt. Wenzel war dem Christenthum fcon zuvor im Bergen geneigt gewesen und an dem offentlichen Befenntnif mur durch feine Mutter gehindert worden: jest ward er eifriger Bekehrer und oft ließ er heidnische Stlaven auf dem Markte kaus fen, um fie dem Chriftenthum juguführen 10). Die Maffe des Bohmenvolfs blieb aber hinfort dem Seidenthum zugethan, und diefes wurde auch von oben wieder aufgerichtet, als der wilde Boleslaw seinen Bruder Wenzel 936 ermordet und fich jum Herzoge gemacht hatte. Diefer gerrif auch das Band zwischen Bohmen und Deutschland. Jedoch gewaltiger noch als in Beinrichs I. Zeit fentte nun die Gewalt des deutschen Reichs sich auf Bohmen; Otto I. und seine Beerführer herrmann der Billung und Gero beugten Boleslavs Tros und Macht; im 3. 950, als Otto vor Prag gelagert war, gelobte Boleslav Bahlung des bisher verweigerten Tributs und befannte fich jum Chriftenthum. Bum erften Dale fochten nun Bohmen im deut= fchen Beere und an dem Siegstage auf dem Lechfelde 955 waren es bohmische Reiter vornehmlich, welche der Ungern Ungeftum empfanden. Der Widerstand gegen das Chriftenthum borte noch nicht ganglich auf; doch ist gemeinsames Mertmal fur Mahren, Bohmen, Polen und Ruffen, daß fie nur ' furze Zeit gegen das Beffere ankampften, zum Unterschiede von den nordöstlichen Slawen, deren Kampf mit zäher und mehr= male fich verjungender Rraft zwei Jahrhunderte lang fortbauerte: aber deutsches Herrenthum ward nicht eben fo, wie zu diesen, auch ju den Bohmen zc. gebracht und ohne folche Bugabe konnte das Christenthum leichter siegen. Die Ausbildung christlichen Rirchenthums erfolgte unter Boleslav II. dem Frommen. Die schon unter feinem Borganger begonnenen Beranstaltungen

<sup>10)</sup> S. und Lubmillens Leben v. Chriffannus in Dobner au Sagef 3, 524.

gur Grundung eines Bisthums in Prag famen nun gur Reife; der Papft gab feine Einwilligung gegen das Berfprechen, daß Die aus Mahren nach Bohmen gebrachte und in mehren Ge= meinden üblich gewordene flawische Liturgie abgeschafft werden follte, und im 3. 972 wurde ein Deutscher, Dietmar, wel= der die deutsche Gemablin Boleslavs II., Emma, als Raylan begleitet hatte, als Bischof zu Prag eingesest, dessen Spren= gel im 3. 983 auch Mahren untergeordnet und dergestalt auf Begschaffung der flawischen Liturgie daselbst gewirkt. dauerte das Slawische als Rirchensprache in Bohmen bie und da bis zur Zeit Spithignews II. fort. Im 3.975 lieferten die beidnischen und die driftlichen Bohmen einander eine Schlacht; nachher konnte das Seidenthum fich nicht weiter behaupten. Der Gifer fure Christenthum war groß bei Bergog Boleslav, ber zwanzig Rirchen und mehre Rlofter stiftete "); Bohmen befam in dem heilig gesprochenen Wenzel seinen geistlichen Schutpatron und in deffen Biographen, dem Benediftiner Chriftan= nus (983 - 999), feinen ersten Legendenschreiber, und wie schon unter Boleslav I., deffen Tochter Dombrowta gur Befebrung des Volenherzogs Miesto beigetragen hatte, fo zog nun der zweite Bischof von Prag, Woiczich, aus bohmischem Adel, nachher Adalbert genannt, misvergnugt über die Verstocktheit der heidnischen und Ruchlosigkeit der nur dem Ramen nach chriftlichen Bohmen, aus jur Befehrung der heidnischen Preufen, wo er als Martyrer fiel 12). Spithignem II. war bei großer Robbeit dem papstlichen Stuhle ergeben bis zur Zahlung von hundert Pfund Silbers 13); das Band mit der romischen Rirche hielt nun fest, bis die Suffiten es gerriffen.

<sup>11)</sup> Cosmas S. 14.

<sup>12)</sup> Mes zusammen über Abalbert f. Dobner zu hagek 3, 111 ff.

<sup>13)</sup> Gebhardi Gesch. d. Wenden 1, 388 (Allg. Weltgesch. Th. 34.)

Das gute Verhaltniß jum deutschen Reiche wurde freilich noch oft gestort, doch nie auf lange Beit; in Beiten, mo Deutsch= land durch innere Unruhen zerrüttet wurde, 'waren die bohmi= fchen Bergoge mehr unter den Parteigangern, als Gegner des Gangen; durch das rafche Aufsteigen Polens ju einer erobern. den Macht wurde Bohmen mit Gefahren und lebeln beimgefucht, welche die politische Verbindung mit bem deutschen Reiche ju unterhalten und ju befestigen mabnten. Nachdem herzog Boleslav III., eine Zeitlang Gegner Konigs Beinrich II., durch den Polenherzog Boleslav Chrobri herrschaft, Freiheit und Geficht verloren batte und Dabren von Bobmen abgefommen war, hielt herzog Iwomir sich an heinrich II.; sein Nachfolger - Udalrich aber erschien nach Heinrichs II. Tode in der Versamm= lung der deutschen Fürsten und gab — das erste Mal, wo den bohmischen Bergogen dies Recht zugestanden wurde, doch ohne daß ihre Zinspflichtigfeit aufhörte — feine Stimme zur Wahl Königs Konrad II. Dies trug gute Früchte für Bohmen; Mahren ward im 3. 1029 wieder damit verbunden. Udal= richs Nachfolger Brzetislav I. ftrebte nach volliger Ungebundenheit und versuchte mit glanzendem Erfolge seine Waffen an Polen, eroberte Arafau, Gnefen und holte des heiligen Adalberts Leiche 1039 nach Bohmen, und verschmabte es, dem deut= fchen Konige hinfort den gewohnlichen Bins ju liefern. ward durch Ronig Beinrich III. gedemuthigt, aber fein Nach-· folger Spithignew II. war noch feindseligern Sinnes gegen die Deutschen, denn er; alle in Bohmen befindliche Deutsche, darunter seine eigene Mutter, mußten das Land raumen. war mehr Geist der Parteiung, als Nationalfeindschaft; Spi= thignew hielt die Deutschen fur Anhanger seiner Bruder, mit denen er in Fehde lebte. Unter Bratislam II. ward das Band mit dem deutschen Konigthum um fo enger gefnupft, je mehr

Biderstand Seinrich IV. bei den verhaftesten Feinden der Glamen, ben Sachsen, erfuhr. Bergog Bratiklav rief fogleich nach dem Sode feines Borgangers die vertriebenen Deutschen surud, überließ ihnen eine eigene Borftadt von Prag, wo fie besondere Richter und Pfarrer hatten, und jog dem Konige Sein= rich IV. mit ruftigen Schaaren ju Sulfe, als diefer im 3. 1074 gegen die Sachsen ju Felde lag 14). Dafur erlangte er Buficherung der Marten, Niederlaufig und Meißen, die er jedoch nicht behaupten konnte, und nachdem er 1081 ff. Seinrich zur Beerfahrt nach Italien gefolgt mar, am 29. April 1086 bie Ronigswurde, worauf aber Bohmen nebst dem ihm jugeordne= ten Mahrenlande, welches nun auch das zuvormegrundete, aber jum Gegenstande des Streites gewordene eigene Bisthum in Olmus nicht behalten, fondern fernerhin unter dem prager Bisthum begriffen fenn follte, nicht aufhörte, Bestandtheil des deutschen Reiches zu seyn, und der Ginfluß der Deutschen auf Recht und Sitte in Bohmen vielfältiger und eindringlicher ward als suvor.

Wie nun vom Anbeginn der bohmischen Geschichte bis zu der Zeit Wratislams II. das Volksthum, aus slawischem Grundstoff erwachsen, unter Einfluß des Christenthums und der dreierlei Nachbarvolker, Deutschen, Slawen und Ungern, sich harstelle, läßt sich nur zum geringsten Theile aus gleichzeistigen Denkmalern heimischer Sprache und Literatur erkennen. Doch schauen wir nicht in gehalt= und gestaltloses Dunkel. hinter keinem slawischen Stamme blieben die Bohmen zurück in Gesanglust und Pslege der Tonkunst; was sprichwörtlich von den Bohmen unserer Zeit gesagt wird, daß man in zwei Hausern drei Geigen sinde, kann auf frühere Zustände zurücksbezogen werden und ist als Entwickelung natürlichen Keims,

<sup>14)</sup> Cosmas S. 31.

nicht als von außen zugebrachte und angebildete Reigung gu Die bohmische Sprache ift vor allen ihren Schwestern geeignet, ben aus dem Wechsel langer und furger Splben hervorgehenden thythmischen Tang des Verfes darzustellen 15); das bahnusche Gemuth aber. erfüllt mit Lebendigkeit und Tiefe des Gefühls, und leicht zu Zorn und Freude aufwallend, erbob fich gern in Inrifdem Schwunge. Außer bem poetischen Gehalte der anziehenden bobmischen Sage, die nur nicht aus den Kaseleien Sagets von Libocian zu schäten ist, ist ein nicht geringer Borrath bohmischer Nationalgesange aus frühern Jahrhunderten übrig; von den Gedichten der koniginhofer Handfchrift 16), mar erst zwisthen 1290 und 1310 geschrieben. gehort ein nicht geringer Theil bei weitem alterer Beit an. Saf gegen Deutschthum, Triumph über Niederlagen der Deutschen, aber auch Abneigung gegen bas Christenthum ift, mas barin fich am ftartften ausspricht; die einzigen Stimmen altflawischer Bunge über unfere Vorfahren. Das lateinische Alphabet murde bei den Bohmen durch zwei merseburger Bischofe, Baso vor 971 und Werner gegen 1100 geltend gemacht.

So lieblich und zart nun auch dem Freunde der Naturpoesse manche dieser Denkmale altbohmischer Dichtung erscheinen mogen, ist doch auch eine gewisse rohe Zornmuthigkeit in andern zu erkennen; aus den historischen Ueberlieserungen über Sinn und Sitte der Bohmen jener Zeit aber als wahr festzustellen, daß nicht Unschuld und Einsachheit des Naturzustandes, wohl aber barbarische Rohheit, Treulosigkeit \*\* 7), Frevelmuth,

<sup>15)</sup> Schaffarit a. D. 296 auf ben Geund ber trefflichen Schriften Bof. Dobrowsth's (Slowanta, Gesch, ber bobm. Spr. und Lit. 2c.)

<sup>16)</sup> Entbedt i817 von B. Sanka bei ber Airche zu Koniginhof, h. g. Prag 1819.

<sup>17)</sup> Bon both Dahrenfürsten Swatoplut heißt es annal. Fuld. a. 871 Sclavisco more fidem mentitus - bies vor ber Beit ber Reife bes bo-

sen Borurtheils der Deutschen gegen die Slawen und darum wohl nicht ohne Wahrheit und auch auf die Böhmen anwendbar. Ditmar bestätigt es (S. 196 Wagn. A.): quia regnat ibidem perjurium cum fraude socia.

18) Stenzel Gesch. Deutschl. u. d. frant. Kais. 1, 332. 425. Frauen und Jungfrauen schänden, in Kirchen hausen wie in Ställen, die Priester im Messewande erwürgen 2c. — einmal wie allemal. helmold († n. 1170) 1, 1: Est autem Polonis atque Boemis eadem armorum facies et bellandi consuetudo. Quoties enim ad externa bella vocantur, fortes quidem sunt in congressu, sed in rapinis et mortibus crudelissimi, non monasteriis, non ecclesiis, aut coemiteriis parcunt.

19) Berthold v. Constanz jum S. 1077 (b. Urstis. 248): — ex Bohemia, homines libentius quam pecudes praedabantur, ut eos usque ad satietatem suae libidinis inhumanae prostituerent, et postea inhumanius eos Cynocephalis devorandos venderent.

schreiber jener Zeit die prager Domherren (g. 1068) roh und viehisch wie Centauren 29).

Die Gestaltung des heimischen Rechts lagt fich leider nicht fo genau erfennen, daß uber allmabliges Abkommen barbari= fcher Satungen Bericht gegeben werden fonnte; das Deifte blieb wohl in feiner naturlichen roben Gliederung; doch mar Die Einwirfung der Bergoge und des Rierus barauf nicht gering. Ronig Wenzeslav foll die zuvor üblich gewesenen Peinigungen, felbst alle Todesstrafen abgeschafft und die Galgen niederzus reißen geboten haben 21). Jedoch galt bei den Deutschen Bob= men fur das Land, wo, ohne Furcht vor harten Strafen, Gi= chetheit nicht bestehen tonne 22) und aus Cosmas Aufzahlung der Personen, die um einen Fürsten zu fenn pflegten, wo die Tortores vorfommen 23), laft die oben gegebene Beispiel= sammlung von Grausamkeiten sich beleuchten. Auf Chebruch ftand Todesstrafe 24); bies lagt einen Schluß auf Anderes machen. An Wergeld ist nicht zu denken. Eine viel umfas= fende Umgestaltung der bohmischen Rechtsgewohnheiten erfolgte burch Bergog Brzetislaus und Bifchof Geverus von Prag, meis stentheils durch Ginführung fanonischer Rechtsfagungen. Brzetislav bei feinem Ginfalle in Polen auch Gnefen erobert hatte, bereitete er sich, die dort ruhende Leiche des heiligen Adal= bert aufheben und nach Prag bringen zu lassen, zuvor aber versammelten er und Bischof Severus die bohmischen Großen und bas Rriegsvolf in der Rirche, wo Abalbert begraben lag, rief nun zu Buffe und Befferung und begehrte Anerkennung und Diese ma= Gelbbniß der Satungen, die er vortragen werde.

<sup>20)</sup> Cosmas 36: velut acephali aut bestiales Centauri viventes.

<sup>21)</sup> Christannus Leben b. h. Bengest. in Dobners Saget 3, 524.
22) Dithmar S. 196: Sine maximo timore in his nullus dominatur provinciis.

<sup>23)</sup> Cosmas S. 6. — 24) Dobner's Saget 4, 420.

## 384 6. Die von Deutschland aus bedingten Wolfer.

con: Einrichtung ordentlicher und unauflöslicher Ehen fatt des bisherigen wilden Unzuchtverfehrs; bei Trennungen der Chegatten durch Sader folle der fühneweigernde Theil nach Ungarn verkauft werden; eben das folle liederliche Jungfrauen und Bittmen treffen. Denn ein Beib über fchlechtes Benehmen des Mannes gegen fle flage, folle ein Gottesgericht ftattfinden und der schuldig befundene Theil Buffe leisten. Todschlags Verdächtigen und deshalb Uebelberufenen sollten durch Gottesgericht, und zwar Glubeisen oder fiedendes 2Basfer, gepruft werden. Bruder=, Bater= ober Prieftermorder fofften dem Gerichte des Bergogs ober ber Grafen (Mabifen) überantwortet, oder mit Ketten an Hand und Leib aus dem Lande geworfen werden. Schenken zu besuchen, woraus Diebstahl, Mord, Chebruch u. hervorgehen, follte bei Strafe offentlicher Auspeitschung verboten fenn; Trunfene ins Gefangnif geseht werden und Losung daraus nur gegen 300 Denare (? nummos) ftattfinden. Un den Sonntagen follten keine Martte gehalten werden; wer an Sonn = oder Festtagen ge= meine Arbeit thue, diefes mit breibundert Geloftucken buffen; wer eine Leiche auf dem Acker oder im Balde bestatte. dem Beiftlichen einen Ochsen und dem Bergoge dreihundert Goldstäcke geben und die Leiche auf den Gottesacker ichaffen 25). Ob dies durch noch ausdrücklichere Satzungen nachher befestigt wurde, bleibt fraglich; Anwendung fand mindestens bei den Sendgerichten der Klerisen fatt.

Lehnsrecht verpflanzte sich aus Deutschland nach Bohmen; im folgenden Zeitraum stieg daraus das Ritterthum hervor. Das Verhältniß der bohmischen Großen zu dem Herzoge ward mehr thatsächlich als durch Gesetze oder Verträge bestimmt;

einzelne Abelsgeschlechter, namentlich die Wrossowete 20), emspfanden die allmählig ausgewachsene Macht des Herzogthums als eine ihrer Freiheit widerfahrene Unbilde und oft ward der innere Frieden durch Aufstände gestört, oft aber auch von den Herzogen barbarische Grausamkeit gegen die Verächter ihrer Hosheit geübt.

#### cc. Polen.

Wie die Anfange der Geschichte des bohmischen Volkes sich dadurch auszeichnen, daß dieses, nach Absonderung der Maheren, gleich wie aus einer Masse und innerlich verbundenen Bestandtheilen dasteht, so hat dagegen das Alterthum der Polen mit dem deutschen gemein Mehrheit der Stämme, wenn gleich diese einander als zu einem Gesamtvolke, der Lechen i, geshörig, ansahen und im Verlauf der Entwickelung von Volk und

- 26) Balb nachdem Bolestav III. vom Polen Bolestav Chrobri geblendet worden war, befanden sich mehre jenes Geschlechts (Cosmas: Versovici) mit Jaromir des gesangenen herzogs Sohne auf der Jagd. Quis iste est, inquiunt, homuncio alga vilior, qui super nos debet esse major et dominus vocari? An non invenietur inter nos melior, qui et dignior sit dominari? capiunt dominum suum et crudeliter ligant atque nudum et resupinum per brachia et pedes ligneis clavis affigunt humi et saltant, saltu ludentes militari, saltantes in equis trans corpus heri sui. Cosmas S. 19.
- 1) Lech hieß bei den Bohmen noch in Dalimils Zeit (Ih. 14) ein freier, edler Mann; diesemnach hatten die Polen porzugsweise vor allen übrigen Slawen nicht nur von dem Wohnsize in den Ebenen (Pole), sondern auch von einer ehrenwerthen Sigenschaft einen Bolksnamen. Lach, Ljach ist die gewöhnliche Benennung der Polen bei Nesstor, der Polianen von den Lechen der Utraine gebraucht. Auch Witztechind (b. Meibom 1, 660) hat Misca als König der Licikaviki. Daß ein Lech als Stammvater des Bolks auch dessen Namengeber sern soll, ist mit dem Cracus, der da 100 Jahre vor Alerander dem Grossen sebte, in dem Wuste der Ursabeleien ganz an seinem Plaze.

25

Staat das wehvolle Geschick, daß die Verschiedenheit nur felten durch hohe Kraft und Beisheit der Fursten oder außere Bedrangnif ausgeglichen wurde und daß nach furger Zeit der Einung die Berfallenheit schlimmer ward benn juvor. Often der von Ckechen; Sorben und Lutiken bewohnten Land= Schaften wurden gegen die Mitte des zehnten Sahrhunderts, als die Deutschen bis zur Oder gelangten, drei lechische Sauptstamme gejählt: 1) Belodyrowaten von den Karpathen bis jum Bug und Stor und von der Oder oftwarts bis jum Onepr, also im nachherigen Kleinpolen und Rothrußland. Sauptort war Rra-Ein pagus Silensis (Schlesten) wird zuerst von Dith= mar von Merseburg im 3. 1017 erwähnt. 2) Polen (d. i. Bewohner der Ebene) an der mittleren Beichsel, deren Saupt-Dies die eigentliche Mutterlandschaft des volni= . ort Gnesen. 3) Masuren nordlich von ihnen, um Pologt. fchen Volkes. Die (hinter=) Vomeraner an dem Ausfluß der Beichfel, fudlich bis zur Warthe wohnhaft, Stammbruder ber Lutizen (in Borpommern und nach der Elbe ju), waren polnifden Stammen in Guden nicht nabe verwandt noch befreundet; vielmehr den Preußen verbundet. Ihr hauptort mar Gidanif oder Dan-Die Grundbestandtheile des polnischen Volks zia (Gdanst). find in den drei oben genannten Stammen enthalten; Sinterpommern ift nur als ginsbare Landschaft Bubebor Polens in -den ersten Jahrhunderten nach Anfang der polnischen Geschichte Polen als gemeinsamer Bolfsname fommt in die Geschichte feit dem Verkehr der Deutschen an der Oder im gehn= Konig Alfred bezeichnet ihr Land als ten Jahrhunderte 2). Weichselland und Sermende (Sarmatien) 3). Einung ver-

<sup>2)</sup> Dithmar von Merfeburg &. 69 A. Wogn. Lechen blieb lange Zeit bei ben öfilichen und sublichen Slawen üblich. S. Olugosch (1415—1480) S. 21. (Ausg. Dobromis 1615 F.)

<sup>3)</sup> Dahlmann Forschungen 1, 120.

wandter Bolferstamme geht felter oder niemals aus dem blos Ben Gefühl der Gefamtverwandtschaft hervor; nicht diefes hatte Berftreutheit und Gesondertheit bei den Beichselbewohnern aufzuheben vermogt: , wohl aber mogte denselben das Bedurfnif einer umfaffenden gemeinsamen Oberleitung fuhlbar werden, als die Sorge vor Angriffen der Mahren und Deutschen bei. ihnen aufftieg. Wie in Bohmen, ift auch hier die Sage vom Entstehungsgrunde des !Serjogthums edit flamifchen Gehalts. und vom Geprage einer voraristofratischen Gesinnung. man als eiteles Machwert der Chronisten weg, was von einem uralten Konigthum oder herzogthum in Gnefen, von Lech, Erq= cus und Popel zc. gefabelt ift 4), fo lautet die Sage babin, daß ein Ackermann, Plast, (um das 3. 840) zum Oberhaupte erwählt worden fen. Das Gebiet der erften Bergoge mag haupt= fachlich in den Wohnsigen der eigentlichen Polen, um Gnefen, zu suchen senn; doch ist von fortdauernder Gesondertheit der Masovier und Krakauer nicht die Rede, und nach Bertrumme= rung des mabrifchen Reichs debnte die Grenze des Bergogthums Polen fich über Schlesien hinaus bis zur March.

Das von Mahren aus durch Wiznog, Schüler des Methos dius, den Polen verkündete Christenthum fand durchaus keinen Eingang. Indessen bald nachher kamen die Deutschen mit Geswalt der Wassen in die Oderlandschaften und zugleich von Bohsmen aus eine ansprechende Aufforderung zum Christenthum. Miecislav (oder Miesto, Miseto), der Polen Herzog seit 962, warb um die Hand der schönen Tochter Herzogs Bosleslav I., Dombrowka; diese aber machte Annahme des Christenthums zur Bedingung des Verlöbnisses, oder aber arbeitete

<sup>4)</sup> S. den Anfang v. Bincentius Kadlubek († 1223) und Martinus Gallus († 1210?) Sedani 1749 fol., v. Dlugosch und v. Cromerus in Pistorii Polonicae hist. corpus. P. 2, S. 419 f.

fcon vermablt an ber Befehrung Miecislavs'). Bon der an bern Seite war Markgraf Gero's Drohschwert erhoben. Die cislav empfing die Taufe zu Gnesen 5. Marg 965; zu Pose wurde ein Bisthum gegrundet und Jordan, der erfte Inhabe beffelben, Glaubenebote fur Miecislavs Volf . winnenden Worte ging aber das Zwangsgebot des Berjog Schon am dritten Tage nach deffen Befehrung wur den die Gogenbilder (der Sauptstadt?) ins Wasser verfentt un barauf eine Beit bestimmt, bis zu welcher alle heidnischen Tem pel zerftort und die Gotterbilder vernichtet fenn follten 7). Alf tritt in Folge dieses despotischen Zwangs zugleich mit dem m sten Erscheinen der Volen im europäischen Bolterverkehr auch da Christenthum als ihnen schon eingebildet vor und die Geschich hat von heidnischen Polen wenig mehr als nichts zu te Als Grundzuge des Rechts laffen fich anführe richten 8). daß Anechtstand nur aus Rriegsgefangenschaft hervorging, bi berrenloses Land (puscizna) in Menge da war und von der Erften Beften erworben werden fonnte, daß Beiber gwar nich erbten, aber felbständig vor Gericht auftreten konnten, daß it Bezug auf Verbrechen Wergeld und Friedensgeld nicht unge wohnlich war, aber Todesstrafen haufig vortamen zc. 9). Wi wiffen taum, ob das Bolt fich das fo gewaltfam aufgerichte Christenthum willig gefallen ließ, wir finden nicht, daß i

<sup>5)</sup> Bgl. mit Martin. Gallus G. 60: Dithmar v. Merfeburg S. 6) Dithmar 98.

<sup>7)</sup> Bon ben Gottern ber heibnischen Polen ift Einiges berichtet Dlugosch S. 36.

<sup>8)</sup> S. T. Lelewel essai historique sur la législation poloni civile et criminelle jusqu'au temps des Iagellons, depuis l'and 930 jusqu'en 1430 Par. 1830. ©. 6-13.

<sup>9)</sup> Dlugosch S. 91. Noch zu Dlugosch Zeit war zum Andenken jene Begebenheit ein Bolfebrauch, daß am Sonntage gatare Bille verfentt murben.

Kampfe gegen deutsche Hoheit durch Anhänglichkeit an Heidensthum gehoben und gekräftigt wurden; nur von dem Widerswillen des Bolkes gegen die Abgabe des Zehnten hat sich eine Ueberlieferung crhalten 10).

Bon den volksthumlichen Eigenschaften der Polen und manden Gefegen, die jum Theil erft eingeführt wurden, nachdem das Chriftenthum dort herrschend geworden war, giebt nur Dithmar von Merseburg († 1018) Runde. Sie ist nicht gunftig. Diefes Bolt, fagt er II), muffe gleich Ochfen genahrt und wie trage Efel gezüchtigt werden und ohne harte Strafen fen fein Beil fur die Baltung feines Oberhauptes. Chebrecher und hurer wurden auf eine Brucke neben einem Markte ge= führt, der Schamtheil 12) an einem Pfahl festgenagelt und ein Scheermeffer hingelegt zu beliebiger Lofung. Auch fur lieder= liche Weiber gab es eine Strafe abnlicher Art 13). Ber in ber Faftenzeit Fleisch af, bufte durch Ausbrechung der Bahne. In der Beit des Beidenthums wurden die Leichen verbrannt und eines verftorbenen Ehemanns Frau bei dem Scheiterhau= fen deffelben enthauptet. Bielweiberei mar wenigstens bei den Burften üblich; Miecislav hatte bevor er Chrift wurde fieben Beiber14). Von urfprunglichem Vorhandensenn einer Gleich= beit der Stande und durch Adel nicht verfummerten Bolfsfrei= , beit ift feine sichere Spur nachzuweisen; bod, auch nicht von einem Knedytstande, im Wegenfage eines Berrenftandes; uber bas Berbaltnif der Groffen, deren es mindeftens jur Zeit ber

<sup>10)</sup> Frang Jos. Jefel Pohlens Staateveranderungen 2, 150.

<sup>11)</sup> Dithmar S. 248.

<sup>12) -</sup> per follem testiculi clavo affigitur.

<sup>13)</sup> Si qua meretrix inveniebatur, in genitali suo turpi et poena miserabili circumcidebatur, idque, si hic dici licet, praeputium in foribus suspenditur.

<sup>14)</sup> Radlubet G. 30.

Grundung des Staates gab, ju dem Serzoge giebt es m Muthmaßungen; erft mit Ginführung des Chriftenthums un ber Runde von deutschen Einrichtungen, Hofftaat, Adel, Lebus mannschaft, scheint das polnische Bergogthum fich mit etwa Aehnlichem umgeben zu haben und eben so wohl von beste Gunft und Verleiben als von uralter Geltung bervorragende Geschlechter scheint ber bobe volnische Abel zu stammen. Die derum bildete feitdem nach der andern Seite bin fich Rnecht stand und Hörigkeit des niedern Bolkes allmählig aus. & doch zuvor flieg aus dem Bolke auf der Berzoge Rriegsmit in Waffenadel empor, der nachher dem herrenstande fich jugefell und Anspruch machte, fur das eigentliche Bolf ju gelten. E ift eine bemerkenswerthe Erfcheinung, wie mit Ausbildung firchlichen Berhaltniffe, die gang und gar von Deutschland ich doch von Bohmen aus erfolgten, der Gegensatz gegen Deutsch land den friegerischen Muth der Polen, eine ihrer vorziglich ften Eigenschaften, burch alle folgenden Beitalter, jum nich ften Aufschwunge hervorrief und dieser unter der Anfihrm eines gewaltigen Fürsten die Polen zu einem erobernden Boll machte.

Miecislans († 992) Sohn, Boleslav Chrobrish Tapfere oder auch der Trotige), Herzog 992—1025, i großartiger Vertreter christlich = polnischer Nationalität in im Erhebung zum Wassenthum. Sein Eifer für das Christ thum war groß; er nahm den Böhmen Adalbert mit Ehrund auf, und war mit diesem thätig, die Ueberbleibsel des Krenthums in Polen auszutilgen; zu Breslau (bis 1052) Smogrow), Krasau, Kolberg wurden Bisthumer, zu Griseichen Erzbisthum gegründet 15), Benediktinerklöster (in Sieciech

<sup>15)</sup> Dithmar 92, wo die Grundung aber dem Raifer Otto III & gelegt wird.

und Lysagora) erbaut, dem Klerus Befreiung vom Gerichts-Stande vor Laienrichtern und von Steuern gegeben, und barauf Adalbert von Boleslav jur Befchrung der Pteuffen ausgefandt, mo er 997 seinen Tod fand. Un feinem Grabe ju Gnefen bes teten Boleslav und Raiser Otto III. im 3. 1000. nige ließ Boleslav furz vor seinem Tode fich durch die Bischofe. fronen, ohne die Zustimmung des Papstes erlangt zu haben 16). Auf der andern Seite nun wurde durch Boleslav des Volfes friegerifcher Ginn genahrt und geubt, und Oft - Europa erfuhr zum ersten Dale, welch furchtbarer Ungeftum in jenem Bolfe fen und jugleich, daß diefer ben Nachbarn gefährlich werden konne, wenn die regen und beweglichen Rrafte von dem Lan= desfürsten mit fester Sand zusammengefaßt und in die rechte Boleslav, unter deffen herrschaft alle Bahn geleitet wurden. Lediten, Polen, Masovier, Rrafauer und Schlester vereinigt waren und welchem die hinterpomoraner Bins leisteten, ord= nete das Aufgebot der Landwehr (pospolite), das in Polen wie in Bohmen durch Umsendung eines Bundels von Gichen= stäben angefündigt wurde, das Land wurde in Kreise getheilt, Schlöffer erbaut und deren Bertheidigung Kaftellanen anvertraut 17). Waffenpflichtig mar jeder Pole; die auf eigene Ko= ften ein Streitroß halten fonnten, murden zu einer vorgeltenden Mannschaft erhoben. Bei diesen waren auch Harnische nicht ungewöhnlich 18). Hieraus hat wohl bald nachher sich der Adel

<sup>16)</sup> Chronogr. Samo in Leibnitz access. 239 u. a. gegen die ung wahrscheinliche Angabe, daß Otto III. ihm im J. 1000 die Krone ges geben habe.

<sup>17)</sup> Dlugosch 159.

<sup>18)</sup> Martin. Gall. 62: Aus Posen hatte Boleslav 1300 Geharnischte und 400 Beschilbete, aus Inesen 1500 Geharnischte und 5000 Beschikbete, aus Wiadislav 800 Geharnischte und 200 Beschilbete zc. Die Geharnischten (Wricati) sind unbezweifelt für Reisige zu halten.

<sup>19)</sup> Bolcslavs I. und Miccislavs II. Einfalle in die Elblande was ren von Wegführung der Einwohner begleitet. Dithmar 239 u. a. D. Chronogr. Saxo (in Leibnitz access.) a. 1030: Novem millia et sexaginta quinque virorum ac mulierum Christianorum ipse miserabilis miserabiliter captivayit (Miecisl. II.).

<sup>20)</sup> Alex. Maciejowsky Historia Prawodawstw Slowianskich Bb. 1. (1832) — wo grundliche Forschung mit nationaler Befangenheit, 3. B.

baß die Russkaja Prawda Jacoslavs rein slawtsch sen.
21) Auf einer der Heersahrten nach Rusland hatte Boleslav 300

Deutsche, 500 Ungern und 1000 Petschenegen mit sich. Dithmar 265. 22) Dithmar a. D. Mit Wohlgesallen erzählen die polnischen Chrosnisten, daß Boleslav in Westen eine Säule zum Denkmale seiner Wacht an der Saale aufrichtete und daß er zu Kiere die goldne Pforte spaltete. Kablubet S. 13. Martin. Gall. 44.

feltsame Erscheinung eines Bundes zwischen Beinrich II. und bem ruffischen Großsursten Jurje Jaroslav 23). Stammhaffe zwischen Volen und Ruffen in jener Zeit fann schwerlich die Rede fenn; die polnischen Chroniten berichten, Boleblav habe Rufiland sinebar gemacht 24), wiederum Reftor, daß Swatopolf, Boleslavs Cidam, um deffetwillen diefer ge= gen Jaroslav ausgezogen mar, Ermordung der Polen in Riew anstiftete und Boleslav fich eilends zurudziehen mußte 25), bei= des Rahrung für gegenseitige Abneigung. Boleslaus Krieg war übrigens nicht bas erfte feindselige Busammentreffen ber beiden Bolfer, Groffurst Wladimir hatte im J. 981 Pere= mischel, Tscherwen und andere polnische Orte erobert 26). Die Grenzen beider Staaten gegeneinander find fcmer zu bestimmen, da Litthauen noch ungestaltet war; Bolhpnien war russisch. - Die polnische Waffengewalt dauerte auch noch unter Boleslavs Nachfolger Miecislav II. (1025 - 1035) eine Beit= lang fort und ihre Schrecknisse verbreiteten fich abermals bis jur Saale; jedoch mandte das Glud fich von den Polen ab und bald ward heimische Zwietracht zur Lahmung fur die Rraft= außerungen gegen die Nachbarn. Rasimir I., 1034-1058, Monch zu Braunweiler 27), als er zur Herrschaft gerufen wurde, fand Polen in der außersten Berruttung. tirdliche Zehnte, vom Anfange seiner Einsetzung an dem Bolke verhaft, hatte Beranlaffung zu einem wilden Aufstande gege= Der Abel und das Bolf verweigerte den Zehnten, es tam ju Berftorung von Rirchen; Geiftliche murden ermordet und in wildem Braufen stieg das Beidenthum auf. Brzetislav

<sup>&#</sup>x27;23) Dithmar 239. — 24) Mart. G. 62.

<sup>25)</sup> Reftor G. 121, Ueberf. v. Scherer.

<sup>26)</sup> Deftor G. 97.

<sup>27)</sup> Daß er hier, nicht zu Clugny, war, beweift Leibnitz praof. gu ben script, rr. Brunsy, art. 27.

von Bohmen fand bei feinem gleichzeitigen Ginfalle in Schlesien und Polen nur geringen Widerstand; Polen lag ganglich barnieder. Rafimir ftellte Chriftenthum und Frieden ber und gewann Schlesten wieder. ' Sein Sohn Boleslav II. der Rubne batte die Wildheit der Gefinnung des altern Boleslas ohne deffen Sobeit, Rraft und Glud. Die Dommern fielen ab von Polen; Boleslavs Beerfahrten nach Ungarn brachten ibm Kriegeruhm, aber feine Erfolge für Staat und Bolf; die Bohmen , welche in Schlesien eingefallen waren , wurden jur Bergeltung durch Bermuftungen heimgefucht; eine Beerfahrt Boleslavs nad Rufland 1067 angeblich ju Gunften des Großfürsten Isaslav, der mit seinen Brudern Rrieg führte 28), ift allein fur die Entwickelung polnischer Bolksthumlichkeit bedeutend ju nennen; gegenseitiger Stammbaß der beiden Nachbarvolfer gegeneinander tritt auch dabei noch nicht entschieden hervor; wohl aber erfcheint der Saf bei den Ruffen, den Befiegten, als ausgebildet; abermals entledigten fie fich der Polm durch Mord 29). Auf Sitte und Recht in Polen hatten aber Die wilde regellose Kriegssucht Boleslavs, welche Die wadersten Mannen dem Beimathsleben entfremdete, den verderblichsten Einfluß. Gine Gage, ficher nicht gang ohne hiftorifchen Ge balt, lautet, daß, als in Boleslavs zweitem ruffischem Kriege ein zahlreiches polnisches Deer lange Zeit von ber Deimath fem war, die Knechte daheim Frauen und Guter der ausgezogenen Rriegsmannen fich aneigneten, die lettern bei ber Runde davon aufbrachen und der Knechte machtig geworden graufame Rache nahmen, daß Boleslav darauf der Frauen eine große Bahl umbringen ließ, weil durch ihren Frevel das Seer gur vorzeitis gen heimkehr veranlaft worden fen 30). Db diefes, wenn

<sup>28)</sup> Meftor 136. 137. — 29) Martin. G. 75.

<sup>30)</sup> Boguphalus († 1253) im Leben Kafimirs II., b. Sommersberg rr. Silesiac, script. B. 2.

anders nicht zur Beschönigung bes Ruckzugs aus Ruflands übertrieben dargestellt, zu Einrichtung harterer Anechtschaft führte und auch der Frauen Loos überhaupt verschlimmerte, ist Mußer Zweifel aber ift, daß damals ichon der überdunkel. muthigste Frevel von denen, die die Macht hatten, gegen die Geringen geubt wurde, daß diefen die Scheunen und Borrathe= fammern gewaltsam erbrochen und ihr Getreide zum Pferdefutter weggenommen wurde 31). Gebeihen fonnte unter Boleslav nur wilder Baffenmuth; die Gesittung schritt rudwarts; die Berbindung mit Deutschland wirfte nicht auf Sitte und Recht; der Mlerus verschmabte es, in der Sprache des Bolfes ju reben; die Benediftinermondje, meistens aus dem westlichen Eurova eingewandert, wirften nicht fo wohlthatig, als dereinft von ihrem Orden geschehen, auf Cultur des Bodens und Die Stimmung des Bolfes gegen ben Rlerus Gewerbes. mogte weit entfernt von der Befangenheit westeuropaischer Bol= fer senn. Als aber Boleslav an dem Bischofe von Krakau, - Stanislaus, fen es, weil diefer unter Bormurfen ihn ju Buffe und Befferung mabnte, ober weil er ein landesverratherifches Einverständniß mit den Bohmen angefnupft hatte, jum Morder geworden war, mußte er der druckenden Last des Kirchenbanns, den Gregor VII. über ihn schleuderte, weichen und den Stanislaus wurde fpater heilig gesprochen Thron verlaffen. und Polens Schuspatron.

Zeichnungen polnischer Wolfsthumlichkeit, wie sie nach zweihundertidhriger Herrschaft des Christenthums, nach Erzweckung und Uebung des glanzendsten Heldenthums, nach Grundung von mancherlei Staatsanstalten und langerem Verzfehr mit gesittetern Nachbarn den letztern erschien, haben wir aus der Zeit Friedrichs I. Barbarossa; sie passen auch auf die

<sup>31)</sup> Martin. G. 64.

396 6. Die von Deutschland aus bedingten Volter.

Ņ

Zeit, mit der wir es zu thun haben. Zu Gunsten der Polen lauten sie nicht. Gunther (g. 1200) nennt sie rasch zur That, aber arm an Vernunft, zu Raub gewöhnt, unstet, wankels muthig, heftig, unzuverlässig, trüglich, der Treue gegen die Oberhäupter und der Liebe zu den Verwandten ermangelnd 32). Radewich (g. 1170) hat auch den Vorwurf der Treulosigseit und Barbarei 33). Von der außern Einrichtung des Volks-

32) Güntheri Ligurin. (b. Reuber scr. rr. Germ.) 6, 25 f.

33) Radevic. (b. Reuber scr. rr. Germ.) 1, 1. Selmold f. oben R. 16. Bur Vergleichung stehe hier was Dlugosch einige Jahrhunberte fpater von den Polen fagt: Polonorum nobilitas gloriae appetens et in rapinas prona, periculorum et mortis contemptrix, promissi parum tenax, subditis et inferioribus gravis, lingua praeceps, ultra facultatum modum expendere solita, principi suo fida, aggerum (agrorum) sationi et armentorum nutrimento dedita, in advenas et hospites humana et benigna et hospitalitatis ultra ceteras gentes amatrix. Plebs rusticana in ebrietatem, rixas, calumnias, caedes proclivis, nec facile aliam gentem reperies tot domesticis homicidiis et cladibus contaminatam; nullius laboris aut oneris fugax, frigoris atque inediae patiens, superstitionum et figmentorum sequax, in rapinas prona, hostilitatis sectatrix et avida novitatum, rapax et alieni appetens, in confovendis aedibus parum operosa, gasis vilibus contenta, audax et temeraria; ingenio calida et parum facilis, gestu et habitu decora, viribus praecellens, statura alta et procera, corpore valida, membris apta, colore albo et nigro permiscua, ferox. Damit stimmt ziemlich überein Cromerus Charafteristif (6. Pistor: 1, 88): Ingenia Polonorum sunt aperta et candida et falli quam fallere magis apta; non tam irritabilia quam placabilia, minime proterva aut pertinacia, imo valde tractabilia, si commode ac placide tractentur. Exemplis autem inprimis ii commoventur et sunt principibus et magistratibus suis satis morigeri. Ad comitatem, civilitatem, benignitatem et hospitalitatem prompti - et non modo ed convictum atque familiaritatem quorumlibet faciles, verum etiam ad mores et imitationem eorum, cum quibus vivunt, externorum praesertim flexibiles. Die Grundzüge bes polnischen Nationalcharafters aus dem zwölften Jahrhunderte haben fich hier nicht durchaus verwischt: wie weit nun aber die beiden lettern Charafteriftifen für treu gelten tonnen, bas ift in ber Gefchichte ber Beltalter, benen fie angehören, ju erörtern.

Tebens find wir nur unvollfommen unterrichtet; daß in Boleslavs I. Beit, wo siegreiche Beerfahrten Beute brachten, edeles Metall nicht felten war, laft fich wohl glauben; ob aber die polnischen Edelfrauen dergestalt mit toftbarem Gefchmeide belaftet waren, daß fie nicht geben fonnten, wenn fie nicht ge= führt wurden 34)? In der Tracht war Nationalsitte, das Haupt bis zu den Ohren fahl zu fcheren; der Ursprung derfel= ben scheint im Verfehr mit den turanischen Donauvolkern zu Der Gebrauch der Sarnische fam unter Boleslav II. ab 35), bedeutsam genug, ju der Zeit, als im westlichen Europa das Ritterthum sich bildete. Denkmaler polnischer National= literatur beginnen erst in der zweiten Salfte des funfzehnten Jahrhunderts; Sinn und Eifer für Pflege der Nationalsprache ift zwar bei weitem alter; aber nirgends außer Ungarn ift des Rirdyenthums lateinische Sprache der Entwidelung der Natio= nalfprache' hinderlicher gewesen als in Polen; der Alerus in Volen bestand meistens aus Deutschen und Italienern und diese waren nicht nur an ihr Rirdenlatein gewöhnt, sondern verach= teten da's Slawische auch als Beidensprache.

## b. Ungern.

Aus der asiatischen Heimath brachten die Magyaren nur das rohste Rustzeug politischer Gesellung in einem Verein von "Stämmen mit sich und ein Volksthum, das in einem Herz- lande Europa's in stetigem Gegensaße mit der in dieses Weltzteils Westen und Suden aussteigenden Gesittung bleiben oder mit sich selbst zerfallen mußte. Das Lestere erfolgte. Aus einem im Lager verkehrenden Raubvolke wurde ein seshaftes

<sup>34)</sup> Martin. G. 57. Dlugosch 37. 84. — 35) Martin. G. 71. 72.

und fur Runfte des Friedens empfangliches Bolf ohne Einbufe an der angestammten Kraftigkeit und Regsamkeit. Wenn irgend einem Volke ein großes Weh wohlthatige Folgen juge= bracht hat, so den Magnaren die Niederlage, die sie am Laurentiustage d. 3. 955 auf dem Lechfelde erlitten; mit ihr beginnt ein neuer Zeitraum in ihrer Geschichte. 3mar wurden nach ber Sage die einzigen fieben aus der Mordschlacht entfom= menen Magyaren ehrlos gemacht und ihre Nachkommenschaft von Konig Stephan dem G. Lazarubstifte ju Gran ju eigen geschenkt "), auch dauerte, wenn auch nicht mehr das Ausziehen in Maffe zu Raubfahrten nach Deutschland, doch die Feind= , feligkeit und Raubverfuche fort, die insbesondere gegen die Baiern gerichtet waren, und von diefen mit regem Saffe erwidert wurden; von dem ersten ofterreichischen Markgrafen aus dem Geschlechte der Babenberger aber murde Dolf, ein Raublager der Ungern mit sturmender Sand genommen, und die Landschaft westlich vom Kalenberge an Deutschland jurudgebracht: doch vergingen nicht zwei Sahrzehnde nach jener Nieberlage, und das Christenthum und manche toftliche Gabe der Gesittung fanden Eingang bei den Ungern, von Seiten ihrer Besteger auf dem Lechfelde ihnen zugebracht. Wie einst in Mahren griechischer und romischer Rirchenbrauch einander begegneten, fo auch in Ungarn; zwei magparische Sauptlinge hatten Laufe in Constantinopel empfangen, bevor die Vertundigung des Chriftenthums von Westen ber Erfolg hatte; man fonnte vermuthen, daß, wenn einmal Reigung jum Christen= thum bei den Magparen auffeimte, für die Machthaber aus politischer Berechnung der Unschluß an die griechische Rirche etwas Unsprechendes gehabt habe, damit darin ein Gegenge= wicht gegen die deutsche Macht, welche damals auch Italien

<sup>1)</sup> G. Pray dissertatt. crit. (1775 F.) S. 240.

umschloß, gewonnen wurde: doch war dem nicht so. haupt blieben die Berührungen zwischen dem byzantinischen Reiche und dem Magyarenstaate febr fparlich; feindfelige Begegnungen waren nicht selten, der Einfluß des driftlichen Oftens auf Ungarn fann nicht ale ein Sauptgegenstand der Gefchichte ungrifder Gesittung aufgefaßt werden, wiewohl die Bahl griedifcher Chriften in Ungarn ju Beiten nicht gering mar. . Ger= jog Genfa, deffen Gemablin Sarolta, Tochter des in Constantinopel getauften Gpula, sich jur griechischen Rirche befannte 2), befreundete fich mit Raifer Otto, gewährte ben Glaubensboten, die aus Deutschland, insbesondere Salzburg. deffen Erzbischofe ichon feit Karls des Großen Zeit die oftlichen Grenglandfchaften unter firchlicher Obhut gehabt hatten, und Paffau, von mo in Genfa's Beit der edele Pilegrin überaus thatig jur Verbreitung des Christenthums in Often mar, desgleichen aus Italien nach Ungarn famen, Duldung, hinderte nicht, daß bei den jahllosen driftlichen Knechten, die durch die Raubfahrten nach Deutschland und Italien in Ungarn jufam= mengeschleppt waren, das driftliche Glaubensbefenntniß sich aussprach, und trat zulest im 3. 977 felbst über zum Christen= thum 3). Berg und Sinn hatten nur geringen Antheil an dies fem llebertritte; er wurde Chrift, ohne daß er aufgehort hatte, Beide zu fenn; doch ohne grade viel schlechterer Chrift zu fenn, als die meisten feiner Zeitgenoffen, benen das Christenthum als Erbtheil von den Batern hinterlaffen war; er feste deffen Be= fen in Gefchenke an den Klerus, Grundung und Ausstattung

<sup>2)</sup> Bon ihrer übrigen Beise giebt Dithmar von Merseburg (249) Runde. Uxor ejus Beleknegini i. e. pulchra domina Slavonice dicta supra modum bibebat et in equo more militis iter agens quendam virum iracundiae nimio fervore occidit.

<sup>3)</sup> Chartuitius (3w. 1210—1240) im Leben des heil. Stephan b. Schwandtner script. rr. Hungaric. 1, 414.

### 400 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

von beiligen Orten, und außerte mit Bufriedenheit, er feb reich genug fur zwei Glauben 4). Das Christenthum machte stattliche Fortschritte, Pilegrin taufte gegen funftausend eble Magnaren 3), und Unfiedlungen deutscher Adelsgeschlechter und Gewerbsleute, gedeihend durch Genfa's Gunft und jum Theil burd feinen Ruf veranlaßt, fnupften fich an die Befehrung magnarischer Beiden 6). Jedoch eine durchaus freundliche Begegnung hatte bas Chriftenthum feineswegs, und harte Rampfe foute es noch bestehen. Das Beidenthum mar tief und michtig im Volksglauben gewurzelt und der Saß gegen die deutfchen und italienischen Einwanderer, gleichgewogen ber Gunft, welche diefen von dem herzoge zu Theil wurde, richtete fich aud gegen das Chriftenthum. Diefes aber erhielt einen mit Eifer und Rraft und Dacht. gerufteten Berold in Genfa's Sohn und Radifolger Stephan.

Getauft durch den heiligen Adalbert von Prag, und nun statt Waif mit dristlichem Namen Stephan genannt, vermählt mit der Wittwe Herzogs Heinrich von Baiern, Gisela von Burgund, durch die Banden der Liebe zu dieser, des Glaubens und eines frommen und bekehrungseifrigen Sinnes dem Christenthum zugethan, bestieg Stephan den Stuhl der Herzege im J. 997. Gegen ihn und das Christenthum erhob sich der Heide Ruppan, zum Rampse der Religionen kam der des assatisch magyarischen Volksthums, das seinen Unhalt an Rumanen und Petschenegen hatte, gegen die Ansländer, ihre

<sup>4)</sup> Dithmar a. D. divitem se et ad haec facienda satis potentem affirmavit.

<sup>5)</sup> Pilegrins Brief an P. Benedift VII. b. Hansiz Germania sacra 1, 480 (auch Acta concilior. Parif. Ausg. T. VI, P. 1. 696).

<sup>6)</sup> S. in Mailaths Gefch. b. Magnaren Bb. 2, S. 274 bas Bergeichnis ber eingewanderten Stammgeschlechter, 3. B. Gendrich, her mann, hunt, Tybold.

Gonner und ihren Anhang. Stephan, erft neunzehn Jahr alt. ließ vor der Schlacht fich nach germanischer Beise mit dem Schwert umgurten 7) und fundigte dergestalt an, in welchem Sinne er den Kampf besteben wolle. Der Sieg murbe fein und die Gesittung erntete die Fruchte beffelben. Die Rirche hat (im 3. 1081) Stephan unter die Beiligen aufgenommen : im Andenken der Geschichte lebt er als Wohlthater feines Bolfes, als fester, willens = und thatfraftiger Inhaber der boch= ften Staatsgewalt und als erleuchteter Gesetgeber. Selten ift eine Konigefrone mehr nach Verdienst ertheilt worden, als bie, welche ihm Papft Sylvester II., selbst in geistiger Bildung boch über feine Beitgenoffen emporragend und jur Prufung Anderer befähigt, mit Bustimmung Raifere Otto III. 8), übersandte 9). Um 15. August des 3. 1000 fand die Konigsfronung statt. Dem guten Willen des Bolfes das Gedeihen des Christenthums zu überlaffen, war nicht Stephans Sache; überhaupt hat die Geschichte der Entwickelung des Wolfslebens und Staatswesens in Ungarn mit der der flawischen Bolfer und Staaten gemein vielfaltiges und mit Zwang gebotenes Bedingniß durch die Staatsbaupter, ja fie bat dies in noch reicherem Maake. Bei großer Unbandigkeit gegen den Feind hatten die Magyaren ungemeine Willigkeit, Weisungen von ihren Obern anzunehmen; im Gebiete der Gesittung gesellte dazu sich das Bedurfniß, daß dergleichen von oben berab famen; aus dem Volke selbst bils

<sup>7)</sup> Schwandiner 1, 87.

<sup>8)</sup> Dithmar 100. Carthuitius Leben d. h. Stephan ift hauptquelle.

<sup>9)</sup> Die noch vorhandene Krone hat griechische Bierrathen; ob es die echte sen, ob spater erst verziert, wie sie jest ift, haben die ungrischen Antiquarien noch nicht völlig ausgemacht. Die Beiligkeit aber, in der sie zu aller Beit gehalten worden ift, gleich einem Palladium des Nastionalwesens, bezeugt, daß die Macht bes Symbolischen nicht bloß bei den germanischen Politern groß war.

### 402 6. Die von Deutschland aus bedingten Wolfer.

dete sich wenig hervor. Dies bestimmt unsern Gesichtspunft; er richtet sich vorzugsweise auf die Waltung bildungsfraftiger ungrischer Konige, zunächst Konigs Stephan, in der Folge Ladislavs des Heiligen und Kolomann's.

Bon Muem, was Ronig Stephan gegrundet und eingerichtet bat, treten am meisten die firchlichen Stiftungen bervor, das Erzbisthum zu Gran (Strigonium) und neun oder zehn Bisthumer, in Raab, Funffirden, Grofwardein, Erlau, Rolocza, Bagen 2c., funf Benediftinerabteien, ein Collegium zu Rom für zwolf Chorberren, ein Benediftinerkloster zu Ras venna als Hospix für ungrische Vilgrime, ja felbst zu Constantinopel und Jerufalem eine fromme Stiftung 10). Bur Aufführung der firchlichen Bauten in Ungarn, namentlich bes Doms ju Gran, wurden Donde aus Deutschland und aus Italien (Monte Caffino) berbeigerufen. Much in Stublweißenburg murbe ein geistliches Stift, eine Propftei, errichtet, und ebendahin nun die Hofhaltung des Konigs verlegt; der Dompropst daselbst bekam die heilige Krone jur Verwahrung. Fermer gebot Stephan, daß je gehn Dorfichaften jusammen eine Rirche bauen, und daß die Gemeindeglieder manniglich fich jum Gottesdienste einfinden und aller Arbeit an Sonn = und gefftagen fich enthalten follten; Uebertreter diefer Sagungen wutben durch Schlage gezüchtigt ober schimpflich geschoren. rung der Rube beim Gottesdienste wurde durch Geise Daß ber firchliche Behnte nicht ausblieb, lung bestraft ".). wurde auch ohne die Berichte vom Saffe der Magyaren gegen denselben sich versteben. Durchweg also ein aufgezwungenes

<sup>10)</sup> S. Feslers Gefch. b. Ungern 1, 662 ff.

<sup>11)</sup> Decretum S. Stephani in Corpus juris Hungarioi s. decretum generale etc. (Tyrnav. (1742) 1751. 2 Bbc. F.) B. 1 3u Xuf. B. 2, Ep. 7. 8. 18. 34.

Kirchenthum, mit Strafen verpont, eine Religion des Schwerztes; ihre Diener aber mit ungeheuren Reichthumern ausgestatztet<sup>12</sup>). Als eine der folgenreichsten Einrichtungen, die mit dem romischen Kirchenthum nach Ungarn kamen, ist der Gezbrauch der lateinischen Sprache anzusehen; zwar nicht in Ungarn allein machte sie auch außer dem Kirchenbrauche in Gezsetzgebung und Literatur sich geltend; aber nirgends ist sie in gleichem Maaße zum Organ bei Verhandlungen des diffentlizchen Lebens ja selbst des geselligen Verkehrs geworden, nirgends hat sie das Aussommen der Nationalsprache und Literatur lanz ger gehindert 13), und nirgends ist sie zu dergleichen in unwürdigezer Gestalt gebraucht worden. König Stephan war schon als Kind darin unterrichtet worden; auf sein Gebot mußten die Geistlichen seiner Stifter und Klöster der lateinischen Sprache sich auch im Gespräch des gemeinen Lebens bedienen 14).

Das ungrifche Ronigthum war mit Macht, Gutern und Ginfunften 15) reich ausgestattet; zu seinem Dienste war die gesamte Nationalfraft. Der Bertrag, welchen die magyarisschen Stammhaupter dereinst mit Almus geschlossen hatten 16),

12) Gingelne Angaben b. Feffler 1, 603 ff.

13) Der alteste ungrische Chronist, anonymus Belae regis (Bela II., 1131—96) Notarius hat alte Sagen und Nationalgesange (falsas fabulas rusticorum et garrulum cantum joculatorum) benust; von deren Beschaffenheit aber aus jenes Ueberlieserers, der allerdings magnazisch verstand, lateinischem Texte sich eine Borkellung zu machen, ist unmöglich. Ueber die königlichen Joculatoren giebt nähere Auskunft Joh. Graf Mailath in: Magnarische Gedichte (Stuttg. 1825) S. XVIII. Die älteste Urtunden in magnarischer Sprache sind von den Ih. 1473 und 1478, die ältesten Uebersegungen hiblischer Schristen aus der zweizen hälfte des sunfzehnten Jahrhunderts.

14) Fefler 1, 708.

15) Marktzoll, Rinder= und Schweinezoll, Regalien in Salz, Erz und Fischerei, 3wanzigstel vom Behnten, Personensteuer ber freien Ausländer, Beinlieferungen ec. Fester 1, 557.

16) Belae Notarius Cp. 7. Aber ber Boben ift nicht ficher.

### 404 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

ließ ber toniglichen Waltung freien Spielraum; ausgebildetes Randifches Wefen, regelmäßige Reichsversammlungen mit Mb. gewogenheit der Rechte des Throns und des Volfes ic. waren nicht vorhanden; daß der König ben Hauptantheil an der gefetgebenden Macht und die gefamte vollziehende habe, wurde nicht in Breifel gezogen und darum auch nicht erörtert. Alle fand Ronig Stephan bier einen Stoff, der gegen die Formen, welche ihm aufgeprägt wurden, fich nur wenig ftraubte; it burfte nichts niedergeriffen werden, um den Neubau beginnen zu konnen. Jedoch Berfammlungen des Adels, nehmlich der Nachkommenschaft der Stammbauptlinge, mit dem Gefolke der von ihm abbangigen Mannen 17), hatten auch der robm Stammverfaffung unter ben Bergogen nicht gemangelt, und ous folden bildete unter Stephan fich eine Standeversammlung, wo der hobe Klerus den ersten Stand, die hoben Reichsbeam ten und der bisherige hohe Adel den zweiten oder Magnaten Stand, und fraterbin die tonigliche Reiterei, servientes regii, den britten Stand ausmachten. Muf einer folden ließ Gte phan im 3. 1016 feine Ginrichtungen 18) bestätigen. Mis Grundeinrichtungen des ungrischen Staatswesens, durch welche von nun mit geringen fpatern Abanderungen bas Staatslebm ber Magnaren und ber übrigen Bevolferung Ungarns bedingt wurde, find hier, nachft dem Kirchenthum, anzuführen: Die Eintheilung Ungarns in (61? 65?) Comitate oder Gespannfcaften, wodurch die bisherige Stammverfaffung und der darin begründete geschlechtliche Busammenhang auf abnliche Weit aufgehoben wurde, als von Klisthenes das Gyftem der vier

<sup>17)</sup> Das Feld Ratos bei Pefit war schon unter Bergog Genfa Em sammlungsplag.

<sup>18)</sup> Das R. 11 bezeichnete decretum S. Stephani. Bgl. Prey histregum 1, 3 ff.

altattischen Phylen und von Servius Tullius die Geltung der geschlechtlichen Tribus in Rom, und die Ordnung des Beamten = und Seerwesens. 218 Einheit und Mittelvunft eines Comitats wurde eine konigliche Burg bestimmt, jur Berwaltung in jedem ein Graf (Fo Ispan) eingesett, über die umberwohnenden Mannen zu richten und fle zum heerbann aufzubieten. Diejenigen, welche vom Ronige Gater erhalten batten, erlangten durch Stevhan erbliches Besisthum derfelben 19), wurden aber dafür nun in bestimmterer Form Konigsmannen, servientes regii, Burg - Jobaggen, und, mit hoherem Range, milites, ju vergleichen den franklischen Ministerialen und Bas. fallen; von jeglicher anderen Leiftung an den Staat frei bildeten sie die eigentliche Heeresmacht der Krone, die Saustruppen, etwa 30-40,000 Reifige. In diese Lehnsmannschaft, bei der nach Stephans Beispiele auch das Wehrhaftmachen eingeführt wurde, doch ohne daß eigentliches Ritterthum sich ausbildete, murden auch Auslander aufgenommen. bornen Edelmann galt jeder Abkomm der aus Asien eingewanderten Kriegsmannen 20). Der Deerbann bestand aus dem sämtlichen Adel, der nicht zu den Konigsmannen geborte, aus deffen Gefolge, auch milites genannt, aus den Mannen ber Bifchofe und den Freien aus Stadt = und Landgemeinden. Welcher Edelmann so viel Mannen stellen konnte, als eine Fabne bildeten, subrte diese unter eigenem Banner, und die

<sup>19)</sup> Daß durch König Stephan keineswegs das Feudal = Syftem in seiner ganzen Ausdehnung eingeführt wurde, die ungrischen Stamms geschliechter vielmehr volles Eigenthumsrecht an ihren Gutern behielten, s. Mailath B. 2, Abschin. 3: Rechte der ungrischen Stammgeschlechter (S. 284 ff.).

<sup>20)</sup> In Stephans Unterrichte über Regierung, geschrieben für seinen Sohn, ist die Rangordnung Barones (Stammhäuptlinge), comites, milites, nobiles. Pray ann. 1, 20. Bgl. die notit. praevia b. Pray L.XXXII.

# 406 6. Die von Peutschland aus bedingten Wölker.

gesamten Abelsbanner standen zusammen gesonden von der Comitatsmiliz 2 x). Bum Richter in Angelegenheiten zwischen König und Bolf wurde der Palatinus (Nandor Ispan) eingeset, im Range der Rächste nach dem Könige; außerdem ein Hofrichter, ein Fiscus zur Finanzverwaltung, und andere Hosbeamte mehr. Der königliche Rath bestand nicht aus Masyaren allein; die Wahl war ganz des Königs Sache.

Der Buftand ber nichtmagparischen Bevolferung Ungame lag nicht außer Stephans Gesichtsfreise; nur auf eine anden Berfchmeljung und Einung der verschiedenartigen Bestandtheile als die in der Gemeinsamfeit des Christenthums lag, arbeitet fo wenig er ale einer der nachstfolgenden Gefeggeber bin. Wenn es heißt, er bob den Unterschied der Rechte und Pflich ten auf, so kann nichts Anderes als die Beseitigung des Stamm mefens durch Ginführung der Gefvannichaften verftanden wer Für den größten Theil der vormagbarischen Einwohner Ungarns dauerte druckender Knechtstand fort, auch wurde Gflavenhandel geubt und felbst Magnaren fonnten, durch Beitalb mit einer Magd oder wenn fie dem Aufgebot jum Beerbanne nicht Folge leisteten; in den Anechtstand verstoßen werden 22). Doch hatte Stephan Menschenfreundlichkeit genug, fernere Unterdruckung des gemeinen Mannes zu wehren 23). Christenthum' mar hier nicht ohne wohlthatigen Ginfluß. 3m Gangen war aber der Gang der Dinge fo, daß den mit jenem angesiedelten Auslandern bobe Gunft, den ungludlichen flawis

<sup>21)</sup> Am flarsten ist dies Gehandelt b. Mailath 2, 299 f.

<sup>22)</sup> Pray dissert. 128. Dies erst unter Ladislav ausbrudliches Ge ses, aber wohl schon unter Stephan Brauch.

<sup>23)</sup> Kein Graf oder Königsmann (miles) sollte einen Freien zu Anechtschaft verführen, vor Erlassung des Gesetzes unfrei Gewordent, die ihre vormalige persönliche Freiheit beweisen konnten, wurden frei n. Decret. Steph. 2, Cp. 17. 20.

schen Eingebornen aber, wiewohl sie sich zum Christenthum bes kannten, nur geringe Erleichterung der auf sie gewalzten Last der Anechtschaft zu Theil wurde.

Ins Rechtswesen fam mit dem driftlichen Rirchens thum hier, gleich wie in den übrigen Landern, wo wir deffen Einführung beachtet haben, Alles mas damals icon über Che, Bucher ic. ju fanonischen Satungen geworden mar: nicht minder aber bauften fich die Straffagungen, junachft in Bezug auf bas, mas bem Gedeihen und Ansehen ber Kirche jur Gefahrde bienen fonnte, weiterhin aber auch im Bereiche vollig unfirchlicher Vergeben. Richt aber, als ob juvor bei den heid= nischen Magnaren Leibes = und Lebensstrafen ungewöhnlich gewefen waren: die Rirche arbeitete bier mehr auf Erweiterung und Ausbildung bes Begriffs von Vergeben, als auf Ocharfung der Strafen bin, und in Stephans Gefegen ift das preis=` wurdige Bestreben, Person und Eigenthum mehr als bisher ju fichern, unverfennbar. Eingefleischte Untugend der Da= aparen war die Raublust und bei raschem Aufwallen des Jahs zorns robes Schwelgen in Gewaltsamkeit. Beides, Raub und Diebstahl, Todichlag, vorfablicher Mord, Berletung, felbst die Budung bes Schwerts, endlich die Fehde, murden von Stephan mit Strafen belegt 24); feineswegs find biefe graufam zu nennen; in mehren Fallen z. B. Brandstiftung, ift nur Erfas und Bufgeld bestimmt, und der Begriff des Bergeldes ift vollständig ausgebildet vorhanden. Entführung einer Jungfrau toftete funf bis gehn Rube an deren Aeltern; Lodschlag eines Freien durch einen Anecht 110 Kuhe von des Letstern herrn; ein Graf, der feine Chefrau erfchlug, mußte deren Bermandten funfgig Stud Rindvieh liefern zc. Der Dieb fonnte fich mehrmals lofen, ebe es ihm an Freiheit, Rafe, Ohren

<sup>24)</sup> Decret. Steph. 2, 13. 16. 46-49.

## 408 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

und Leben ging. Beachtungswerth ist Stephans Straffahung gegen solche, die der Verläumdnng und Austehung schuldig waren; hier war Ausschneidung der Zunge zur Strafe gesseht 25). In den Gerichten ward Feuers und Wasserrobe üblich 26); nicht eben so der Gottesgerichtskamps, wie denn auch nachher der Ehrenzweikamps bei den Magyaren und Slawen sich nicht in gleichem Maaße, als bei den germanischen und romanischen Wölsern ausgebildet hat. Der Meineid wurde von dem Vornehmen mit funszig, von dem Geringen mit zwöls Stud Rindvieh, oder der Hand, gebüßt 27).

Das gewerbliche Leben 28) wurde durch die Auslander geweckt und angeregt, wiewohl einige Zeit auf deren Thatigkeit allein beschränkt; jedoch die fleißigen Slawen boten bald dazu die Hand. Berg = und Weinbau wurden vorzugsweise mit Sifer betrieben; auf jenen wirkte das Königthum, auf diesen das Kirchenthum. Unter Stephan wurde das erste ungrische Geld geprägt. Dem Handel wurde forderlich, daß mit den geistlichen Stiftern die Marktstätten sich vermehrten; Juden waren aber schon unter König Besa Gegenstand der Abgunst des Volks und Königs, mit ihnen muselmannische Kausleute bulgarischen Stammes; gegen beide wurden eben sowohl Gese erlassen, durch die ihr Betrieb beschränkt werden sollte, als Versuche zu ihrer Bekehrung zum Christenthum gerichtet.

Noch geraume Zeit von nun an standen in Ungarn das deutsch= und italienisch=christliche und das magyarisch= und kumanisch=heidnische Element neben und gegen einander, und wenn beim Auswallen der Zwietracht um den Thron dem einen

<sup>25)</sup> Decret. Steph. 2, 54.
26) S. die ritus explorandae veritatis in Matth. Bel apparatus ad

Histor. Hungar. (Pesonii 1735) 191 ff.

<sup>27)</sup> Deeret. Steph. 2, 3. 15.

<sup>28)</sup> S. Fegler 1, 602 f.

Bewerber Christen und Anstedler aus den westlichen Nachbarlanden Ungarns jur Seite standen, fo fand der Gegner Anbang bei den Sohnen des beidnischen Oftens, die jum Saffe gegen das Christenthum auch Unmuth über die nun von einigen Ronigen befannte Lehnsabhangigkeit ihrer Krone von dem deuts fchen Reiche mischte und ben babin fich neigenden Landsleuten ihre jum Theil unverständig und ichonungelos ausgesprochene Liebe jur Auslanderei übel deuteten. Die nachsten feche und dreifig Jahre nach Stephans Tode waren bofe Zeit für Ungarn. Stephans ebelgesinnter, aber in verfehrter Ansicht von Pflicht und Berdienst befangener und in Folge eines Gelübdes der Ents haltsamkeit mit seiner Gemahlin sich abzehrender Sohn Emme= rich, war bei Lebzeiten des Baters (1031) dahingestecht, den Thron bestieg 1038 Stephans Schwestersohn Deter 29). Als dieser nun in voreiliger Bethortheit Deutsche und Italie= ner 30) den Eingebornen vorzog und feiner Lustfucht freien Lauf ließ und durch Schwelgen in Unsitte Unftog gab, ftand bas Bolf 1041 gegen ibn auf und rief ben Palatin Gamuel Aba jum Throne. Diefer muthete nach des Bolfes Bunfche gegen Peters Anhang mit grausamen Todesarten, Spiefen 2c.3 T) Peter suchte Beiftand bei Beinrich III. von Deutschland und gelangte burch biefen wieder jur herrschaft 1042 - 44. Sa= muel Aba ward zuvor zu einem Bertrage mit Beinrich ge= nothigt und in diesem das Gebiet, welches die Magyaren westwarts von der Leitha (bis jum Ralenberg) befagen, an bas beutsche Reich abgetreten und die Leitha Grenifluß; Peter aber

<sup>29)</sup> Die Folge der ungrischen Könige in diesem Abschnitte ist: Stesphan d. Heil. (997) 1000—1038, Peter, (Samuel Aba 1041—1044)—1046, Andreas — 1061, Bela I. — 1063, Salomon — 1074, Gensa I. — 1077.

<sup>30)</sup> Sein Bater war Otto Orfeolo, ein Doge von Benebig.

<sup>🗡 31)</sup> Vita S. Gerardi b. Pray annal. S. 46.

## 410 6. Die von Deutschland aus bedingten Wolfer.

leistete dem deutschen Konige Suldigung 3 2). Dies führte ju einem neuen Aufftande gegen ibn 1045. Zwei Abkommlinge von Arvads Stamme, Andreas und Bela, lebten als Rluchtlinge in Rufland: Undreas murde von Vetere Feinden jur Krone gerufen, ihm aber, als er in der Versammlung derfelben erichien, jur Bedingung gemacht, daß er das Seidenthum berstelle und Ungarn aus der Abhangigfeit vom deutschen Reiche lose. Bom Drange der Umstande bewegt willigte er ein 1046. Nun froblockten die Magnaren seines Anhangs in beidnischem Mesen, schoren nach Sitte ihrer Altvordern sich den Obertopf 33), ließen das übrige haar in drei Bopfen herabhangen, und weideten sich wieder am Genug von Pferdefleisch, wogegen die Kirche fo ftreng eiferte. Auch die Mordluft suchte ibre Befriedigung; vier Bischofe, darunter der beil. Gerard, und eine große Sahl Priefter wurden umgebracht, Die Chriften insgefamt verfolgt und Rirchen gerftort 34). Peter murde von einer wilden Rotte gefangen und geblendet; er endete fein Leben im Kerfer. Andreas hatte dem Christenthum nicht entsagt, ale er die Seiden gegen diefes los ließ; bei dem Uebermaaß der Grauel und Berwirrung ging er in sich und suchte dem Christenthum Frieden und herrschaft zu schaffen durch ftrenge

<sup>32)</sup> Herrmann. Contract. a. 1046.

<sup>33)</sup> Dies stammt aus Mittelasien und ist heidnischen Ursprungs; die Tonsur christlicher Alexiker mogte leicht davon zu unterscheiden seine britte Art Haarschur war die von König Stephan zur Strase verordnete; wie deren Schnitt sich von der Heibenschur unterschieden habe, und ob etwa die Hauptlust bei der lestern auf die drei Zöpfe ging, frage ich nicht, aber nach der Ansicht Stephans, der doch wissen mußte, das dem Heidnischsensunen der kahle Kopf nicht missällig war. Im Ansange der französischen Revolution wurde in einem deutsschen Lande rundgeschnittenes Haar und ein gewisser Schnitt der Röde, wie die Revolution in Mode gebracht, zur Auszeichnung für Züchtlinge verordnet.

<sup>34)</sup> Katona hist. 2, 15 ff. Herrmann. Contr. 1046.

Berordnungen gegen das Seidenthum und durch Anschluß an Deutschland; hier aber fand er feindfelige Begegnung und mußte in mehrjährigem Kriege (1050 ff.) den Nationalgegenfag und, wenn auch nicht mehr unbedingt, bas Beibenthum wider feinen Willen vertreten. Als er aber von feinem Bruder Bela bedroht Sulfe in Deutschland suchte, jogen deutsche Schaaren ju feinem Beiftanbe gen Ungarn; sie unterlagen mit ihm in der Schlacht, welche Bela gewann 1061. wurde von dem heidnisch gesinnten Theile des Bolfes mit Jauch= zen als Konig begrüßt; zu der Reichsversammlung, die er nach Stuhlweißenburg ausschrieb, erschienen nicht bloß die von ihm wider bisberigen Brauch berufenen Abgeordneten des Bolfes - zwei von jeder Stadt, jeder Burg, jedem Dorfe -, sondern das Bolt in Masse stromte dahin zusammen, von ihm ju erlangen, mas es zuvor von feinem Bruder begehrt hatte, ohne in vollständigen und sichern Besit deffelben gefommen zu Ihr Begehren mar vollfommne Berftellung des Beiden= thums und Erlaubniß, Die Bischofe, Priefter und Behntfamm= ler zu erwurgen, die Rirchen zu zerstoren, die Gloden zu zerschlagen; Frevel folgte dem troßigen Worte. nicht geschredt durch den wilden Ungestum; es gelang ibm Beit zu gewinnen und bewaffnete Macht zu sammeln; die zügellosen Meuterer wurden durch rafchen und fuhnen Angriff übermaltigt und fo durch die Macht der Waffen im 3. 1062 dem Chriften= thum ein auf die gesamte folgende Beit entscheidender Sieg uber das Seidenthum gewonnen 35). Die Bergen freilich blieben diesem wohl noch lange zugethan. Bei den folgenden inneren Unruhen bis zu Ende der Regierung Salomons (1063—1074) feben wir zwar hinfort die Parteium einerfeits westlich an das driftliche deutsche Reich angelehnt, und dagegen mit einem

<sup>35)</sup> Thwrocz chr. Hung. 2, 45.

#### 412 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

Ruckhalte gen Often den Nationalstolz und Nationalhaß in Waffen'; doch tritt offener Ungriff ber beidnischen Partei auf das Christenthum dabei nicht wieder hervor. Salomon. Andreas Sohn; wurde durch Heinrich IV. von Dentschland auf den Thron gefest; aber feine Gegner Genfa und Ladislav waren fromme Befenner des Chriftenthums und den Rumanen nicht befreundet, Ronig Genfa wurde Lehnsmann Gres gors VII. 36), Ladislav wurde von Gregor heilig gesprochen. Fruchte ber durch bas Christenthum jugebrachten ober empfoblenen Gesittung fonnten aber bei der innern Berfallenheit nicht gedeihen, nicht reifen; Stephans Grundwerf murbe erft burch Ladislav den Seiligen und Kolomann im gregorianischen Zeitalter überbaut; die Konige Bela I. und Salomons Nachfolger Genfa I. vermogten bei der furgen Beit ihrer Regierung nicht das Werf bedeutend zu fordern. In der Beit aber begannen schon gablreiche Schaaren von Pilgrimen nach dem beiligen Lande ihren Weg durch Ungarn ju nehmen und hatten von ungrifder Gaftlichfeit zu ruhmen. 216 ein Mittelglied zwifchen den Gesetsgebungen Stephans und Ladislavs ift bier anzuführen, daß Konig Bela zu Ungunften der Juden alle Martte vom Sonntage auf ben Sonnabend verlegte 37). Mahnung aber an die der driftlichen Gesittung feindseligen Machte des turanischen Oftens erscheint der Ginfall der Rumanen in Ungarn im J. 1070, der Anfang eines langwierigen Ringens, das in der Folge auch einzelne Regungen des abfterbenden Seidenthums veranlagte.

She wir von tingarn scheiden, fallt unfer Blid nochmals auf die verschiedenartigen Bestandtheile der Bevollterung. Bahrend bieses gesamten-Beitraums zogen Ansiedler von Westen

<sup>36)</sup> Am genauesten & A. Gebhardi in Suthr. und Gran 15, 1, 470 f. 37) Thurson 2, Cp. 45.

und Often nach Ungarn und Ungarn hat vor allen Ländern Europa's, deren in diesem Zeitraume gedacht worden ift, das Bunte und Gemischte der Stammburtigfeit seiner Bewohner voraus 38). Die Sauptaufgabe ift, barguthun, wie das Bolf. in dem vorzugsweise der Staat sich erfüllte, und von dem die Staatshandlungen ausgingen, Die Magyaren, fich von einem - affatischen Raubvolle zu einem Bolle europäischer Gesittung umgewandelt habe: jedoch wenn diefe im Borgrunde der Buhne verkehren, so ist auch deren übriger Raum mit Erscheinungen erfult, die unfere Aufmerfamfeit in Anspruch nehmen. diefen haben nach Beimatherecht und Bahl den erften Plat die flawischen Stamme, Slowaten genannt, "ehrwurdige Ueberreste der farpatischen und donauischen Urslamen "39). Die Mehrzahl derfelben wurde in die Gebirge gedrängt. Knechte wurden nicht Alle: flawische Bojaren ethielten Land von den Bergogen und Ronigen und dienten unter der Lehnereitereig Die gewerbsthatigen Bewohner der flawischen Orte Wiffegrad, Muntace ic. hatten der Gunft mobldentender und verständiger Konige fich zu erfreuen. Ihre Sprache erhielt sich als eigene Mundart neben dem Bohmischen und Polnischen und Windia fcen : sie bildet den Uebergang von dem Bohmischen zum Wins Dischen, ist aber jur vollig selbständigen Schriftsprache nicht heut ju Tage bewohnen in dicht geausgebildet worben. drangter Maffe Slowaken den nordwestlichen Theil von Ungarn. außerdem find zerftreute Gemeinden im übrigen Ungarn, ind.

<sup>38) &</sup>quot;Die Unterthanen überhaupt wurden durch frene Ausländer, noch mehr aber durch hereingebrachte Anechte, eine so sehr gemischte Nastion, daß man öfters taum eine Melle weit ohne Dollmetscher reisen tonnte." 2. A. Gebhardi a. D. 438. S. hauptsächlich A. 2. Schlöszers allg. nord. Gesch. S. 248 ff. und baselbst Kollar.

<sup>39)</sup> Schaffarit Gefch, d. flaw. Spr. und Lit. 370, worauf übers haupt verwiesen wird.

#### 414 6. Die von Deutschland aus bedingten Wölfer.

besondere auf Anhoben 40), ju finden; die Gesamtzahl derfels ben wird auf 1,800,000 Seelen geschätt. - Die Ueberrefte der Awaren, wie der altern Illyrier, verschwinden ganglich aus dem Bergeichnif der Bevolferung Ungarns. Mit den Magraren waren gleichzeitig Stamme ber Petfchenegen gen Westen gezogen; diese wohnten vom Onepr bis zur Aluta, ger-Areut aber auch in Ungarn selbst, namentlich in den sumpfigen Riederungen am Reufiedlerfee, bier gur Grengwehr gegen die Deutschen angestedelt, im nordoftlichen Siebenburgen von Szet, Gis, fpaterhin Szetler benannt, ein in Waffen tuchtiger Menschenschlag 41). Eine große Bahl von biesen focht und fiel- auf dem Lechfelde. Bald nachber zogen mufel= mannische Bulgaren von der Wolga heran und erhielten Bohnsise bei den Magnaren; zu den Bulgaren scheinen auch Die Einwanderer gehort ju haben, welche das alte Dacien befesten, dort mit den Ueberreften romifcher Bevolferung fic mischten und in der Geschichte nun als Rumunge oder Ba= lachen erscheinen; mit und nach diesen bulgarischen Rriegsmannen jogen auch Raufleute ihres Stammes gen Ungarn 42); gegen fie, Befenner des Islam, und gewöhnlich Ismaeliten genannt, wurden im Unfange bes folgenden Beitraums Gefete erlaffen, und nebft den Juden, die wohl aus dem Beften nach Ungarn einwanderten, mogen fie fur die den driftlichen Beherrschern Ungarns am anstoffigsten gewesenen Bewohner des Landes gelten.

<sup>40)</sup> Pray dissert. 7.

<sup>41)</sup> S. die bei Fegler 1, 325 angeführten Schriftfteller.

<sup>42)</sup> Chendaselbft.

## c. Stalien.

Bon dem Fluche, der feit dem Untergange des romischen Reiches im Abendlande auf Italien laftet, der Zerriffenheit des Gemeinwefens, der Vielzahl politischer Gebiete und Macht= haber, dem Mangel an Eintracht und dem Ginbrange auslan= discher Zwingherren ist oben geredet worden 1). Nach dem Bu= stande, in welchem Italien sich ein halbes Jahrhundert lang feit Auflosung des farolingifthen Frankenreichs befand, tonn= ten feine Bewohner uns nicht anders als in fich ganglich auf= geloft, unfraftig und jur Unsitte gewandt und als fertige Beute für ausheimische Raubfahrer und Eroberer erscheinen. Bedingn if trat in dem gegenwartigen Zeitraume allerdings ein; im südlichen Italien hausten arabische Raubschaaren und by= gantinische Statthalter fogen mit icon verjährten Runften an dem Mark des Landes; das nordliche Italien wurde von un= - grifden Sorden beimgesucht, darauf der Deutschen Gewalt von den Alpen bis zur Meerenge von Messina über Land und Volk gewälzt und endlich in Unteritalien ein normannischer Staat gegrundet. Run aber ftanden die Staliener im Allgemeinen in geistiger Bildung fo boch über ihren Rachbarn, und ihre ge= famte Sinnesart war fo wenig empfanglich fur Aneignung bes Frembburtigen, daß die Italiener nur als ein außerlich von ben Rachbarn bedingtes Bolf anzusehen febn murben, wenn nicht die geistigen und sittlichen Eigenschaften berfelben vorzugs= weise burch den friedsertigen odet feindseligen Berfehr mit ben · Muslandern, die mit robem Gewalttroge oder mit tudifcher Arglift erfüllt Frevelmuth jeglicher Art nach Italien mitbrachten, oder jur See von italienifchen Flotten befucht murden, in Italien fich entwickelt zu haben schienen. Dies erfolgte in

<sup>1) 28</sup>b. 2, S. 94 ff.

#### 416 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

zwei verschiedenen Richtungen; die eine führt uns zur vollstans digen Ausbildung aller der Untugenden, die den Italienern schon ein Sahrhundert früher vorgeworsen wurden, namentlich im Aufgebot der gesamten Ersindsamkeit, durch bose Tücke dem an außerer Kraft und an offenem Muthe überlegenen Ausländer Weh und Verderben zu bereiten; die andere zum Erstarken der Mannskraft und der Verjüngung hochstrebenden Gefühls sur Freiheit und Volksthum in mehren italienischen Landschaften.

Die Ausgelaffenheit der oberitalienischen und romischen Machthaber, welche in der erften Salfte des gehnten Sahrhunberts gegen einander und gegen Bolt, Recht und Sitte aus dem Pfuhl der Parteiung und den Wertstätten der Ehr= und herrsch= fucht fich erhoben, fuhrte ben Stalienern deutsche heere und Bwangsgebote aufs neue zu und half den Thron eines abend= landischen Kaiserthums beutscher Nation wieder aufrichten. Die Nichtswürdigkeit der Bewohner Unteritaliens half den byjantinischen Raisern ihre herrschaft in mehren Bezirken daselbst behaupten, mahrend die Leidenschaften der dortigen Groffen oder Emporkommlinge auf politische Zerriffenheit hin arbeiteten und die Bahl der Gebiete fich vermehrte. Sicilien und Sardinien waren gang in Gewalt der Araber. Also mar das Gebietsverhaltniß in Bezug auf die bedingenden Gewalten bes Auslandes ein dreifaches; oben an und mit Unspruchen auf das Gesamte das deutsche, demnachst das byjantinische, brittens das arabische.

Gemeinsame Grundzüge des italienischen Bolksthums laffen sich in eben solcher Art auffinden, als es bei ungemein großer dialektischer Mannigsaltigkeit doch eine italienische Gesamtsprache giebt. Am schärssten aber traten sie da hervor, wo der Gegensaß gegen die Dentschen die empfindlichsten Reibungen veranlaßte, also in der Lombardei und in

Durchgehends aber entwickelte fich vermoge des Ges genftrebens gegen die außere Gewalt nicht nur das Triebwert ber geistigen Bertheidigungs = und Ungriffefunste, fondern auch die Leidenschaftlichkeit im Verfahren gegen ben verhaften, laftis gen oder besiegten Widerfacher. Den Italiener fonnte nichts als Berechnung des Gewinns und ber Geift der Parteiung dem Deutschen zuführen, daber lag die Lofung dergeftalt angefnunfter Freundschaftsbande immer nabe, und die Parteiung mar bei weitem rafcher gestaltet gegen Deutsche, als fur fie. Der gemeinsame Sag gegen fie fand felten einen rechten und gebiegenen Mittelpunkt, aber in der Gefinnung mangelte er, mit Ausnahme der Burgerschaft weniger Stadte, nirgends und niemals, und bald hier bald dort loderte die Flamme des Aufs Dabei fallt auf den Italiener der Borwurf der ruhre empor. Treulofigfeit und Wortbruchigfeit; fein Bertrag, fein Schwur vermogte seine Treue zu befestigen. Wohl fällt das Hauptge= wicht dieses Vorwurfes auf diejenigen, von welchen die Itas liener ju unvolfsthumlichen Bugeftandniffen und Berpflichtungen gezwungen wurden: doch offenbart im italienischen Charafter auch ju jener Beit fcon fich das Borfpiel ber argliftigen Politif, welche das Wort nach den Umftanden giebt und gus rudnimmt, und es ist nicht zu laugnen, daß die Unwahrhaftigfeit mancher Papfte, wenn auch noch nicht die Anmagung, pom gegebenen Worte entbinden ju fonnen, in der verderblichften Wechselwirfung mit der italienischen Sinnesart ftand. Mit dem Vorwurfe der Treulosigfeit mar jusammengesellt die Beschuldigung arglistiger Rachstellung. Oft genug erfuhren Die Deutschen, daß dem Italiener nicht zu trauen fen, wenn ploblich in Pavia, Mailand oder Rom das Bolf fich zusam= menrottete und die Deutschen in ihren Berbergen oder ihrem Lager überfiel, ober wenn aus einem hinterhalte Rriegsvolt

#### 418 6. Die von Deutschland aus bedingten Völker.

bervorbrach: doch das gehort zum Kriege und auch als Aufstand von den Deutschen geschatt hatte es nicht grade den bos-Dieser aber fiel auf den verrufenen Deu= artiasten Schein. delmord, auf Giftmischerei der Italiener 2). Die Sage, aus Argwohn, Burcht und Saß genahrt, mag hier befondere bei den deutschen Berichterstattern über das rechte Maaß hinausge= fdritten fenn, bem Klima Italiens, ber Unmagigfeit und Sorg= lösigkeit der Deutschen zum großen Theil zur Last fallen, was ste von italienischen Tucken berleiteten: doch war Italien aller= bings fcon von der romifchen Raiferzeit ber in Befis und Fertigkeit der teuflischsten Runfte, das menfchliche Leben durch Gift gu verfürzen und die Nachbarschaft byzantinischer Waltung war wohl geeignet, ju unterhalten, mas von dergleichen im Luife ber Zeit hatte verloren geben mogen und mit neuem Unbeilgerath zu vermehren.

Der Feigheit die Italiener insgesamt zu beschuldigen ist Ungebuht; oft zenug haben sie in den Kampsen mit den Deutsschen Muth bewiesen; doch konnten sie nie sich recht befreunden mit der Kampsweise, die ohne festen Punkt außer der eigenen Kraft beginnt, und wohl mangelte ihnen die Bravour, welche den offenenen Angriss auf den Feind ohne Berechnung der gegenseitigen Kraft und ohne einige Maaßregel der Sicherstellung unternimmt, und das titterliche Wassenthum und Wassenproben offener Feldschlacht mogten daher niemals recht bei ihnen gedeihen. Versunken in die schmachvollste Feigheit waren allerdings die Unteritaliener. Die Wollussisseit hatte ein gar weit-

<sup>2)</sup> Diffmat 7, 201: Multae sunt proh dolor in Romania atque in Langobardia insidiae etc. S. oben 5. Nota 25. Sn einem Sez sesse Deinriche III. (als Rais. b. b. Stal. II.) b. Scorgisch 1279 heißt es: — quoniam plerosque proh dolor venesicio ac diverso genere suftivae mortis perire audivimus etc.

lauftiges Machtgebict; Die Natur, scheint es, war mit ibr Wenn nehmlich auch ihr Ginfluß auf Gestaltung des Charafters der Bewohner Italiens nicht ju allen Zeiten gleichartig fich geauffert bat, fo ift doch unleugbar, daß die außere Natur bedeutenden Antheil an der Ausbildung der Reis gungen gehabt bat, die im Fortgange der Beit bald in einer bald in einer andern Landschaft Italiens, bald mehr bald minder aufgetaucht find, und leider ist wohl im Allgemeinen ents schiedene Wahrheit, baf Gunst und Ungunst der außern Matur gufaremen genommen, fie leichter und machtiger bas Berderbniß fordert, als die gute Sitte bewahren bilft. bat Italien dereinft Strenge und Buchtigfeit der Sitte gefannt; dem balfamischen Dufte des Gudens, der die Fibern aufregt, weht noch immer die raube Tramontana entgegen: aber von der Zuchtlofigkeit des entarteten romischen Freiftaats und Raiferstaats tonnte bas mittelalterliche Italien fich nicht zu attsamnitischer ober altromischer Bucht emporarbeiten; bagegen feimte allmählig neben der Wollustigkeit die leidenschaftliche Buth der Eifersucht auf. Fern von dem Einfluffe der Natur liegt der Wolluftigfeit Halbschwester und Begleiterin, die na= mentlich in Italien ihr genau verbundene Grausamfeit; De ren Entwickelung bei ben Italienern ift vielmehr in der Berbiffenheit, die dem Sinne des gewaltfam Niedergedruckten innemobnt, und in dem frechen Uebermuth, ber ben Sieg bes nicht an offene Begegnung Gewöhnten begleitet, ju suchen. Bo die Kraft nicht in den Anstrengungen heldenmutbigen Kampfes ihre Entledigung gefunden bat, stellt anstatt ihrer der Grimm fich der Siegeluft jur Seite und schwelgt in Marter und Tod, und wo das Gefühl des eigenen Verdienstes mangelt, wird Erfas in Berderbung der Andern gefucht. Go finden wir denn in der Geschichte Italiens häufiger als im übrigen West=

#### 420 6. Die von Deutschland aus bedingten Wolfer.

europa granfame Verstummelungen, Blendung zc. 3). Dazu aber tam großes Wohlgefallen an Befdimpfung bestegter Geg= ner : das Reiten auf Efeln rucklings, des Efels Schwanz statt bes Zaumes in der Sand war ein vielleicht in Italien zuerst zur Strafe angestelltes Schauspiel 4). Dieses und allerlei andere schimpfliche Erscheinungen und Ausstellungen fommen auch als von deutschen Raisern z. B. Otto I. verhängt vor: boch, irren wir nicht, fo folgten diefe, wie fpater auch Beinrich VI., in Berbangung grausamer Strafen, biebei italienischem Brauche. Benigstens maren es die Romer felbst, welche unter Otto III. Gregors V. Gegenpapft Johannes auf einem Efel herumführten, ihm Rase und Ohren abschnitten, die Bunge ausriffen und die Sande abhieben. Dabei konnte begreiflicher Weise altes Recht und Gesetz nicht wohl in Ansehen bleiben oder neueingesetes jur Stetigfeit tommen. Indeffen bei allen Abirrungen davon und der wufteften Regellofigkeit im Leben behauptete doch der Buchstabe des langobardischen Gesetzes seine Gultigfeit langer als die Sagungen irgend eines andern altgermanifchen Volksgesetes 5). Much ift Italien das einzige westeuropaische Land, wo Studien des romischen und germanischen Rechts fortdauerten und zuerft neue Rechtsbucher, Ausjuge oder Erklarungen alterer Werke über das Recht, in Brauch famen o). Der Borrath der Gesetze fur Kirche und Staat wurde, fo weit die Baltung der abendlandischen Raifer reichte, durch diese vermehrt; Otto I. erließ ein Geses über die Einrichtung der Papstwahl?), Otto II. über die Ginführung des ac-

<sup>3)</sup> S. oben S. 97. 4) Beispiele aus andern ganbern f. Grimm D. R. A. 722 u. unten : Byjang. 5) v. Savigny Gefch. d. rom. Rechts 2, 202 f.

<sup>6)</sup> Lex Romana Utinensis, Ueberarbeitung bee westgothischen breviarium, (v. Savigny a. D. 202), der brachylogus (g. 1100?) u. a.

<sup>7)</sup> Dben 5. Mota 26.

richtlichen Zweifampfes 8), Otto III. über die Pflicht ber Richa ter, taglich, mit Ausnahme der Sonntage, boben Besttage und Fastenzeit, Recht zu fprechen 9); Beinrich II. über Erbrecht 10) ; vor Allem wichtig aber war das Lehnsgesets Conrads II. vom 28. Mai 1037, deffen schon oben Erwähnung geschehen ift. Auch Seinrich III. gab Anordnungen 11). Die ronfalischen Felder unweit Piacenja maren die Statte der Beeresmufterung Tief gewurzelt hat nur Conrads Lebneges und Gefekgebung. fes, denn die Umftande batten es vorbereitet; auf Geftaltung des italienischen Bolfsthums gewirft bat aber wohl auch, nicht eine der von den deutschen Raifern getroffenen Ginrichtun-Ueberhaupt ift der Gesichtspunkt von Gefes und Recht aus auf das italienische Volksleben diefer Zeit genommen nicht treffend; dagegen haufen die Erscheinungen maffenhaft fich un= ter de m der Licens.

Die Richtungen geistiger Thatigkeit der Italiener im Bezreiche des Gewerdes, der Wissenschaft und Kunst zu verfolgen, ist theils nicht so wohl im Allgemeinen, als bei den einzelnen Land = und Ortschaften lohnend, theils in diesem Zeitraume überhaupt unbefriedigend. Die Pflege der Literatur war noch ganz und gar in der Hand der Geistlichen, und deren Schriftssprache Latein. Monte Cassino hatte in seinen Monchen wohl die gebildetsten und gelehrtesten Manner Italiens zusammen. Das Italienische lag noch als roher Stoff außerhalb der Schranzten literarischer Berarbeitung. Bedeutendes ist in diesem Zeitzraume von kirchlichen Schristsellern vor Lanfrank aus Pavia, dessen Ihatigkeit und Ruhm aber nach Bec und Canterbury

<sup>8)</sup> Georgisch 1259. Muratori antiq. Ital. 3, 638.

<sup>9)</sup> Georgisch 1271. Der Son bes Gesetze ift sehr tamentabel und mag die Staliener wohl jum Lachen gebracht haben.

<sup>10)</sup> Georgisch 1273. - 11) Georgisch 1278.

#### 422 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

verpflanzt wurde und vor Petrus Damiani, Hildebrands Freunde und dem letztern selbst, nicht geleistet worden 12; aber ist es auch nicht geschehen, Orang zu tüchtigen Leistungen in Wisfenschaft, Literatur und Kunst war doch im Volke vorherrschend. Ehrenwerth, aber ganz vereinzelte Erscheinung, ist das durch Bekanntschaft mit den Arabern geweckte Studium der Arzueikunde zu Salerno, wo um 1030 eine Lehr= und Heilapstallen ihr natürliches Pflegeland; Guittone von Arczzo, zwar nicht Ersinder des neuern Notenspstems, das schon einige Zeit vor ihm vorhanden war und, wie unten bemerkt werden wird, den Arabern zuzuschreiben ist, mag doch beigetragen haben, daß es geltend wurde.

Bei dem Blide auf die Entwickelung gleichartigen Lebens, Strebens und Thuns in einzelnen Landschaften Italiens liegen als zusammengehörig vor zunächst die Städte der Lombardei, dann die Seestädte, ferner Mittelitalien, Unteritalien, Sicislien. Berjüngung der Mannstraft und Troß darauf mit derwustem Streben nach staatsbürgerlicher Freiheit sehen wir zuerst in den Stadtbewohnern der Lombardei. Was von den italienischen Machthabern zuleht Arpoin von Ivrea versucht hatte (entsagt 1014), Behauptung der sombardischen Krone, das löste nun sich auf in Streben nach Befestigung italienischen Freiheiten gegen das deutsche Königthum, dessen Annerkennung überhaupt nicht mehr verweigert werden zu können schien. Eint Beitlang hatte Pavia, wo die Erinnerungen an ehemaligt Geltung der Stadt als langsbardischen Hossagers sichetlich nicht

<sup>12)</sup> Papft Gregor V. († 999), nach seiner Grabschrift usus Francica, vulgari et voce Latina, war ein Deutscher; Sylvester II. (Gerbert) aus Auvergne. Des oft als Zeuge angeführten Luitprand (g. 968) historische Darstellung ist widerlich; sein Prunken mit griechischen Wörtern und Phrasen erbarmlich.

ganglich entschwunden und unwirksam geworden waren, ben Reihen geführt; bald aber, entschieden seit bem Unfange des elften Jahrhunderts, flieg ju boberer Madt und Geltung auf Mailand, und jugleich fprofite nun nachbarliche Giferfucht zwischen den beiden Stadten, fo wie der grimmigste Saf zwischen Mailand und Lodi hervor, welche leidenschaftlichen Getriebe in der spatern Geschichte der lombardischen Parteiung bedeutende Wirfungen hatten. Durch seine Backerheit, so wie durch fast allgemeinen Brauch der Priefterebe zeichnete sich Mailands Klerus ruhmlichst aus 13). Erzbischof Seribert von Mailand 14) war machtiger Forderer des Bochsthums der mai= landifchen Gemeinde, ihres Gelbftgefühls und Freiheitefinnes; von Charafter, Entwurfen und Thatfraft hervorragend über alle Italiener in dem langen Beitraume vom Untergange des langobardifchen Reichs bis ju Gregor VII. Die Errichtung des Carroccio 15) als Gemeindebanners, fein Berf, ift gleich einer Erwedung der noch nicht gang ihrer felbst fich bewußten -Rraft oberitalienischen Bolfsthums ; bas Wimpel an der Spite des Carroccio ein Wetterzeichen der politischen Sturme, die das Mittelland Oberitaliens bewegen follten, während die Wimvel der Seestädte auf fühner und weiter Reise und Fahrt über Die Rluthen des Mittelmeers hinschimmerten und Bachsthum von Macht und Reichthum verfündeten.

. Bon den Seeftadten gehort nur eine in den Bereich deutsichen Einfluffes, Pifa; hier fledelten fich im zehnten Jahrhun=

<sup>13)</sup> S. bie merkwurdigen Zeugnisse b. Giefeler 1, 1, 286. Es hieß damals Mediolanum in clericis, Papia in deliciis, Roma in aedificiis (die Seele war bahin).

<sup>14)</sup> B. ihm f. G. Leo Entwidelung ber Berfaffung ber freien loms barbifchen Stabte und Stengels Gefch. Dl. unter d. frank. Raifern 1, 59 f.

<sup>15)</sup> Arnulf v. Mailand 2, 16 b. Muratori script. er. Ital. 4. Bgl. Grimm b. Rechtsalterth. 266.

#### 424 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

berte (982) mehre deutsche Geschlechter an, deren Saupter von Raifer Otto II. gefandt worden maren, eine Flotte jum Kriege gegen die Griechen ju begehren 16) und Willfahrigfeit ju Leis stungen an die deutschen Oberherren ward bei den Pifanern gemobnlich gefunden. Indeffen beschritten die Pisaner in der Richtung aufs Meer eine außer den Ginwirfungen, Befchran: tungen oder Begunftigungen deutscher Raisermacht befindliche Bahn und nicht viel fpater als die beiden fruher machtigen Seeftadte Staliens, Benedig und Amalfi, gelangten fie auf berfelben ju bem Bertrauen, große Unternehmungen mit ben Waffen zu versuchen. Ihr Streben war gegen die Muselmanner der nahegelegenen Infeln und Ruften gerichtet, namentlich gegen Sardinien. Schon fruher jedoch hatten fie fich an den 'Ruften Unteritaliens im Rampfe gegen die Mufelmanner verfucht; es ift wahrscheinlich, daß schon im 3. 871 zweitausend Pifaner Salerno gegen einen Angriff berfelben Bertheibigen Im Jahre 1005 fuhr eine stattliche pisanische halsen 17). Rriegeflotte nach Calabrien gegen die Araber. griffen auf Sardinien, die durch Raubfahrten des dortigen Emirs Dtufa, wobei felbst Pifa Gefahr lief in Feindes Sand gu gerathen 18), hervorgerufen wurden, verband fich ibm Ge-Durch die naturliche Lage und die ungemeine Trefflichfeit feines Safens entschiedener als Pifa aufs Meer angewie fen, von der nachbarlichen Landschaft dagegen durch Gebirge gesondert und vereinzelt wurden die Genuefer, nachdem fie in der Zeit der Langebarden und der Karolinger kaum mehr als den Markeverkehr fur die Nachbarn beforgt hatten, und von

Comment ge, leiten fich baron ab.

1947 G. 15 N. 13

der Oberherrlichfeit des Raiferreiches nicht genug Beiftand ers langen fonnten, vor ben arabifden Seeraubern fichergestellt ju werden, in derfelben Beit als die Pifaner von dem Gefühl der Mundigfeit zu Sandels = und Geefahrten grofartigen Um= fdwungs und jum Gebrauch der Waffen gegen die mufelmans nischen Seerauber getrieben. Der Gegensat gegen die Araber auf Sardinien ging aus deren Angriffen bervor. Eine vanft= liche Bulle (von Johann XVIII., J. 1004) überließ Sardis nien und Rorfita denen, die fie den Arabern entreißen wurben 19): nicht grade dies war der bewegende Trieb. Jahren 1017 und 1022 fuhren Pifaner und Genuefer gufammen aus jur Eroberung Gardiniens; der Erfolg mar Befebung ber Insel, bie an die Pisaner tam, und nach einem großen Siege über afrifanische Araber im 3. 1050 unter die vornehmen Geschlechter Pifa's unter dem Namen von Judicaten, vier an der Bahl, vertheilt wurden; Genua gemann reiche Beute und mas bedeutender als diefe murde, Sicherheit des Berfehrs im ligurifchen Meere. Eigenthumlichkeit des Charafters legen weder Die Pifaner noch die Genueser ichon in diefer Beit ju Tage; body lagt fid behaupten, daß die Grundzuge der nachherigen Sigenthumlichteit der Genueser bestimmter als die der Visaner vorhanden maren; ihre Mutter mar die Natur, bei den Pifanern wirften mehr die Berhaltniffe. Es ift nicht außer der Regel, daß die Pisaner von minder scharfem naturlichem Geprige mehr innere Rube und Stetigfeit genoffen, ale die Ge nuefer, denen die Natur hohe Reizbarkeit, Unruhe und Luft an Umtrieben und Parteitampfen eingeimpft hatte. Giferfucht zwischen den beiden Nachbarftadten fonnte nicht lange ausblei= ban . nach der Unternehmung gegen Sardinien war Zwietracht 1 2 2 2 2 5 m es einm Ariege, und gefühnt

· Or J. S. D. Charle token and

#### 426 6. Die von Deutschland aus bedingten Bolfer.

wurden von nun an die Gemuther nicht wieder, bis ganglich veränderte Buftande andere Bestrebungen und Befürchtungen berbrifuhrten.

Junger an Jahren als Difa und Genua, Die beibe ichon das flaffifche Alterthum fannte, war Benedig, aber in Regsamfeit und politischem Triebe beiden porque und auch an Bris fungen, die es zu bestehen gehabt, reicher. Bas ben Pifanern und Genuesern die benachbarten Araber, das waren für Benedig die illveifch = flawischen Kuftenbewohner, Marentiner und Mrier, Feinde, die durch Raubfahrten weniger schadeten, als durch die Uebung ber Rraft, ju welcher fie' ihren Gegnem Gelegenheit gaben, deren Bachothum fordern balfen. dig berrichte nicht bloß in der Bafferbucht, an der es gelegen ift, sondern erwarb Besitzungen in Istrien, Friaul und Dalmatien, die durch treffliche Biehweiden der Seeftadt guträglich jum eigenen Unterhalt und jum Sandel murben. vom adriatischen Bufen gelegenen Ruften geborten dem byjantinischen Reiche an; beffen Anspruche reichten auch nach der Bestfuste heruber und schloffen auch Benedig mit ein. Lettere ließ Benedig fich gefallen, so lange es Bortheil bracht, bas Erstere, byzantinische Sobeit über die Oftfufte, achtete & bei seinen Unternehmungen durchaus nicht und der Schein war ihm dabei nicht ungunftig, benn es war nur, als ob Benedig fortführe, ben ichon mit feiner Eriften, begonnenen gerechten Rrieg Uebrigens ent: gur Unterdruckung der Rauberei gu verfolgen. widelten Benedigs Beziehungen jum Morgenlande, wenn auch nur rein taufmannifch, fich mehr jum Gegenfage gegen Byjant, als jur Freundschaft mit diesem. Was nachher die Kirche abzustellen vergeblich bemubt war . Sandelsverkehr mit den Dus felmannern, darin gedieh und frohlockte Benedig ichon im neuns ten Jahrhunderte, als der Handel nach Alexandria jum Besit

der Leiche vom Evangeliften Marcus (?) geführt hatte. Aber fcon vorher hatten die venetianischen Sandelsschiffe Purpur, Seide, Federschmuck, Reliquien 2c. aus dem Morgenlande in den abendlandischen Handelsverkehr gebracht, und im zehnten Jahrhunderte führten sie den Muselmannern Glas, Leder, Goldar= beiten, Webereien und Sflaven ju. Umfonst eiferten gegen den Sklavenhandel Kirche und Kaiserthum 20). Das gute Einverständnig mit Byjang borte noch herstellung des abendlandischen Raiserthums unter Otto I. feineswegs gang auf, doch ift vor Allem, was Benedig emporzubringen mittelbar beige= tragen hat, die Gunft, sowohl dem byzantinischen als dem abendlandischen Raiserthum nach Umftanden sich anschließen zu fonnen, — also das punctum saliens der altitalienischen Politif und Neigung — zu beachten. Benedig fühlte sich voll= fommen felbständig; das Element, auf dem es Freiheit und Herrschaft zu gewinnen und zu behaupten habe, wurde von dem damit vertrauten Bolfchen um so eifriger anerkannt, als die= fes dadurch von der Theilnahme an den politischen Parteiungen und Wechselfallen, die Oberitalien ju bestehen hatte, fern ge= Deutscher Einfluß fand faft gar nicht statt; balten wurde. ber Befuch Otto's III. in Benedig, um der Taufe des Sohnes. des großen Dogen Orfeolo beizuwohnen, war nicht Sandlung der Macht; die wurde Benedig nicht anerkannt haben: doch fnupften daran fich bedeutende Begunftigungen und diefe murden von den Insulanern nicht zuruckgewiesen. Indeffen hatten biefe schon genugsam bekundet, daß fie auf ihren Inseln nicht bloß bestehen, sondern den Sie einer Berrichaft über die Nachbarfchaft grunden wollten. Die im symbolliebenden Mittelal-

20) Hullmann Stadtemesen 1, 83 ff. Das klassische Wert v. Marin: Storia civile e politica del commercio de' Veneziani (Vineg. 1798—1808. 8 Bde. 8.) ist mit nicht zur hand. Verwiesen wird auf I, 206. II, 55.

ter bedeutsame Feierlichkeit der Vermahlung des Dogen mit dem adriatischen Meere hat wahrscheinlich schon gegen Ende bes zehnten Jahrhunderts ftattgefunden 21). In derfelben Beit wurde Benedigs Ruftengebiet ansehnlich erweitert; der friegerische Doge Orseolo II. (991 - 1008) unterwarf mehre istrische Stadte, zwang Bara, Salona und Liffa zur'huldigung, nahm den Narentinern die Infeln Curzolq und Lefina, durch die ihr Golf gedeckt wurde und brach ihre Dacht auf immer. So befam Venedig Unterthanen, Die von aller Theilnahme an der Regierung ausgeschloffen waren und von venetianischen Podefta's Befehle empfingen. Alfo erhob Benedig fich jur Geltung als Staat; wiederum wurde nicht verabfaumt, was jur Unterhaltung und Forderung bes Friedensverkehrs mit den Radbarn dienen fonnte. Der Gohn des Eroberers Orfeolo, Otto Orfcolo, vermablte fich mit einer Schwefter Konigs Stephan von Ungarn; ju einer Deffe fammelte in Benedig fich fcon langst die Rachbarschaft und der Tauschhandel fand bier seine Rechnung. - Was nun bei fo vielfeitigen Berührungen am meiften auf Gestaltung venctianischer Eigenthumlichkeit gewirft habe, ift schwerlich aufzufinden. Regsamteit und Bornmuthigkeit hatten die Benetianer in diesem Zeitraume wohl noch vor ben Genuefern voraus; das fcheint angestammtes Gut; Pfle gealtern des Muthes und Tropes murden die Gee, der Berfehr und der Gewinn. Der bewegende Geift war durchaus noch in der Maffe des Voltes felbst und Bedingniffe von du Staatsgewalt zu empfangen, wo diese nicht im Ginne des Bolfes verfuhr, bewies letteres felten fich geneigt. hoher Macht gelangte Geschlecht der Orfeoli wurde 1026 Opfa einer politifchen Parteiung , die in Giferfucht und Argwohn des Bolfes Unterftubung fand. Vor und nach diesem aber fanten

<sup>21)</sup> Le Bret Staatsgesch. v. Benedig V, Cp. 3, §. 9.

der Dogen gar viele in Schmach und Tod; die Laune des Bolfes ward durch den Hauch des Parteigeistes leicht aufgeregt, und den Stürmen seines Meeres in Beweglichkeit und Berderblichskeit ahnlich, zertrümmerte es auch die, welche es mit freundlicher Gunst getragen hatte.

Un dem Abhange der Alven tritt außer den erwähnten Landschaften und Orten bervor Berona als Durchzugsort für die Deutschen, aber weder dadurch noch durch die Erhebung jum Gige einer deutschen Markgraffchaft und Berbindung mit dem Bergogthum Baiern und nachber Rarnthen in der Gefina' nung deutsch. Ferner Aguileja als Sis von Patriarchen, durch deren Einfluß die politische Entwickelung Benedigs viels faltig beftimmt worden ift. Ravenna wetteiferte noch im Anfange diefes Beitraums in Sandel und Schiffahrt mit Benedig; aber die Ueberrefte alter Berrlichfeit zehrten fich ab und eine Berjungung der Rrafte fand nicht ftatt; Die Matur felbst jog ihre Sand von der einft durch ihr Schiffslager berühmten Stadt ab, der Sand haufte fich und aus einer trefflichen Rhebe wurden Lagunen. Bu beiden Geiten' des nordlichen Apennin schwanften die Gebicteverhaltniffe; am bedeutenoften; in Bea ziehung auf Deutschland ward die Markgrafschaft Tuscien : feiner andern italienischen Landschaft Bemobner scheinen ema pfanglicher für deutsches Wesen als die Toskaner jener Zeit gewesen zu fenn, zugleich aber war bis auf Otto I. das markgrafliche Geschlecht tief in die romischen Parteihandel perftrickt und gegen das Raiferthum gestaltete politischer Widerstand fich mannhaft und gediegen in der Beit Beatricens und Mathilbene. Floreng, ichon im nachsten Zeitraume das Auge Toscana's, lag politisch und volksthumlich noch unentfaltet.

Dagegen behauptet Rom, auch abgefehen von seiner Bichtigfeit als Sig der papstiichen herrschaft, einen bedeutenden

#### 130 6. Die von Deutschland aus bedingten Wolfer,

Plas in bem Bergeichnif ber mit Eigenthumlichkeit hervortretenden Ortschaften Italiens. Richt bas Papstthum bilbet beren Einheit; es bestand ein profanes Bolfeleben 22) und Staatsmefen neben ihm; Unbandigfeit und Sittenlosigfeit nebft bodfahrendem Besen zeichnen es aus; der Klerus hatte fein Ansehen und suchte auch grade am wenigsten in Rom durch avostolifche Backerheit Chrfurcht gegen fich ju erzeugen; Johann XII. (956 - 963) und Benedift IX. (1033 - 1044), beide aus dem romischen Geschlechte der Grafen von Tusculum, das durch die luderlichen Weiber Marozia und die Abeodoren ein verruchtes Andenken in der Geschichte hat 23), gehoren zu den fchandlichften Menfchen jener Beit und bienen eben fo wohl des Papftthums als des romifchen Abels sittliche Bermorfenheit vor In der Zeit Heinrichs III. war in Rom Mugen ju ftellen. fcmerlich ein Geiftlicher ju finden, der nicht bes Concubinats oder der Simonie ichuldig mar. Auf Gestaltung eines romifchen Bolfsthums zu wirten mar das Papstthum feiner gesamten Natur nach nicht geeignet, am wenigsten, wenn Richtitaliener auf dem papftlichen Stuhle fagen; die profane Gefebgebung und Staatsverwaltung, feit Berftellung des Raiferthum's durch Otto I. von diefem in Anspruch genommen, schwantte mehr noch als in der Lombardei in den Sturmen der Varteiung

<sup>22)</sup> Sieher besonders past die Bemerkung Leo's (Sesch, v. Ital. 1, 238) von "einem sast heidnischen und durchaus an das Antike (?) er innernden Sinne. Denn — erward sich das Bolk selbst eine gewisse geistige Freiheit; das Geistige wurde für seine Anschauungswelse ganz mit dem Charakter des Weltlichen bekleidet und das Volk im Sanzen ward genöthigt sich in seinem Urtheil über die Geistlichkeit zu stellen."

<sup>23)</sup> S. oben S. 97. Bon Johann XII. f. Luitprand 6, 6; von Benebilt IX. fagt Bonizo († 1089) im liber de persecutione ecclesiae (b. Oefele scr. rr. Boicar.) 5, 801; cujus quidem post adeptum sacerdotium vita quam turpis quam foeda quamque execranda extiterit, horresco referre.

und das Romerthum jener Zeit giebt sich am besten in Toben und Freveln fund. Der Adel, jum Theil des Dunfels auf altromisches Gefchlecht voll, nie unter fich einig, unterhielt dennoch den Gegensatz gegen das deutsche Kaiserthum und verflocht durch seine Theilnahme an der Papstwahl und die Be= segung des papstlichen Stuhls mit feinen Berwandten auch wohl das Papstthum in seine Handel. Erescentius strebte in der Zeit der Kaiser Otto II. und III. nach der Herrschaft in Rom; er bufte mit dem Leben; wes Geistes aber die Romer gegen fremde herren fenen, erfuhr am empfindlichften Otto III., ber verromeet war und mit unverfrandiger Borliebe fur Rom Wohlthaten spendete, die ibm nur Unbeil hervorriefen 24). Die Entfernung ber Laien von der Papftwahl, bewirft unter Papft Rifolaus II. im 3. 1059 durch Sildebrand, hatte, fcheint es, eine Kluft zwischen dem hoben Klerus und dem Adel und Bolfe jur Folge haben muffen; eine folche zeigt fich inbeffen erst im folgenden Jahrhunderte vollig ausgebildet; zunächst dauerte die Rauffucht und Gewaltsamkeit des Abeis fort, Die unter Umftanden auch den Papft nicht fconte, wie Cencio's Verfahren gegen Gregor VII. befundet 25); das Bolt aber blieb fo fern von Chefurcht gegen den Klerus, wie biefer von apostolischer Reinheit des Wandels. — Von den Orten der Umgegend sind der Erwähnung nicht unwerth Tivoli und

<sup>24) —</sup> ex improviso adversus eum jam insurgentibus Imperator de Porta cum paucis evasit — et vulgus nunquam suis contentum dominis malum huic pro ineffabili pietate restituit. Dithmax (s. 3. 1001) ©. 93.

<sup>25) —</sup> cum gladiis et fustibus et conjuratione magna suorum ense nudo ad capiendum papam violenter irrupit ecclesiam . . . invenit juxta altare domini . . . in quem violenter irruens distraxit ao dilaniavit quam plurimum impositumque equo suam usque perduxit ad turrim clausum custodiens. Ataulf v, Moil, b, Muratori scr. Vol. VI, B. 5. Cp. 6,

#### 432 6. Die von Deutschland aus bedingten Wolfer.

Tubculum (Frakcati), wegen des eingesleischten haffes ihrer Bewohner und der Romer gegeneinander, der schon in der Zeit der Ottonen in Ausbrüchen wilder und grausamer Buth sich sättigte, aber mehr und mehr genährt und geschärft in dem folgenden Zeitraume gräuelvolle Unthaten hervorbrachte.

Unteritaliens Bevölkerung war bunter gemischt als irgend einer andern italienischen Landschaft; zu Walschen und Langobarden waren Griechen und Araber in nicht geringer Zahl gekommen: nicht minder vielsach waren die politischen Gemeinden. Die Langobarden waren des Kustensaums nicht mächtig geworden; das Herzegthum Benevent war von byzantinischem Gebiete umgrenzt; Benevent selbst zerfallen, Salerno und Caspua davon losgerissen 2003, mehre Kustenplätze wurden von Arabern besetzt, als Bari, Otranto; nun folgten die Machtansprüche der deutschen Kaiser seit Otto I. und mindestens trugen deren Heersahrten zur Bollendung des Unwesens in jenen Landschaften bei. Wer der rechte Herr seh, stand selten sest; schwier riger aber noch war es, das rechte Volk zu finden. Die mos ralische und politische Versunkenheit, von welchen im Alters

26) Bu genauerer Uebersicht: Geit Sufftmans Beit waren griechich Reapel; Gaeta, Umalfi, Apulien, Calabrien (fo ward feit dem fie benten Jahrhundert die weftliche gandjunge, Sicilien gegenüber, ge nannt); im Jahre 840 (851) trennte Salerno fich von Benevent und tam 882 unter griechifche Gobeit. Benevents Gebiet verringerte fic durch Absonderung Salerno's, von Salerno sonderte fich Capua; nur wurden vier griechische Dukate — Meapel, Gaeta, Salerno, Capua gezählt. Im 3. 900 vereinigten fich Capua und Benevent wieder und fo famen fie unter bie fachfischen Raifer. Ausgezeichneter Furft mat Bergog Pandulf der Gifentopf (+ 981); nach beffen Sabe nahm burch Theilung des vaterlichen Gebiets unter feine Gahne bie Berruttung überhand. Im 3. 999 wurde ein Katapan jum Statthalter bes fo famten griechischen Gebiete eingesett. Die Sandel zwischen Griechen und Langobarden wurden unheilbar verwidelt durch Ginmifchung ber Araber, der Deutschen und der Alles auflosenden Parteisucht unter ben Langobarden felbft.

thum Sybaris und Capua Musterstüde abgaben, sehen wir nun über die gesamte Bevölkerung verbreitet 27) und wenn irgends wo, so scheint hier das Wort, die Natur gewisser Landschafs ten führe ab von gesehlichem Sinne und geregeltem Thun und treibe zur Licenz, Wahrheit zu haben. Die Zeichnung, welche der Deutsche Günther im zwölften Jahrhunderte von den Bewohnern Apullens giebt 28), paßt mit geringer Beschränfung.

Jedoch einer einzelnen Stadt ist mit Ruhm zu gedenken, es ist Amalfi, nicht unwerth, Seestaat genannt und den oberitalienischen zur Seite gestellt zu werden. Es reiste früher als Pisa und Genua und das Ansehen des amalsitanischen Seeverkehrs war bedeutend genug, um ihr Verfahren (tavola Amalsitana? ? ), bei den andern Seesahrern in Achtung zu bringen. Amalsi's Handelsverkehr war, so gebot es schon die Dertlich-

- 27) Selbst ber nuchterne Le Bret (Allg. Weltgesch. Th. 22) S. 416 erleichtert sich das berg: "Wer die Regimentsverfassung dieser Länder mit gelassenem Gemuthe durchschaut, der wird Grund genug haben, die Wankelmuthigkeit der Fürsten und Unterthanen, den Geist der Nachsstellung, der überalt herrschte, die Meutereien und Ranke zu verabsscheuen, wodurch immer einer den andern zu sturzen suchte."
  - 28) Illa quidem tellus nullius muneris expers, Foetibus arboreis uberrima, vitibus, agris, Urbibus et castris omnique decore nitebat:

Sed vulgus stolidum (?), pravum, rude, futile, vanum,

- Moribus incultum, fragili male corpore firmum, Otia longe sequi solitum fugiensque laboris, Mente manuque pigrum, nec pace nec utile bello.
- 29) Marin Frescia g. 1570 zuerst spricht von einer Tavola Amalfitama, aber genügende Beweise von bem Borhandengewesensenn einer
  folchen mangeln. Die Amalstaner waren die ersten italienischen Sees
  fahrer, welche Julas in Lander der Muselmanner fanden; es mag eine Art Treuga zwischen ihnen und den Muselmannern bestanden haben;
  dahin gehörige Sagungen scheinen den Grundstoff des angeblichen Sees
  rechts ausgemacht zu haben. Bgl. Pardessus collect. des loix maritimes etc. 1, 145 f. und Brencmann de rep. Amalst. hinter seinet
  Geschichte der Florent. Pandetten.

434 7. Franfreich und bier Mormands in England.

feit, vorzäglich nach Kuften und Plagen der Araber auf Sicislien und in Afrika gerichtet. Kairo wurde ein Hauptstapelsplaß für fler ihre Mungen, Tari genannt, wurden häufig im Berfebr des Orients.

Sicilien und Sardinien, nach natürlicher Lage gleich Anhängen zu Inlien, find dieses eben so sehr in der Sitztengeschichte. So lange die Araber auf ihnen waltesen, konnte das schon zuwer kummerliche christlich walsche Bolksthum nicht zu Kräften kommen; von den Arabern auf Sicilien insbesondere ist unten zu reden. Sorfifa's zu erwähnen bietet est das achtzehnte Jahrhundert Weranlassung.

7.

# Frankreich und die Normands in England.

#### a. Frantreich.

Die Geschichte Frankreichs ist fast ein Jahrhundert lang von dem Abschnitte, wo wir sie oben ') verlassen haben, nehme lich der Gründung eines normannischen Herzogthums durch den Bergleich zu S. Clair an der Epte, wenig von der diesem zunachst vorherzegangenen und oben gezeichneten verschieden: eine besondere Bedeutsamkeit aber gewinnt sie im elsten Jahrhunderte, nicht allein durch die erkennbaren Merkzeichen der Bosbildung des nachherigen französischen Bolksthums unter Einsus der Normands, sondern auch weil in ihr die Ansänge einer normannischen Staatengründung zweiter Hand mit französischer

<sup>1) 98</sup>b. 2, S. 88-94.

Wenn nun fur bie gefamte nachfolgende Be-Buthat wurzeln. schichte bis auf diesen Tag die Gestaltung frangbischen Boltsthums als ein Bedingniß erfter Große anzufeben ift, fo hat eine besondere Bichtigfeit fur die junadiftfolgende Geschichte des Mittelalters die Insiedlung frangofischer Normands in Unteritalien , indem der Gegenfas Italiens und des Papfithums gegen bas beutsche Reich badurch einen machtigen Sebel erhielt, bie Grundung eines frangofifch = normannifchen Ronigreichs in England aber hat außer dem bavon abffammenden politischen Gegensage gegen das frangosische Reich die viel bedeutsamere Wirfung gehabt, bag ein neues Volfsthum mit eigenthumlicher Sprache und Literatur fich bilbete, bas englische, wodurch fpaterbir nicht nur der politische Gegenfag gegen Frankreich uns terhalten wurde, fondern bem gesamten Europa einer feiner gewichtigsten Bestandtheile aufwuchs, und die zweite der Sauptangeln fich bildete, um welche die Politit bereinft fich bewegen Alfo vollendet bierin erft fich, mas ben wefentlichen foute. Charafter bes normannift = beutschen Beitaltere ausmacht, und was die Aufschrift anfundigt, gehort als gleichgewogenes Drittes ju ben beiben vorftebenden Sauptftucken, ben Staatengeundungen von Standinavien aus und der Sobeit des deuts fchen Reichs.

Die Abzehrung und der Untergang der karolingischen Dysnaskie in Frankreich ist nicht ein gleichartiges Gegenstück zu der Auslösung der merowingischen; es mangelt auch im zehnten Sahrhunderte nicht an einzelnen Karolingern von Leben und Thatkraft, die um die geringen Ueberreste ihner Macht nicht ohne Ruhm Kämpfe bestehen; wiederum erhebt sich gegen sie nicht ein in Mannhastigkeit und Wassenthum oder in Fürstenstugend und menschlichem Abel ihnen überlegenes Geschlecht: vielmehr sind die ersten vier Könige des Geschlechtes, das sie

verdrängte, weit eher; als: Ludwig IV., Lothar und Karl (v. Lothringen) den merowingischen Rois faineaus im Nichtsthun zu vergleichen. Die gangliche Bergrmung des farolingischen Ronigthums an Gutern und Mannen und die Uebermocht und Widerfpenstigkeit einzelner Berzoge und Grafen, die Unbetimmertheit aller um den Thron und deffen Inhaber war es, welche den Wechsel ben Onnastie vorhereitete und geltend erhielt. Bunachst betheiligt, waren Dabei Die Temoge von Francien, von ber Rermandie und won Burgund (Bourgogne), die Grafm von Bermandois und Flandern. Schon im neunten Jahrhunderte batte das Geschlecht der Herzoge von Francien dem Ihrone nahegestanden 2), je Soo unter Oberhobeit der deutschen Katolinger das Konigthum gehn Jahre (888-898) innegehabt; deffen Bruden Robert, Serjog von Francien, erhob-fich als Gegentonig gegen Rarl den Ginfaltigen, murde aber 928 von diesem in der Schlacht bei Soiffons getobtet. gegen das farolingifche Saus borte barum nicht auf; der Ge mahl pon, Noberts Tochter Emma, Semog Rudolf (Maoul) von Burgund, beffen Schwager Sugo der Große oder Beife ibn Abt) und Heribert, Graf von Bermandois maren ihre Rubru; der lettere bemachtigte durch: Berrath fich Korls 924, der feine Freiheit nicht wiedererlangte und im Rerfer ju Peronne 929 Company of the control of the contro

<sup>2)</sup> Mon den Abkunft ber Capetinger ift über Robert den Statin († 866) hinaus nichts bekannt. Glaber Rodulphus († g. 1048) fennt nur den Großväter Hugo Capets, Alberich, Monch zu Trois Fontaines in Champagne; (3h. 13) gelangt bis zu Robert dem Starken, dem Karl der Kahle Francien zu kehn gab (Bougust sor. rr. Gall. T.X, praef. II ff. wo seche genealogische Hypothesen zu sinden sind). Be merkenswerth ist die Sage (ob von der karolingischen Partei ausze gangen?), daß sie gemeiner Gerkunst seeen; dies ward noch drei Jahrhunderte nach ihrer Gelangung zum Königthum vom Bolke geglaubt; auch Dante weiß davon und macht Hugo Capet zum Sohne eines parther Fleischere (Keges. 20, 51). Bgl. Sismondi h. d. Fr. 4, 40.

farb; der erftere botteg ben Thron und behanptete ibn bis zu feinem Lobe 936. Seine Hauptfinge mar Sugo der Groft, Erbe der Besitungen feines Waters Robert 3). Es wiederholte Ifth was gegen Ende der merowingifchen Beit geschehen mar, daß nehmlich der thatfachliche Inhaber einer über das Ronigthum hervorragenden Dacht den erledigten Thron ju befteigen Bebenken trug ; Jugo wirfte babin, baß Rarls des Ginfaltigen Sohn Ludwig (d'outre mer) aus England heimfehrte und Ronig murbe. De verfnünfte fid. mit bem Ronigthum feinebregs fo viel, bag beffen Aneignung großer Gewinn für Bugo fcheinen fonnte, Die Grundlage ber Macht mar bavon newithen, damit die Geltung; mas einft daraus, erwachfen fonne, fief fich nicht abnen. Dudwig IV., 936-954, hatte übwallbin: ju kampfen; dabei gewann nicht das Ronigthum, fonbern Mucht und Anmagung feiner Gegner. fer noch als er war fein Nachfolger Lothar 954-986. Bedoch was bei der Beschichte der Kürsten allein für unfern Sie Matspunkt wichtig iff, ob und in wie wort dieselben Bertreter Der Rationalität: gewesen und in wiefern fie auf beren Behatip= fund ober Umgeftaltung eingewirft baben, das vermiffen wie green groots his on the military comment for many the con-

3) Robert d. Starke + 866 ......

Hugo b. Große, (Weiße) † 956. Emma, G. Kon. Rubolf † 936

Sugo Capet.

Sugo der Große hater das Derzogischum Francien (von Loire und Seine bis zur Normandie, Bretagne und Maaß, in diesem die Stadt und Graffchaft Paris und Stadt Orleans), späterhin und bas Herzog-thum Bourgogne und war kaienabt von G. Demes, S. Germain —

bes – Pres und S. Martin in Tours. Bei dem herzogthum Francien gingen zu Lehn die Grafen von Anjou, Maine, Touraine, Chartres und Blois 20.

in der Geschichte, des festen frangofischen Rarolinger fost ganglich's weder die Kampfe gegen die Normands, noch gegen die Ottonen Deutschlands tragen diefen Charafter; bei dem Berbaltniß zu Deutschland tritt vielmehr eine gewiffe Abbangigfeit der letten Rawlinger vom fachlischen Raiferhause ein, in folge des Ginfluffes zweier Frauen, Gerhemens ber Gemablin R. Ludwigs IV. und Demigs ber Gemechlin Dugo's des Groken, beider Schmestern Otto's I. Des legtem Beerfahrten nach Frantreich knupften fich burchaus nicht an Gegensab der Rationalität. Doch galt as spaterbin einmal das Grenzland, wo Balfches und Deutsches sich zuseimmen befanden und bain liegt eine gewiffe Bedeutsamfeit; Lothar bolente 978-Lothun gen, Otto II. drang vor bis auf den Montmartre und Lothin gen blieb unter deutscher Sobeit; nur lag gemiß der Gedante fern, daß ein mefentlicher Bestandtheil frangofischer Rationa litat damit veräußert worden fen. Der lette der karolingifchen Ronige Frankreichs., Ludwig V. ber Saule, farb 987 und nun ließ Sugo's bes Großen Gobn, Sugo Capet, fich von feiner Partei gum Konige ausrufen, 3. Jul. 987 falben, und behauptete gegen die Anspruche und Ruftungen Karls pon lo thringen den Thron; Berrath brachte diefen in den Kerfer, wie feinen Großvater Rarl ben Ginfaltigen.

Nun, mit Beginn der ununterbrochenen Thronung bes capetingischen Konigshauses, wiederholt sich die Frage, ob und
in wie weit an dieses sich die Vertretung eines Volksthums
fnüpft, das in der nächstfolgenden Zeit in allmählig hervortre
tenden Umrissen, am Schlusse dieses Zeitraums aber in weit
fortgeschrittener Gestaltung sich erkennen läßt? Hier ist vor Allem die Sprache ins Auge zu fassen. Daß die karolingis
sche Opnastie deutsch redete ist ausgemacht, ob aber Deutsch die
Sprache offentlicher Verhandlungen war, ist keineswegs aus

einem eingelnen Falle, war under Ludwig IV. ein Bischof ber Champagne ein lateinisches Schreiben ins Deutsche übersehte4). darzuthun; hatte ja boch fcon Karl der Rable zu Gunften feis nes walfch ecenden Bolles feines Bruders Schwur in wals fcher Sprache empfangen ! Das Deutsche mar weder die Burjel, durch welche die letten Karpfinger mit dem beschränkten Gebiete ibeer Macht verwachsen waren, noch fie in entschiedes nem Gegensate gegen das Walfche. Allerdings aber tritt mit der cavetingischen Zeit bestimmter als bisber das Wallche berpor, weil nun auch der lette Anhalt des Deutschen, das schon langft nut auf der Oberflache des malfchen Bolfsthums, vereinzelt und ohne am Boden zu haften, gefunden wurde, dahinschwand und Frangolisch, mit Ausschluß des Deutschen 5), die Sprache der neuen Dynastie war. Darin allein, daß Diese nicht Deutsch fprach, mogte von ben Walfchen in Frankreich ein Mehr des heimischen an ihr im Bergleich mit den Karolingern gefunden werben; die Capetinger aber: für ein ursprünglich walfches Gesthlecht zu schäben ist noch weniger Grund 6), als

4) Sismondi 3, 435 aus Frodoard. hist. Remens. 4, 170. Daraus geht streng genommen nur hervor, bas zwei Personen des Deutschen machtig waren, ber König und ber dollmetschende Bifchof.

<sup>5)</sup> lleberreste des Deutschen im Französischen, abgerechnet was in Gestaltung der Formen (Gulseverda ic. s. 28d. 1, 224) daher stammt, sind ringelne Wirtt: herant, laisser, suberge, bourg, butin, buisson, boulevard, écreville ets women Wirter späterer Sindurgerung als birambrot, slamberge, saltrank, édredon, escarmouche, espiegle, havresac, lansquenet, mannequin, reitre, rosse, micmac, marsouin, vidrocome, chenapan, brandwin etc. Icist zu unterscheten sind.

<sup>6)</sup> Schon Aimoin (g. 1005) spricht von Roberts sachsischer Abkunft (b. Bouquet IX, 136), was Alberich vet namentlicher Ansahrung Rosberts des Starken wiederholt. Die sachsische Abkunft bleibt zweisels haft; für die: Ansicht, es sen deutsch im Allgemeinen zu versichen, spricht, daß Aimoin zu der Zeit schried; wo das sachsische Saus den deutschen Thron hatte und daher vielleicht seine Bezeithnung statt deutsch nahm. Sagt ja ein Troubadour, Peire: Cardinal (Raynouard choix de

#### 440 7. Frankreich und die Rosmands in England.

den ersten Adnigen dieses Hauses: großen Einfluß auf das Emsportommen des Walschen beizumessen. So tauchte dem im elften Jahrhunderte von den Franken und nachher den Normansnen bedingt, bereichert und gestärft das Walsche als Franzisssisches auf durch heimische Araft, die bei dem Ans und Einsdrange des Fremden sich zwar gebeugt, aber dieses, das von seinem germanischen und standinavischen Mutterboden losgerisssen war, nach und nach sich angeeignet oder wieder zurückelben war, dass und nach sich angeeignet oder wieder zurückelben Boden des Vollsthums, nicht von irgend einem Anstose, den das neue Königthum gogeben hätte; wohl aber ist auf die mächtige Aufregung, die von den Normands kam, so bald diese wälsche Tänche mit ihren Nachbarn gemein hatten, großed Gewicht zu legen.

So entschieden nun das Germanische und Standinavsche bem Walschen Ruum gab, so war doch die Bevölkerung Frankreichs keineswegs zu volksthümlicher oder politischer Einheit verbunden, vielmehr die Bietheit in beiden Beziehungen noch aus geraume Zeit vorherrschend und selbst nicht durchgangigt Gleichartigkeit der Eigenschaften oder Gemeinsamkeit der Richtungen herrschend. Zuvördert war volksthümlich der Siden Frankreichs von dem Norden nach Mund = und Sinnesart gesichieden, im Norden aber die Normands, wenn gleich noch französische ihr der den von anderem Schrot und Korn als die Westernen; die Bretonen endlich bei fortdauerndem Gebrauche der keltischen Sprache und der Macht altkeltischer Erinnerungen him

poesies des Troubs. V, 304) sogar Friessich statt Deutsch: Mas im non ai longus freza eto. Ludwigs des Deutschen Beiname "der Baier" verräth einen ähnlichen Geist der Bezeichnung. Bon Alemannien endich wurde eine Sesamtbezeichnung der Deutschen nicht erst im hohen staussichen Beitalter hergenommen: Karl der Dick heißt bei Asser (vita Alfredi bei Bouquet 8, 99) Almannorum rex.

fort Trager des taufendiahrigen Gegenfages zwischen Urfelten und romanifch und germanisch bedingten Galliern. dauette die Berfallenheit Pranfreichs in gebgern und fleinern Berrschaften fort und das capetingische Konigthum ermangelte über ein Sahrhundert hindurch gant und gar der einenden und bindenden Kraft. Die füdlichen Landschaften, Aquitanien mit Poitou, Auvergne und Gascogne, Louloufe, nicht ju rechnen was jum Konigreiche Burgund (Arelat) gehörte, waren fo gus als] unabhangig; vom 3. 955 an ist mehr als zwei Jahrhunderte hindurch Einwirkung des franzosischen Königthums auf fle nicht nachzuweisen 7); als Sugo Capet den Grafen Abalbert von Perigueur fragte; wer ihn zum Grafen gemacht habe, erwiderte dieser: Und wer Dich jum Konige? und nermogte feiner Mede den Nachdruck der That zu geben 8). ::Daß bie Berroge der Normandie nicht feindselig gegen die erften. Ca= . vetinger gefinnt waren, vielmehr diefelben unterftusten, ift als Sauptgrund des Fortbestehens der capetingischen Herrschaft an= gufeben "); wiederum aber mar das Werhaltnif der Besjoge von der Normandie zu den Königen von Frankreich keineswegs bas der Unterthanen jum Oberherrn, sondern ungeachtet der Lebnsbuldigung das der Bundesgenoffenschaft; fo wie die Gefinnung fich abwandelte, hatten die Konige in eben Diefen Bergogen die gefährlichsten Feinde gur Geite. Die Berjoge der Bretagne maren ganglich außer dem Bereiche der tonigli= den Dacht und haufiger mit den herzogen der Normandie als den Konigen in Berührung. Wenig oder gar nicht abhängig von den lettern waten aber auch die Grafen von Flandern, die feit dem 3. 1007 auch an ben Raifer Suldigung leifteten und

<sup>7)</sup> Bom 3. 955 ist eine Urfunde Konige Cothar (in hist, de Languedoc T. II, preuv. 96).

<sup>8)</sup> Sismondi 4, 48. - 9) Derf. 4, 191.

die Grafen von Bermandois; selbst Grafen von Anjou ic. neborchten nur nach Billfubr. Um fo bedeutender die Gung bes himmels gegen das capetingifche Konigshaus, daß bis gegen die Mitte des vierzehnten Sahrhunderts ununterbroden Ronigsschne jur Rackfolge auf dem erledigten Ihron vorhanben waren. Das Königthum befand fich in der Mitte tropis ger Machthaber; welche Hobeiterechte in ihren Landschaften gleich den Königen übten und kaum einmal als ein Rath, parloment, fich um diefe vetfammelten. Allgemeine Staategefete und tonigliche Berordnungen aus diefer Beit, ja bis jum beis zehnten Sahrhunderte, find demnach nicht vorhanden. die Macht noch das Begehren war darauf gerichtet. Also viele gegliedert und nur mit einer wenig, echobenen und schlecht bas tenden Konigstrone, mehr jur Bierde, denn als ein Gemeinfemes, bezeichnet liegt uns auch das capetingische Frankreich nicht als. Einheit vor : es ift von den hauptbestandtheilen deffelben insbefondere zu reden: doch mag die Sonderung nicht weiter als durch die drei Saupttheile, das nordliche, das füdliche und das bretonische Frankreich geltend gemacht werden.

# Mordfrantreich.

Haupttheile des nordlichen Frankreichs waren die Besisthumer der Capetinger, Krancien mit der Grafschaft von Panis, bei aller Nichtigkeit ihrer Inhaber doch für das eigentliche hat des neuen Frankreichs zu achten, darin die bedeutenden Lehnsgrafschaften Anjon 2c. 10), daneben Bourgogne, Bermandois, wovon Champagne bei einer Erbtheilung gesondert wurde, und Frankern. Das Bolf der Franzo fen hildete sich zunächk in diesen Landschaften, die zusammen man das königliche Frankreich im Gegensas der übrigen fast selbständigen Herzogthumer

und Graffchaffen nennen mogte, wenn nicht auch in jenen Unfeben und Maltung der Konige durch die Barone ganglich gelahmt gemesen mare. Die oben angedeutete-Richtigkeit und Thatenlofigfeit der ersten Cavetinger Sugo 987 - 997, Ros bert - 1031, Seinrich I. - 1060 und Philipp I. - 1108, Die zusammen: ein und ein Biertel. Sabrhundert auf dem Throne fußen, bat nur barin einige innere Abwechselung, bag bei Sugo Capet die Neigung zu Tucken und Berrath mehre Male fich außert, Mobert II) und Beinrich burch Bigotismus und Unmannlichfeit, Philipp durch gemeine Sittenlofigfeit bemerkbar find; allesamt aber ermangeln fie des regen, reizbaven und maffentrobigen Sinnes, der die Frangofen bes elften Jahrhunderts von den woftfrantischen Balfichen ber vorhergegangenen Beit zu unterfcheiden und eine fattgefundene Umwandlung des Bolfsthums darzuthun begann. hier alfo find jene Capetinger nichts mes niger als Bertreter der erften Jugend des frangofischen Bolfes; erft fpaterbin, mit Ludwig VI. dem Diden, geht der Ginn der Nation in dem Königshause auf. Weniger aber noch als von der Könige volksthumlichem Sinn und Sandeln läßt fich von der Maffe des Boltes felbst berichten; diese ist fast gar nicht zu erkennen; zwischen ihr und der Forschung fteben der Lebnsadel und der Rlerus; von diefen ift junachft und jumeift au reden ; doch wird nachher der Berfuch einer Beichnung deffert, mas dem übrigen Bolfe mit ihnen gemein war, gemacht merben.

Der Lehnsadel hatte im Lause des neunten und zehneten Jahrhunderts nicht allein des Königthums Ansehn und Macht verringert und das Volk um Besithum und Freiheit gebracht, auch der Klerus war von dem Adel tief herabgedrückt

<sup>11)</sup> Bon feinem Gifer ju Mufit, feinen Compositionen und Gefang- übungen f. Siemondi 4, 104,

### 444 7. Frantreich und Die Normands in England.

worden. Die reichen Kirchenpfründen, selbst Erzbisthumer und Bisthumer, waren nicht außer Gefährde geblieben, manche in Lalenhand, der sogenannten Lalenabte gab es nirgends mehr als in Frankreich; Simonie war der gewöhnliche Weg, su geistlichen Lemtern zu gelangen, formliche Versteigerungen seicher Pfründen nicht felten; die Stellung ved Wels zu dem Alerus und sein Werfahren gegen denselben war im Vanzen dem ahnlich, was die Grafen von Tusculum ze, in der ersten Haste des zehnten Jahrhunderts in Rom übten. In der Aufkandes geben den Thron ward nicht-schäfter, als in des Ausstandes gegen den Thron ward nicht-schärfer, als in des Zeit der letten Karolinger, es wurde gegen den König so gut wie gegen einen nicht gekrönten Machthaber gesehdet. Gegen das Bolf ward

nicht gekeinten Machthaber gesehder. Gegen das Boit wurd die zwinghereliche SinneBart und Handlungsweise fortgeseht und selbst gekeigert.<sup>22</sup>); im Anfange des elsten Jahrhunderts sührt der Graf Rudolf von Guisnes den Brauch ein; daß die Landtaffen nur mit Knitteln sich zu dewaffnen hatten und überbis eine schwere Steuer zahlen mußten; sie hießen seiten Colvankerle und dieset Zustand Golvankerlia.<sup>23</sup>). Dies geschah zu
12) Bei. Benumanoir coustumes de Beauvoisis p. 257 ist eine

naive Darlegung der Gründe, aus denen Königthum, Abel und Knechtsthum entstanden fen; daraus gehört hieher besonders die Sesselle: et kantre sont venu (is Knechtschift) pour che que il neut en pooi d'aus desendre des Seigneurs qui a tort et par forche les ont atrais à servitude. In dieser Zeit bildete sich naturlich auch das Herrentelt uns que leur Sind puet penre quantques que il ont à mort et à vie et les cors tenir en prison toutes les sois que il leur plest

Dieu (Beatin. a. D.).

13) Redulphis — in terra son servicutem inducis quae colvokerlia vocabatur, per quam populares adstrixit ut arma nullus nis clavas deferret, et inde colvokerli dicti sunt, quasi rustici cum clava; nam eorum vulgare colvo, claval et kerl rusticum sonat.

ber Beit, wo die Ehre des ritterlichen Waffenthums fprode wurde, und die Kluft miften Schwert und Stod murde nun wie die von Ehre und Schimpf. In derfelben Beit aber tomen auch in Frankreich Schimpffkrafen fur den Adel 4. B. das Sata teltragen auf 14). Dit dem unablaffigen Streben des Mdels, feine Guter und Macht durch Gewinn vom Königthum, Klerus und Bolle ju mehren, und dem Fluten des Brauches (denn Gefete waren wie hinweggeschwunden) mischen den Gelusten der Ges walt, fonnte Recht und Sinn für Recht nicht bestehen; das-Sinnen auf Gemalt und Wehr aber hatte jur Folge Erbauung ungabliger Burgen, Uebung in Baffen und Wohlgefallen am So seben wir denn auf die Unfraft, welche Frantreich in der Beit der normannischen Raubfahrten darniederhielt, Robbeit und Unbandigkeit, ein wildes Getummel von Raufes reien, im zehnten und elften Jahrhunderte folgen, eine fo uns gezähmte Fehdelust, daß zwar im J. 994, als eine furchtbare Best wuthete und zugleich wohl ber Gedanke an den Ablauf des Jahrtaufends mit der Furcht por dem Ende aller zeitlichen Dinge, eine Art Gelobnif, Friede ju balten, fattfand 15), aber nicht lange gehalten murde, und baf die fpater g. 1035 verfundete treuga Dei in Mordstanfreich gar nicht angenommen wurde 16). Muerdings aber fehrte damit wieder mas einst die Gallier aus-

Item servitutem aliam induxit, ut quilibet vir, mulier, puer aut infans ei denarium unum solveret in anno, in nuptiis quatuor et in morte quataor. Martene thesaur. anecd. nov. III, 564.

<sup>14)</sup> Fuito Netra Graf v. Anjou mang seinen Sohn Gottsrieb, der sich zegen ihn empört hatte, ut per aliquot milliaria sellam storso evenens pronum se cum sarcina ante pedes patris exponeret. Will: Malmesb. 3, S. 97. (b. Savile).

<sup>15)</sup> Sismondi 4, 77. Wgl. 87. bamals wurden ben Kirthen viele Schenkungen gemacht, als deren Grund in den Utkunden angegeben wird: Mundi termino adpropinguants ruinisque crebrescentibus.

<sup>16)</sup> S. oben G. 63. .

#### 446 7. Frankreich und die Normands in England.

gezeichnet hatte, Ruhnbeit und Fertigfeit in Baffen ; nach taus fendjabriger Niebergebrücktheit des hauptmerkmals altfeltifden Bolfsthums tritt im frangbiischen Lehnsabel die ihm entspredende Fehdeluft hervor 17); bas. Bolf hat im Mbel merft neue Stablung empfangen. Der Einfluff der Normands biebei ift außer Zweifel;" die einst als Raubfahrer das westsvantische Bolf in Angst und Ohnmacht erhalten batten, eben diefe wirften nach ihrer Sinburgerung auf bas Erwachen ber frangofischen Bolfsfraft. Dies gilt hauptfachlich vom Ritterthum, bef fen Anfange in das elfte Jahrhundert fallen, und bas als gereift zuerst bei bem ersten Kreuzzuge und vorzugsweise bei den Frangosen besvortritt. Nicht nur daß hier Gottstied von Pruille (+ 1068) zwerst die nachher übliche Turnivordnung soll eingerichtet haben 18) - dinliche Baffenübungen waren ja fchon in der Karolinger Beit üblich gewesen unt bat unter fcheidende Merkmal mogte außer Manderungen in der Form fenn, baf die Bedingungen der Theilnahme strenger als juver auf Ritterburtigkeit lauteten - auch bie nachfte Tugent bes Ritters nach ber Bravheit in Waffen, die Courtoifle, hatte im elften Jahrhunderte ihre Borfdyde; bei dem erften Rreup juge empfahl Gottfried von Bonillon frangolische ritterliche Beife.

Der Klerus lag, wie bemerkt, im neunten und zehntm Jahrhunderte darnieder unter der Gewaltthätigkeit und Ausgelaffenheit der Barone; die Ruchlosigkeit der heidnischen Nowmannen hatte dieser den Weg gebahnt; Achtung vor dem Klerus konnte nicht aus dem Schauspiel der Bedrängniß und des

<sup>17)</sup> Als einer der ruftigsten französischen Kampfer der ersten Sälfte des eisten Sahrhunderts ist Geoffroy Martel Graf von Anjou († 1060) zu nennen. S. Sismondi 4, 335 f.

<sup>18)</sup> Du Fresne in dissert. VI. au Ioinville.

Jammers, bas er fo oft darbot, auffteigen : Mitleid. iberhaupt nicht oben an in der Gesinnung jener Zeit, kann nur fels ten Chrfurcht erzeugen; Bewunderung trefflicher Gefinnung des Klerus im Ungluce batte dazu führen follen, aber der Klerus hatte nicht die Tugend, die jar Bewunderung hatte wecken fonnen. Dennoch ftartte die Sierarchie juvorberft fich aus Frantreich; minder von den reichen Stiftern alten Ruhms, G. Des npe, Tours, Chartres und Gens ic., ale von der Abtei Clugny aus 19); Franfreich wurde unter ber Stahlruftung des Lehns. abels, in der es feit Mitte des gehnten Idhrhunderts erfcheint, porbereitet zur Reihenführerin des fiechlichen Fanatismus. Das mit erwachte auch ber Gifer ju Auffuchung und Berbrennung Der Reger 20) und ju Bebruckungen und Diehandlungen bet Juden; es verbreitete fich die Runde, daß Chalif Sakem von Aegypten die christichen Wallbruder im heiligen Lande bedrücke und bas beilige Grab verlett habe, daraus flieg bas Gerucht auf, daran fenen die Authetungen der Juden schuld und fo begann eine blutige Verfolgung berfelben 21), die auch über das füdliche Frankreich fich verbreitete. Bei bem Erwachen des geistigen Getriebes zur Sandhabung der Vertehrtheit erwachte Lefte und Lerneifer in einer Menge von Stiftsichulen, als ju Chartres, wo der wackere Fulbert († 1029), ju Rheims, Lours, Laon, Gens, Orleans, Gemblours, besonders in ber Normandie ju Rouen, Bec, Jumieges zc. bligte aber ju-

<sup>19)</sup> S. oben S. 39.

<sup>20)</sup> Bu Orleans wurden im S. 1022 zwei haretische Priester Stes phan und Lisois mit ihren Anhangern nach Urtheil einer Synode versbrannt. Glab. Rodulph. 3, Ep. 8. (b. Du Chesne 4, 32).

<sup>21)</sup> Glab. Rod. 3, 7. — universi odio habiti, expulsi de civitatibus, alii gladiis trucidati, alii fluminibus necati etc. Tunc quoque decretum est ab episcopis atque interdictum, ut nullus Christianorum illis se in quocunque sociaret negotio etc.

#### 448 7. Frankreich und die Normands in England.

gleich ein reines geiftiges Feuer in einigen ehrmurdigen Mannern ber Kirche auf. Richt die Fulle der historischen Aber 22), nicht Die Bflege heimischer Literatur und der Kunfte hat der frands fifche Klerus mit dem deutschen derfelben gemein, der lebtere fteht im Allgemeinen boch über dem frangofifchen : aber Gerbert aus Auvergne, gebildet im maurischen Spanien, nach feinen fpatern Berhaltniffen und Leiftungen ju den Nordfrangefen zu rechnen, Erzbischof zu Rheims und zulest Papft, ift für bas lette Viertel bes gehnten Jahrhunderts ein preismundign und von teinem feiner Zeitgenoffen übertroffener Pfleger echter Biffenschaft 23); minder ausgeruftet mit Wiffen denn er, do gegen ehrenwerth durch fühnes Anstreben gegen dogmatischen Swang in ber Kirche mar in der Mitte des elften Berengar pon Lours, deffen Lehre vom Abendmahl verkebert wurde, Das Auffommen mancherlei anderer Sarefen betundet als gleichzeitig geboren mit dem Aufschwunge zum Fangtismus das Erwachen geistiger Thatigkeit aus der Robbeit und Stumpfteit ber vorhergegangenen Beit; das eine geht immerdar Band is Sand mit dem andern. Eine eigene Difchung zeigt fich in Gerbert: fein reiches Biffen, feine Aufgeflartheit und modne Gefinnung bob ihn boch über die Wirbel der eben anftromenden fanatischen Fluth, und die Maffe selbst schätte ihn als so fem

22) Frodoard († 966) und Robulph Glaber (1048), die bedeutenteften Vertreter der französischen Geschichtschreibung iener Zeit, sind an sich nicht ohne Werth, aber die gesamten historischen Denkmäler werglichen mit dem Reichthum Deutschlands an dergleichen in jenen Jahr hunderten armselig.

23) Gerberts Briefe (b. Bouquet T. X.) athmen ben Geist ber Wissenschaftlichkeit und Weltstugheit. Won seinen himmelsbeobachtungen berichtet Dithmar (196): in Magadaburg orologium feoit, illed reots constituens considerata per fistulam quadam stella nautarm ducs. Von einer Wasseruhr zu Rheims s. Will. Malmesb. 2, 10.

ftehend von sich, daß er als ein Bundner des Teufels angefehen wurde 24): derfelbe aber war der erste unter den Papsten,
welcher die Christen aufrief 25), das Kreuz zum Kampfe gegen
die Muselmanner zu nehmen, in feinem Sinne gewiß weder blinder Eifer gegen die Ungläubigen noch hierarchische Berechnung.

Im frangofischen Bolte flieg eine Gefinnung auf, welche ben Bestrebungen des Klerus nach Unsehen und Macht und felbst der Schule des Papismus ju Clugny vollkommen Mit Anfange des elften Jahrhunderts, gleich als entforach. ob nach Borübergeben der Furcht vor dem Untergange der Welt die Bergen sich rasch mit firchlicher Devotion gefüllt batten, zeigt fich in manchen Erscheinungen, daß der bewegende Geift in die Kirche getreten war; die Pilgrimschaften nach Italiens beiligen Statten und nach dem beiligen Lande begannen baufis ger ju werden, Graf Fulto Nerra von Anjou, ergraut in ben Waffen, wallfahrtete im 3. 1036 nach Jerusalem 26): Nors mands maren nicht minder baufig auf Ballfahrten, als Fransofen 27) und auch hierin ist bei ihnen eher der bewegende Anstoß, als die Machahmung ju suchen. Frangofen waren unter ben Erften und Gifrigsten, unter dem Banner des Rreuges mit den Baffen in der Sand gegen die Ungläubigen auszuziehen und Franfreich murbe ber Boden, auf dem nach Beginn bes großen Rampfes zwischen Papstthum und Kaiserthum bas erstere nach

<sup>24)</sup> Will. Malm. a. D. Baron. annal a. 999. T. X, 926.

<sup>25)</sup> Wilfen Gefch. b. Kreugg. 1, 26.

<sup>26) —</sup> ibi a duobus servis sacramento adactis, ut quod juberet facerent, per publicum ad sepulchrum Domini nudus inspectantibus Turcis tractus est. Alter vectem ligneum collo ejus intorserat, alter flagellis terga exspoliati urgebat: inter haec ille clamabat: Accipe Domine miserum Fulconem, perjurum tuum, fugitivum tuum, confessam dignare animam meam etc. Will. Malmesb. 97.

<sup>27)</sup> Bilfen 1, 36.

II. Theil.

#### 150 7. Frankreich und die Normands in England.

Bedrananik und Bertaften frifche Rraft ju finden pflegte. Dir Diefes, also das vom Rierus ausgebende geistige Geprage lagt fich als Gemeingut der Nation erfennen und fchagen; daß abet auch bas Meifte von dem, was dem Adel vorzugsweife eigen war, oder doch nur bei ihm ins Licht trat, unbandiges und bochfahrendes Wefen 28) und Feinheit des gefelligen Berfehrs, Tapferfeit mit Großsprecherei 29), Pruntsucht und hoffartigfeit, Wohlgefallen an geselliger Unterhaltung, überaus gludtiche Benutung ihrer unmelodischen und nur burch rhetorische Worte betonung belebten Sprache zu munterem Spiel des Bibes und Naivetat'des Ausdruckes, mas in dem Bortrage ber Fabliauf fpaterbin fo charafteristisch mar, Rigel und Aussprudeln ber Privolitat, Vorherrschen des Geistes (esprit) über das Ge muth ic., was mit ben Rreuggugen bestimmt als Eigenschaft bes frangofifchen Ritterthums ins Licht tritt, Gemeingut be Gesamtvoltes war, ift schwerlich zu bezweifeln. 2Bo bergle: chen nicht als eines Standes Sondergut fich in der Beit finste licher Cultur ausbildet, und davon laffen fich faum Beifpiele auffinden, ift es aus der Burgel des Bolfsthums erwachsen;

<sup>28)</sup> Rabulf v. Caen (Cadomensis † 1115? b. Muratori scr. m. Ital. V.) scicinet in ben gest. Tancredi Cv. 6, bie Fransofen: Sablimis est oculus, spiritus ferox, promtae ad arma dexterae, ceterum; ad spargendum prodigae, ad congregandum, ignavae. M. Guibert (b. Bongars gesta Dei per Francos 483): Franci namque juxta naturam nominis magnae quidem sunt titulo vivasitatis insigns, sed nisi rigido fraenentur imperio, inter aliarum gentium turms sunt justius aequo feroces. Millen 1, 89.

<sup>29)</sup> Bu bem Beispiele von Ruhmredigkeit, das von S. 74 angeführt ist, und den Karolinger Karl den Kahlen trifft, ist das zweit aus dem Munde Serzogs Sugo des Großen. (oben Abschn. 5. R. 5.) als bedeutsamer für das was unter der neuen Dynastie sich entwicklasollte; zu gesellen. Die Prunksucht mag sich ergeben aus dem naser rümpfenden Tone der Franzosen über die geringe Sorge, die die Fres venzalen auf ihr Aeußeres verwandten. S. N. 43 und 44.

bas Altgallische verjängt sich in mancher dieser Erscheinungen : dies hatte auch dem niedern Bolfe innegewohnt und die fchroffste Sonderung der Stande fonnte diefe volfothumliche Gleichartigfeit zwischen dem Burgheren und dem Dienstmann in der Bauerbutte nicht auswischen. 218 eins diefer Gemeinguter nun, bas allerdings aber bei den bervorragenden Standen am reichlichften und gebildetften ju finden mar, ift ju ichagen Sprache, Poefie und Literatur. Die Anfange der malfchen Sprache in Franfreich find aus dem oben mitgetheilten Gide bei Strafburg bekannt; ihre Formen, die Abgebrochenheit nach der Ionfolbe ic. find aus den Sprachwirren ber Bolfermanderung und dem verderbenden. Einfluß germanischer Unstedlungen nicht ohne Butreten ordnender Bernunft hervorgegangen; Stetigkeit der Analogie fann auch in jener chaotifchen Zeit nicht gemangele haben; die Grundzuge einer Berfchiedenheit der nordlichen Mundart, der langue d'oyl und nennil, von der fublichen, ber langue d'oc und no, wie feit dem zwolften Sahrhundertedas eigentlich Franzosische (von oyl, oui) und das Provenzas lische (von oc ja) bezeichnet wurden, mogen schon in jener Zeit porbanden gemefen fenn, fo gut als die Grundverschiedenheit des. Sach = und Plattbeutschen aus dem Wiegenalter des deutschen. Bolfes berzuleiten ift: auch wird mit Recht behauptet, daß die Formen jenes Gides dem Nordfrangofifchen angehoren 30); als historifche Erfcheinung aber laft die Doppelheit des Sprachge= biets fich erft feit Ende des elften Jahrhunderts auffaffen und erft im awolften, wo die alteften Sprachdenfmaler des Franzosischen beginnen, vollständig erkennen. Bie viel fruber nun als diefe Dentmale das Frangofische Bestimmtheit und Festig= feit der Formen erlangt habe und geschicktes Ruftzeug zu mund-

<sup>30)</sup> Frbr. Diez die Poefie ber Troubadours (ein vorzügliches Buch) S. 323. .

#### 152 7. Feanfreich und die Normands in England.

lichem und schriftlichem Ausbrucke über mehr als das Gemeine und Alltägliche geworden fen, ift nur dabin zu beantworten, daß es feit bem Ausgange bes farolingischen Ronigshaufes zu feinen vollen Shren tam, fo weit es nicht fernerhin durch das Latein beschränft wurde. Bei öffentlichen Verhandlungen der Beiftlichkeit war nicht das Latein ausschließlich in Gebrauch; auf einem Concil des 3. 995 ward Frangofifch verhandelt 31). Doch war es freilich von ba weit bin bis zu der fcbriftlichen Abfaffung von Verhandlungen, Befchluffen und Gefeten in frangblifder Gprache. In der Mitte des elften Jahrhunderts mar übrigens das Frangofifche, als deffen Bildungeftatten aufn ben Sofen ju Paris und Rouen, wovon der lettere bedeutenter und einflufreicher als der erstere ju halten ift 32), auch der burgundifche ju Dijon, der flandrifche ju Lide und der Gof der Grafen von Champagne ju Tropes anzuführen find, als Umgang 3: fprache des Abels fo ausgezeichnet', daß Eduard bei Befenner bei feinem Aufenthalte in der Normandie es liebgewann und nach feiner Beimtehr nach England daffelbe als Boffprache einjufahren bemuht mar 33). Um Sofe zu Rouen mag vorzuge= weise gut Frangosisch geredet worden senn. Dazu wirfte dort Die den Normands eigenthumliche Beredsamfeit und die bei erfter Erlernung des Frangofischen nothwendig stattgefundene Thatigfeit des Berftandes, Regeln zu bestimmen. Das Bolf hatte ficherlich ichon in ber Zeit ber Karolinger feinen Bankelgesang in der Landessprache; die joculatores, jonglears, frühet genannt als die troubadours 34), aber im Guden Franfreichs

<sup>31)</sup> Hist. liter. de la France 7, 43.... 32) S. heeren hist. Schr. 2, 349 ff.

<sup>33)</sup> Ingulf. Croyland. 895. Auch Mathilbe, die Großgräfin von Toscana, liebte das Französische. Donnizo bei Murat. ser. rr. Ital. 5, 365.

<sup>34)</sup> Du Fresne Ioculator, jocularis. Muratori ant. Ital. 2, 832 f.

wie im Norden zu finden, waren deffen Trager. Die Erstlinge der friegerischen Pocfie, von denen wir Runde haben, ohne fie felbft zu befigen, fcheinen in das neunte und gebnte Sahrhuns bert ju geboren; von Ludwigs Siege bei Bimeu (881) fang das Bolf vielleicht eben fo gut in romanischer Sprache, als der Hofiongleur, dem wir das befannte Beldenlied verdanken, in deutscher; der Rolandsgesang, cantilena Rolandi, wurde angestimmt, mann es jum Treffen ging 35); derselbe oder ein abnlicher mar es, welchen die Jongleurs einer Schaar von Kriegsmannen der Bourgogne beim Angriffe auf Chatillon an ber Loire gegen Ende des elften Jahrhunderts fangen; fein Inhalt war zumeist Rubm der Waffenthaten der Borfahren. Der Kirche war die Nationalsprache nicht ganz fremd; schon auf den Concilien zu Rheims und Tours im 3. 813 mar verordnet worden, lateinische Somilien ins Deutsche und Romanische ju überseten, in Belgien murden biblifche Schriften übersett; bei gewiffen Processionen wurden vom Volke nugaces cantilenae mabrend der Pausen der eigentlich gottesdienst= lichen handlungen gefungen; Johann Bischof von Orfeans (1060-1108) wird als Berfaffer von Bolfeliedern ge= nannt 36).

Son Dichtern in der Rustica Romana lingma ist Mitte 3h. 9 die Rede. Diez 6. 19. Die hist. liter. le la France (B. 7, XLVI) hat nicht Unrecht, Folgendes zu behaupten: Nos anciens Bardes ont toujours eu des successeurs, qui en marchant sur leurs traces ont été les poetes et les versificateurs de la nation. . . Les longleurs, si fameux en France an dixième et onzième siècle étaient à proprement parler d'arrière-descendants des Bardes Gaulois et ne se multiplièrent si fort en ces temps-là, que parceque la poësie Romance, à laquelle ils s'appliquoient, eut plus d'attrait pour plaire par sa nouveauté et fit plus d'éclat.

<sup>35)</sup> Order. Vital. 6, 596. Chroniq. de Normand. 6. Bouquet XIII, 235.

<sup>36)</sup> S. überhaupt Hist, lit. de la Fr. 7, XLI. LXXXIII.

#### 454 7. Franfreich und die Normands in England.

Alfo ift unverkennbar, daß im Laufe bes elften Sabrbunberts nach ber Thronbesteigung Sugo Capets und mabrend einer unruhmlichen Thatenlofigfeit ber erften Ronige feines Gefchlechts, des ganglichen Mangels an Einfluß derfelben auf Entwidelung und Gestaltung des Bolfes und der diesem entsprechenden vollis gen Unbefummertheit des lettern um den koniglichen Borftand, aufwuchs und reifte, was im hierarchischen Beitalter mit ichat fen Bugen des Frangofen Eigenthumlichfeit barftellt: mas in dem gefamten driftlichen Westeuropa vorherrichte, Befangen heit von Lehnswesen und Kirchenthum, findet auch hier sich als die Grundlage, auf der die national gezeichneten Erscheinum gen fich bewegen; Aufftreben bes niedern Bolfes, ju flaatk burgerlichem Rechte ju gelangen, giebt in einzelnen Begebenbie ten fich zu erfennen und mindeftens ift mabrzunehmen, bag be herrendrud feineswegs die frangofifche Regfamfeit in volliom mene Stumpfheit umgewandelt hatte 37).

#### Sudfranfreich.

"Hatten wir genauere Kunde von dem Berhaltnisse der eigentlich keltischen und der iberischen Bewohner Alt-Gallind zu einander, so wurde vielleicht schon daraus sich manches ur sprüngliche Bedingniß der nachher im Mittelalter vollsomma ausgebildeten Berschiedenheit der Bewohner des Südens wo denen des Nordens ergeben; was nachher darauf zu wirkn vermogte, liegt am Tage; zunächst ist Massiliens Einfluß auf den Süden auch im Mittelalter unbestreitbar für höchst wichtig und immersort eigenthümlich zu schäen; die römische Kunden des Berschiedenheiten, die in Folge griecht

<sup>37)</sup> S. Sismondi's Charafteristif bes elften Jahrhunderts, die fi durch Richtigkeit der Zeichnung und ansprechende Belebtheit ohne Ueber ladung mit rhetorischem Aufpus empsiehlt.

fder Gultur zwiften Daffiliens Gin = und Umwohnern und bennordlichern Galliern eingetreten maren, ausgeglichen; nachber wurden durch die Ginmanderungen der Burgunder, Westgothen und Basten, Franten und Rormannen verschiedenartige Be-- frandtheile zu den beiderlei Bolferschaften gemischt und zugleich waren die Richtungen und Berbindungen des Berfehrs auch ortlich einander entgegengesest: ju ber Beit, wo das Frangofische als reifend fich anfundigte, waren die Landschaften des füdlichen Frankreichs durch Die politische Stellung ihrer Sauptlinge und durch Sinnekart und Sprache ihrer Bewohner gleich fehr von benen des nordlichen Franfreichs gesondert. Eine Naturmark zwischen dem Rorden und Guben ift nicht worhanden; der Lauf der Loire bezeichnet fie nur ohngefahr. Die politische Sonde= rung war theils thatfachlich durch Ohnmacht des frangofischen Ronigthums theils durch Bertrage eingetreten. Die Provence, von deren Namen die Bezeichnung der Bewohner des gefamten Suden hergenommen ist 38), und die Dauphine, Lyon und die Freigraffchaft Burgund maren als Bestandtheile bes Ronigreichs Arelat gang außer den Marken des Ronigestaats der letz ten Rarolinger und ersten Capetinger; die Grafen von Toulouse und die Herzoge von Aquitanien ftanden fast gang auffer Berbande mit jenen. Die Pyrenden waren feine Scheidemand für Staateverbindungen oder Bolfsthum; ju beiden Seiten derselben gab es Lehen, die jenseits des Gebirges verliehen wurben; Barcelona und Marfeille unterhielten lebhaften Berfehr miteinander; die Sprache ber Provenzalen und der Catalonier waren weniger von einander verschieden, als die langue d'oc von der langue d'oyl; die Gudfrangofen murden fpater mohl

<sup>38)</sup> Ranmund von Agiles, Thelinehmer am ersten Kreuzzuge (b. Bongars 144): Omnes de Burgundia et Alvernia et Vasconia et Gothia Provinciales appellabantur, ceteri vero Francigenae.

#### 456 7. Franfreich und die Normands in England.

unter dem Namen Catalaus den Nordfranzosen entgegenges sett 39). Selbst gegen die Araber Spaniens hatten die Pyresnaen so wenig eine volksthumliche Wehr gebildet, als sie deren Einfalle in Frankreich und nachher Eroberungen der Franken in Catalonien gehindert hatten. Der Einfluß des Verkehrs zwisschen Provenzalen und Arabern läßt sich nicht so vor Augen legen, wie der der Normands auf die Franzosen: aber sicherlich ist er als ein bedeutsames Gegenstück zu jenem zu achten; die Provenzalen sind für die Vermittler zwischen spanisch arabischen und christlicher westeuropäsischer Cultur zu schähen.

Che noch Urtheile von Zeitgenoffen über Bolfsthum ba Provenzalen sich ausgesprochen haben, in einer Zeit, wo die Geschichte fast ganklich von ihnen schweigt, bildete die romanis fche Mundart der fudlichen Landschaften fich jur Schriftsprache; cs haben sich zuvorderst aus dem Ende des neunten Sahrhum derts Auf= und Ueberschriften und Diplome erhalten, in deren einigen lateinische und romanische Formen zusammen ge mischt sind, in andern aber das Romanische schon in der kom erscheint, die nachher in der Poesse gebraucht wurde 40), and dem zehnten Jahrhunderte ist ein Gedicht über Boethius erhals ten 41); mit jugendlichem Schwunge des Liederthums aber ets hob die provenzalische Sprache sich seit der Mitte des elsten Jahrhunderts: die Dichter Gudfranfreichs, Trobadors will trobar, finden, nach der Unalogie der germanischen Rechtle fprache, wo die Schoffen das Urtheil fanden, genannt, find die Stammvater der modernen romanischen Poefie; unter ihm steht voran Wilhelm der Neunte, Graf von Poitiers und ha jog von Uquitanien, heiter im Leben, heiter im Gefange, ge-

<sup>39)</sup> Bom Troubabour Albert de Sisteron. Dies a. D. S. 9.

<sup>40)</sup> Raynouard choix 2, 40 f.

<sup>41)</sup> Derf. 2, 4 f. Unformlich folgt Reim auf Reim.

boren im Unfange bes bierarchischen Zeitalters (1071). Charafter der Erstlinge provenzalischer Poefie ift, wiewohl ritterlich, doch nicht fo geharnischt, wie bei den Frangofen; sie tritt nicht mit Schlachtgefangen, fondern mit Minnefang berein; in der frangofischen deutet schon sich an das epische Ele= ment, Erinnerung an Baffenthaten ber Bater, in ber provenjalifden das Schwelgen in Darftellung ber Gegenwart und Ergiefung bes Gefühls barüber. Die vollige Entfaltung der am Schluß diefes Zeitraums nur eben erft fich offnenden. Anospe der provenzalischen Poesse gehört dem hierarchischen Reitalter an. Rach der Sprache nun bestimmt lief die Grenze grofchen ber Bevolterung bes Rorbens und Gubens von Frankreich von bem Ausfluß ber Gevre nach dem genfer Gee ju; Poitou ward nicht eigentlich jum Sprachgebiete des Gubens gerechnet, geborte aber auch nicht dem nordlichen an; bier mischten fich die Sprachen 42).

Wie nun die Poesse der Troubadours zwar einen ritterlichen Unflug hatte, ohne doch vor Allem von Wassenthum wiederzustonen, so war Lehnswesen und Ritterthum auch im Leben der Provenzalen vorwaltend unter den dasselbe bedingenden Formen; jedoch war Freiheit und Recht des Boltes nicht so darniedergesunken, als im Norden; die alten Verhältnisse der rösmischen Zeit waren nicht ganz geschwunden, romisches Privatzecht und romisches Municipalwesen blieben so weit in Geltung, daß später die Länder der Sprache d'oc auch als die des gesschriebenen Rechts (pays du droit écrit) von den nordfranzössischen als pays du droit coûtumier unterschieden wurden. Dazu kam die im Süden nimmer eingeschlummerte Regsamseit

'

<sup>42)</sup> Diez S. 4. Die Grenzlinie ber heutigen Dialette ist sebr genau angegeben in: Mélanges sur les langues, dialectes et putois etc. Par. 1831, S. 23-25.

#### 458 7. Franfreich und die Normands in England,

jum Sandelsvertehr, Die Rubnbeit und Welterfahrenbeit der Schiffer, der Wolffand aus Betriebfamteit, das Gelbfigefühl barob, und die durchgangige großere Beweglichfeit in Auffaffung und Berarbeitung des Lebens. Go ftanden denn bie Provenzalen da eben fo ausgezeichnet durch ihre Schlauheit und außere Gefchmeidigkeit, ale die Frangofen durch ihre Ritterlichkeit, ein Sprichwort fagte Franci ad bella, provinciales ad vietualia 43), die Provenzalen trugen nur leichte Panger und Stiefel, fcoren fich das Rinn und fconten felbft nicht ritterliche Bierde, bas Saupthaar; Die Mitte des Scheitels trugen Re fabl 44). Bas von den ersten cavetingischen Konigen nicht gefagt werden fonnte, daß fie das reifende frangofifche Boltsthum anfundigten, das gilt dagegen von den Fürsten der Gudlandschaften; sie haben gang und gar das Geprage des sudlidem Bolfsthums und erscheinen als in diesem erwachsen und als Vertreter deffelben. Go mar ichon Constanze, Die Gemablin Ronigs Robert, an deren Gefolge Die Frangofen Mergerniß nahmen 45); wie nachher Berjog Wilhelm die heitere

43) Rabulf v. Cacn (M. 27) a. D.: His (ben Franjosen) quantum anati gallina, Provinciales moribus, animis, cultu, victu adversabantur, parce vivendo, sollicite perscrutando, laboriferi: sed ne verum taceam, minus bellicosi. Muliebre quiddam esse sjunt et tanquam vile rejiciunt corporis ornatum, equorum ornatui invigilant et mulorum. Sedulitas eorum tempore famis multo plus juvit, quam gentes plurimae bello promtiores: ii, ubi deerat panis, contenti radicibus durabant, siliquas non aspernantes, eorum dextrae longi gerulae ferri, cum quo inter viscera terrae annonam fascinabantur, inde est quod adhuc puerorum decantat naenia: Franci ad bella, Provinciales ad victualia.

44) Mit König Roberts Gemahlin Conftantia famen aus Aquitanien homines omni levitate vanissimi, moribus et veste distorti, armis et equorum phaleris incompositi, a medio capitis nudati, histrica num more barbis rasi, caligis et ocreis turpissimi, fidei et pacis foedere omnino vacui. Glab. Rodulph. 5. du Chesne IV. 38.

45) S. N. 44.

Seite des provenzalischen Lebens anfundigt, fo schon vor ibm, im Beginn bes hierarchifchen Zeitalters, Raymund von S. Gil= les, Graf von Toulouse, die provenzalische Schlauheit und Gewinnsucht, von welchen beiden im folgenden Zeitalter zu re-Daß bei den Provenzalen firchliche Befangen= den fenn mird. beit nicht so aufsteigen konnte, wie bei den Frangosen, ist in den oben angegebenen Lebensbedingungen derfetben begründet; wo heut ju Lage der Gis des Fanatismus, da glangte in der Beit junehmender geistiger Berfinfterung ein heller Schein vom Geifte ber Prufung 46). Gine febr bedeutenbe Mifchung fam auch infofern ins Leben der Provenzalen durch den Verkehr mit den Arabern und ben in Schlauheit den erstern nicht nachstehen= ben Stalienern. Rur in einer Richtung mogte ber Fanatismus auf, gegen die Juden, bier, icheint es, ift nicht das rein Rirchs liche allein, fondern jugleich die Sandelseifersucht ins Auge ju faffen; doch von den Prieftern fam der Grauel, daß feit Uns fange des elften Jahrhunderts jahrlich am Ofterfeste ju Loulouse vor der Thur der Hauptfirche einem Juden vor allem Bolte ein Badenstreich gegeben murde, um den Saf der Chriften gegen die Juden rege zu erhalten, wobei es im 3. 1018 gefchab, daß der Capellan des Bicomte von Rochechouard, auserwählt gur Ertheilung des Backenftreichs, einen Juden mit gerschmettertem hirnschadel todt hinftredte 47).

Bon einem febr merkwurdigen Bestandtheil der sudfranzofischen Bevolkerung, den Gascognern, tann erst spaterbin ausführlicher die Rede febn; im vorliegenden Beitraume wird

<sup>46)</sup> Erft im folgenden Beitalter ift hievon mehr ju fagen; ju ber Robheit des zehnten Jahrhunderts rechnen wir, daß ein Bicomte von Beziers 990 die Bisthumer von Beziers und Agde feinen beiden Tochstern zur Aussteuer vermachte. Prenves de l'hist. de Languedoc II, 145.

<sup>47)</sup> Sismondi 4, 158,

460 7. Frankreich und die Normands in England.

es genugen, daß von ihren Stammvatern, ben fpanifthen Basten aus, ein Blid auf fie geworfen werde 48).

#### Die Bretonen.

Bahrend ber Beit, daß Grolf die Seinelandschaften beimfuchte, und Aloin III. der Große guerft (877) nur in der Graffchaft Bannes, die mit den Graffchaften Rennes und Cornouaille den größten Theil der Bretagne'begriff, dann auch in Rennes und Rantes mit dem Titel eines Bergogs und Ronigs völlig unabhangig von den farolingischen Ronigen über die gefamte Bretagne berrichte, fam es einige Dale ju bartem Bufammenstoß auch der Bretonen mit den Normannen, welche in Die Bretagne einfielen, und die lettern fanden in jenen madere Der ehrende Beiname Alains fommt von den Giegen, die er über die Mormannen, insbesondere im J. 890, erfocht 50). Rach Alains Tode (907) wiederholten fich die Einfalle der Normannen und die Ruftigfeit der Bretonen, nicht mehr von der Ginficht eines großen Fuhrers geleitet, reichte nur fummerlich bin ju fortgefestem Biberftande. trat Rarl der Ginfaltige in dem Bertrage von Saint = Clair an der Epte mit der Rormandie auch die Bretagne, die er fo wenig als jene besaff, an Grolf ab 50) und bas Hobeitsverhaltnif ber westfrantischen Karolinger ju der Bretagne, das langft ichon in bloffen Unspruchen bestand, lofte nun fich ganglich auf. Aber feineswegs fügten die Bretonen fich einer Sagung, die ohne ihren Willen aufgestellt worden war und unter Rarls des Einfaltigen Nachfolgern Rudolf und Ludwig IV. (d'outre mer) fich wiederholte; die normannischen Berzoge machten allerdings nachdruckliche Bersuche, dem Worte Wahrheit in der

<sup>48)</sup> S. Abschnitt 8. - 49) S. oben S. 89.

<sup>50)</sup> Rhegin Chron. a. 890. — 51) S. oben S. 281.

That zu geben, aber auch nach scheinbar glucklichem Erfolge bestand eine Scheidewand fort, welche die Normands bei ala fer Ueberlegenheit an Babl und Kriegeruftung nie gang nieders gumerfen vermogten. Wenn gleich nun durch die Abtretung der Bretagne von Seiten der westfrantischen Ronige jene gang aus dem Bereiche der armseligen und ohnmachtigen Staats= waltung berfelben gerudt mar, und dies auch unter den erften Capetingern fo fortdauerte, blieben doch die Berührungen gwi= fchen der Bretagne und frangofifchen Berren der Radbarfchaft nicht aus und namentlich füchten die Grafen von Anjou, ge= Tocke burch bretonische Parteiung, oft Hader an jenen. nun', der meift feindselige Berfehr ber Gurften ber Bretagne mit den Bergogen der Normandie und den Grafen von Anjou und dagegen bas gute Einverffandniß mit den feltischen und nachber auch den angelfachfifchen Bewohnern bes füdlichen Brid tanniene 523 und fpaterbin mit den capetingifden Ronigen, bebingt der Bretonen Stellung in der Reihe der westeuropaischen Bolfer des normannifch = deutschen Beitalters.

Die Angriffe der Normands auf die Bretagne, nicht mehr als Fortsesung der Raubfahrten, sondern von dem Standspunkte der Hoheits = und Lehnsherrlichkeit aus begannen schon unter Herzog Robert (Hrolf); fünf Jahre nach einander wiesteholten sich seine Einfälle in die Bretagne 33); unter Wilhelm Langdegen wurden 931 in allgemeinem Aufstande der Bretosnen die in der Bretagne befindlichen Normands insgesamt umsgebracht 34); doch bald nachher leistete die Zertheiltheit der Bres

<sup>52)</sup> Bu Athelstan fiohen Bretonen unter Alain IV. und fanden bott Sulfe. Chron. b. Bouquet 9, 90.

<sup>53)</sup> Guill. Gemet. 2, 19: Britannos rebelles sibi subjugavit atque de ciberiis Britonum totum regnum sibi concessum pavit. Bel. Chron. b. Bouquet 9, 88.

<sup>54)</sup> Daru Gefch. b. Bret. b.-Ueb. 1, 90. Chron. b. Bouq. 9, 89.

#### 462 7. Franfreich und die Normands in England.

tagne in mehre Berrichaften den Fortichritten der Normands Borfchub und begann die Einmischung ber Grafen von Anjou in Die bretonischen Sandel und nur die Tuchtigkeit einzelner gurften ber Bretagne hielt den Kampf um Gelbständigfeit von Beit Mlain IV. Barbe-Torte (Smidelbart), su Zeit aufrecht. Entel Alains des Groffen, bewies mabrend feiner Regierung (937-952) ungemeine Zuchtigfeit. Seine drei Gohne ftarben burch Gift; innere Fehden zwifden Bewerbern um die Oberherrschaft und die Theilnahme Fulfo's (Rerra) von Anjou führten 992 einen Bund amifchen Gottfried, Bergog ber Bretagne, und dem Bergoge der Normandie herbei, die Anertennung normandischer Lehnshoheit wurde von jenem nicht verweis gert; als nun Alain V. 1028 die frubere Unabhangigfeit mit den Waffen ju behaupten suchte, ward er 1029 von Bergog Robert bem Leufel jur Suldigung gezwungen; beffen Gohn Conan II. hatte mehre Jahre daheim ju fampfen, ebe er jur herrschaft gelangte; kubn trat er darauf dem Serzoge Wilhelm dem Baftard entgegen, als diefer eben jur Eroberung Englands ruftete; er ftarb 1066 ploblich; das Gerucht fagte an Gift"), womit die Bretonen leider nur ju febr befannt gewefen ju fenn scheinen 56), in zweihundert Jahren ftarben nach Angabe ber vielleicht, ju leichtglaubigen und bem Geifte roben Argwohns frohnenden Chroniften neun bretonische Fursten als Opfer der Bergiftung 57). Bald darauf begannen die Rriege gwifthen den

55) Guill. Gemet. 7, 33: Der Kämmerling Conans, bestochen von Wischelm dem Bastard, bestreicht dessen lituum et habenas atque chirotecas intrinsecus veneno. Sener chirotecas suas incaute induit, tactisque habenis manum ad os levavit, cujus tactu veneno infectus est etc. Die Chronifen des zehnten und die zunächst folgenden Jahrhunderte sind an dergleichen Erzählungen sehr reich; neuerdings ist bezweiselt worden, ob Bergistungen solcher Art stattsinden können.
56) Daru 1, 106.

<sup>57)</sup> Derf. 1, 90. 100.

Königen von Frankreich und England und nun fanden die Hers zoge der Bretagne zuweifen Beistand bei den erstern gegen lettere, und bis in das vierzehnte Zahthundert gehört die Bretagne als ein Hauptbestandtheil zu der Gestlichte der Parteiung und Kriege zwischen Franzosen und Englandern.

Der volfsthumliche Gegenfot der Bretonen gegen Ror= mands, und Franzosen murde ohne Zweisel durch die Berschiedenheit der Sprache genahrt. Die Bretonen blieben der angestammten feltifchen Sprache treu; ju ihrer gegenwartigen Buntschedigkeit 58) ift fie erft in fpateen Jahrhunderten entartet. Der Rern des vollsthumlichen Wefens wurde aber durch beimische Parteiung empfindlich gefährdet und mangelte darum der rechten Geschloffenbeit gegen die Nachbarn und des gedeihlichen innern Aufwuchses. Reiner ber Oberherren in der Bretagne, mogten fie fich Berjoge und Ronige nennen, bot in Diesem Beitraume vollståndige oder ruhige Herrschaft über die gefamte Bretaane ju behaupten vermogt. Eigenthumlich ift in der Ge-Schichte des dortigen Farstenthums, daß dieses zu wiederholten Malen auf Die weibliche Linie überging 59). Bon ber innern Werfassung baben wir nur geringe Runde; ein Baronenstand bildete sich, wahrscheinlich jum Theil aus altkeltischem Adel, sum Theil aus einer lehnsartigen Sytervertheilung, Die bem Herzoge Alain IV. zugeschrieben wird 60), feineswegs aber aus Eroberungerechte. Mus den alten Gefchlechtern bretonischen Abels bob ichon frith ju bober Dacht fich bas ber herren von Penthievre, die von Alains V. Bruder Eudo abstammten, ge= gen Ende des elften und im Anfange des jwolften Jahrhunderts

<sup>58)</sup> Abelung Mithribates 2, 158.

<sup>59)</sup> Daru 1, 92 aus de la Porte repherches sur la Bretagne.

<sup>60)</sup> S. Lobinean hist. de Bretagne L. 3, ch. 129 ff. und bic Preuves in Vol. 2.

#### 464 7. Franfreich und die Normands in England.

aber, ale die Bunamen von Schloffern zc. gewohnlich wurden, treten bervor die Geschlechter Roban, Dol, Guesclin, Chateaubriand, Beaufort, Eliffon, Dinan ze. und die altfeltischen Namen, die in Menge sich in den Urkunden der frühern Jahrhunderte finden, Caer - Meneuc, Cuechwenen, Budic, Guethencar, Maeloc, Dummallon ic. fommen allmählig auker Brauch. Bemerkondwerth ift der Adelstitel Mactiernes d. h. Sohn bes Fürsten; er erinnert an die trifthen Saniften 61). Der Zustand bes gemeinen Boltes icheint nicht grade beffer, als in ben übrigen westeuropaischen Staaten gewesen zu fenn; mar beißt es, herzog Alain IV. gab allen Leibeigenen die Breiheit 52), aber mahrend der Minderjahrigfeit Alains V. fand ein Bauernaufruhr fatt, ber Runde von Gebrudtheit bes ge meinen Mannes giebt und der fich mit grausamer Unterdrudung Ob nicht bie Ruftenbewohner; bei welchen Bertrautheit mit der Gee vorauszufeben ift - denn Bergog Conan vermogte gegen Bergog Bilbelm den Baftard eine machtige Flotte auszuruften, Die 3000 (?) Schiffe enthalten habm foll 64) - fuhnern Ginn hatten und vom Joch des herrenftanbes fich frei erhielt? Folgerechte Entwickelung ber heimischen Ruftande, fen es durch Ginfluß fürftlicher Anordnungen oder det Berkehes mit den Nachbarn lagt fich nicht nachweifen; von schriftlicher Gesetzgebung ift nichts zu berichten; einzelne unge

<sup>61)</sup> Lobineau hist. de Bretagne L. 2, ch. 106. L. 3, 163.

<sup>62)</sup> Chron. Nannet. b. Bouq. VIII, 276.

<sup>63)</sup> Die gesamte Kunde von diesem bretonischen Bauernfriege ist b. Bouquet 10, 377 aus der vita s. Gildae von einem Mönche des Ib. 11: Rustici insurgentes contra dominos suos congregantur. At Nobiles juncto secum comite Alano agmina rusticorum invadunt, trucidant, dispergunt, persequuntur, quoniam sine duce et sine consilio venerant in praelium. Dies geschah 1024.

<sup>64)</sup> Lobineau hist. de Bretagne 1, 97.

fabre Einrichtungen beffen, mas thatfachlich ba war ober nach und nach aufwuchs, oder Benugung gewaltsam herbeigeführter Bustande u. dal., geben uns teine jusammenhangende Rolge von Erscheinungen, aus benen fich der Geuft des Fürstenthums und Bolfes erfennen ließe. Jedoch bier, wie in Wales und Irland und Schottland, ist auf die Spuren bes Kortbestebens altkeltischen Wesens das hauptaugenmerk zu richten. Dabei ift ein fehr bedeutsamer an die altfeltische Ausgelaffenheit im Berfehr mit bem weiblichen Gefchlechte erinnernder Bug, bag mindeftens das Gerucht fagte, daß Bielweiberei auch bei ben driftlichen Bretonen fortbestande. Ein Zeitgenoß Herzogs Wilhelm von der Normandie berichtet, daß fie wol gehn Frauen und darüber batten, in welcher mabnhaften Ueberlieferung fich das Babre leicht ertennen laft 65). Fur ebenfalls aus ber Burkel altfeltischen Boltsthums erwachsen und burch ein Jahrtaufend genahrt fann wohl gelten die Ruftigfeit der Bretonen tu Rriegsthaten. Derfelbe Gemahremann wie oben berichtet, daß fie mit Freude und Muth jum Kriege auszogen' und bisig und wild im Angriffe waren.

65) Gesta Guilleimi ducis v. Guill. Pictavensis v. du Chesne rr. Norm. scr. 192: Partibus equidem in illis miles unus quinquaginta generat, sortitus more barbaro denas aut amplius uxores. Dahet benn nach des Priesters Populationetheorie: regio milite magis quam oredibile sit referta. Für altseltische Nachgiebigseit gegen das Weisbergeschliecht mag aber zeugen, daß in den Beschlüssen eines Concils von Nantes von ungewissem Jahre (vor 900) ein Verbot gegen zus dringlichteit und Wortlarm der Weiber dei össentlichen Versammluns gen enthalten ist. Mirum videtur, heißt es, quod quaedam mulierculae contra divinas humanasque leges attrita fronte impudenter agentes placita generalia et publicos conventus indesinenter adeant et negotia regni utilitatesque reipublicae magis perturbent, quam disponant. . . Quae ignominiosa praesumptio fautoribus magis imputanda videtur quam seminis etc. E. Acta concisior. Parts. Nueg. T. VI, P. 1, E. 461.

## 466 '7. Franfreich und die Normands in England.

Eine besondere Vorliebe hatten sie für Pferdezucht. Zum Ackerbau waren sie nicht aufgelegt; nicht Brod, sondern Milch war ihr Hauptnahrungsmittel. Ihre Sitten galten den Franzosen für unsein, auch wurde ihnen alberne Geschwäßigkeit schuld gegeben och. Das Thristenthum war früher zu ihnen gekommen als zu den Franken und in dem neunten Jahrhunderte hatte die Bretagne eine ansehnliche Zahl von Heiligen und auch Albster nach Benediktinerregel zc. och zahr von Heiligen und auch klöker nach Benediktinerregel zc. der in manchen Richtungen blieben Erinnerungen aus dem Heidenthum und Anhanzlichkeit an heidnische Bräuche und Denkmale mächtig, namentlich die Ehrsurcht hegen die altkeltischen Steinmale ober, auch scheinkeiten Sinn sich in der durchgängigen eifrigen Behauptung des Ehestandes der Geistlichen zu erkennen zu geben, die so weit ging, daß Geistliche für ihre Töchter Airchenguter zur Mitgist nahmen und daß die Ansicht, als gelte in der Kirche

66) Dicies theils in den gest. Guill. duc. a. D. dazu auch pellere soliti difficile cedunt und cum vacant a dello, rapinis, latrociniis, caedibus domesticis aluntur sive exercentur. . Victoria et laude pugnando parta nimium laetantur atque extolluntur: interemptorum spolia diripere ut opus decorum voluptuosumque amant; theils h. Rodulf Glaber 2, 3: (gens Britonum) quorum solae divitiae primitus fuere libertas fisci publici et lactis copia; qui omni prorsus urbanitate vacui, suntque illis mores inculti ac levis ira et stulta garrulitas.

67) Lobineau 1. 2, ch. 177-226. 1, ch. 110.

68) Min-hir, Dol-min. Mone (Creuz. Symbol) 5, 359 ff. Uster den Beschlissen des Concils v. Nautes (s. N. 57) besindet sich u. a. (S. 462): Summo decertare debent studio episcopi — ut ardors daemonibus consecratae, quas vulgus colit, et in tanta veneratione habet, ut noc ramum vel surculum inde audent amputare, radicitus excidantur atque comburantur. Lapides quoque, quos in ruinosis locis et sylvestribus daemonum ludisicationibus decepi venerantur, ubi et vota vovent et deserunt, sunditus essodiantur. Sin papsticices Schreiben vom I. 847 (b. Cobineau l. 2, ch. 31) verbietet Divination beim Serichte. Ordel und Sottesgerichtstampf fames erst im elsten Jahrhunderte auf.

Bererbung des Amts und der Pfründe von dem Bater auf den John, sich aufs bestimmteste ausbildete. Aber ob man noch ichr sagen darf, ob auf einigen Synoden der Bretagne sogar er Vielweiberei das Wort geredet wurde 59)?

In wie weit nun die Bretagne ein Wiegenland romantisher Sagen und Dichtungen gewesen und ob Ueberlieserungen in König Artus hier früher als in Wales poetisch gepstegt weden sehen, gehört zu den Erörterungen eines spätern Abshittes: Ueberbleibsel keltisch bretonischer Schristdenkmale us dieser Zeit sind nicht vorhanden und überhaupt ist in Vereich mit den Vorräthen walischer und irischer Nationalliterase und der üppigen Regsamkeit des Geistes bei den Walen er Dede und Leere; was aber von noch vorhandenen altbresnischen Sagen berichtet wird, muß die Ausmerksamkeit wecken, ht minder bedeutsam ist die Angabe, daß Galsredus Monstensis ein bretonisches Werk, das ihm mitgetheilt wurde, nußt haben soll 70).

### b. Die Normands in England.

Freundschaftlicher Verkehr zwischen ben Herzogen der Norsndie und den Königen Englands hatte seit Ethelreds Zeit besirren; Emma, Tochter Herzogs Richard I. ward Ethelreds

<sup>9)</sup> Daru 1, 103. 104, der der Verhandlungen der Synoden ohne Bessstelle gedenkt. Bei Lobineau L. 3, ch. 168 ist nut der Priesterche cht. In einem Schreiben P. Johannes VIII. v. 3. 875 (s. Acta zilior. Paris. Ausgabe T. VI, P. 1. S. 195) ist von Laien die 2, die bei Ledzeiten der ersten Frau eine zweite, auch dritte nehs aber das past nicht ganz.

<sup>)</sup> R. Schmid Gefege ber Angelsachsen, Ginl. XXVII.

#### 468 7. Franfreich und die Normands in England.

Gemablin; Eduard der Befenner fand, fluchtig vor Suen (10 'eine Freistätte in der Normandie und wie ein Borspiel nach riger Ansiedlung der Normands war, daß Eduard, nach fil und gwanzigiahrigem Aufenthalte in einem Lande anderer En de und Sitte des angelfachfifchen Throns wieder inachtig (104 fich mit Normands umgab, wiederum in dem Begehmt Angelfachfen, daß die anmagenden Auslander entfernt net follten, die unfreundliche Stellung der beiden Rachbamblin einander offenbar. Graf Godwin von Beffer und nach (1053) fein Sohn Sarald ftanden an der Spige ber geg normandifchen Großen und erlangten und behaupten Meicheverwaltung in Eduards Ramen. Nach Eduardi id beftieg Sarald, deffen Schwester mit Couard vermablt griff war, den Thron; das Bolt war ibm nicht abgeneigt; k Bruder Toftig, der ichon unter Couard als Aufrührer gibt und landfluchtig geworden war, fam gurud, mit ihm find Bardraade von Norwegen; mit freudigem Billen jegn Angelfachsen unter harald aus zur Befampfung des in In humberland gelandeten feindlichen Deeres, gewannen ben und wurden dadurch in der Unbanglichfeit an ihren Rong fie flug angeführt und mannhaft mit ihnen gestritten batte, Aber, ergablt Wilhelm von Malmesbury, di gelfachsen Rirche, Staatswefen und Sitte war verfallm, Klerus unwissend, die Monde fdmelgerifd, die Großen g gultig gegen Rirchenbefuch ; das Bolf niebergedruckt burch Adel, Bollerei allgemeines Lafter. Die Ungunft dieset f nung wird von ihrem Berfaffer felbst, wie billig, but Bemerfung, daß es Ausnahmen gegeben babe, befchiant eben so ift seiner Angabe von der Tracht der Angelsachsen ihr Rod bis aufs Anie reichte, Saupthaar und Bant ren, die Urme mit goldnen Armbandern gefchmatt mi

aut burch buntferbige Eingrabungen gezeichnet mar '), bingufügen, bag zwar angelfachsische Stiftereien und Goldarbeiten

1) Die Stelle lautet (3, 101 b. Savile): Litorafum et religionis dia . . . obsoleverunt non paucis ante adventum Normannorum nis. Clerici literatura tumultuaria contenti vix sacramentorum rba balbutiebant; stupori et miraculo erat caeteris qui grammaam nosset. Monachi subtilibus indumentis et indifferenti genere orum regulam ludificabant. Ontimates gulae et veneri dediti elesiam more christiano mane non adibant, sed in cubiculo et er uxorios amplexus matutinarum solemnia et missarum a festiate presbytero auribus tantum libabant. Vulgus in medio expoam praeda erat potentioribus, ut vel eorum substantiis exhaustis etiam corporibus in longinquas terras distractis acervos therorum congererent, quanquam magis ingenitum sit illi genti? nessationibus quam operibus inhiare. Illud erat a natura abcrens, quod multi ancillas ex se gravidas, ubi libidini satisfesent, aut ad publicum prostibulum, aut ad aeternum obsequium aditabant. Potabatur in commune, ah omnibus, in hoc studio ctes perinde ut dies perpetuantibus; parvis et abjectis domibus os sumptus absumebant (abligurriebant), Francis et Normannis imiles, qui amplis et superbis aedificiis modicas expensas agunt. juebantur vitia ebrietatis socia, quae virorum animos effaemit. . . . Ad summam tunc erant Angli vestibus ad medium genu editi, crines tonsi, barbas rasi, armillis aureis brachia oneratio uratis stigmalibus cutem insigniti. In cibis urgentes crapulam, potibus irritantes vomicam. Séd haec mala de omnibus Anglis a intelligi polim. Scio etc. Ueber die Bartichur ber Angelfach: tonnte 3meifel entftehen; Bace und Matthaus Parle ergablen, angelfachficher Rundichafter habe berichtet, die Normande fepen alle Prieffer, benn fie fenen gang ohne Bart und Schnurrbart; i bemertt Thierry (Gefch. b. Erob. Engl. durch die Morm. D. erf. 1, 180), "benn die Englander Hefen bamals haar und Bart hfen": aber bier, meine ich, tommt es blop auf den Schnurrbart. Wace 12240:

Kar tuit erent tonduz è rez (rasés)

Ne lor esteit Guernon (moustache) remez.

tth. Dar. 1, 2: quod faciem totam cum utroque labie rasam haent. Angli enim superius labrum pilis incessanter fructificantiintonsum dimittunt. Auf dem berühmten Teppich zu Baneur has
die Angelsachsen enorme Schnurrbarte, die Normands aber kahle
rlippen.

#### 470 7. Frankreich und die Normands in England.

noch immer häufig und hochgeschatt, daß hingegen auch die Waffenrustung, vorzüglich die Streitart 2) der Angelsachsen nicht zu verachten waren.

Dieses Bolles heimischen Konig vom Ihrone zu fturja rustete Wilhelm ber Bastard, Herzog von der Normandie. Du ursprüngliche Getriebe ber Unternehmung lag nicht in bes w ibm beherrfchten Bolfes Bunfche ober Berechnung, es we allein in ihm; feinen Abfichten allerdings aber die volfsthim liche Weife seiner Normands ungemein gunftig. war vollendeter Normand; unternehmend, fuhn, tapfer; bat bis jur Graufamteit, argliftig, tudifchen Unfchlagen nicht de hold, felbst Gift ju mifchen im Stande, hab = und herrschgieig. Schon bei Eduards Lebzeiten mar Wilhelms Blid auf ba Thron von England gerichtet gewesen; Eduards Aufenthalt in der Normandie und ein Befuch Wilhelms in England haten dazu mitgewirft; nun wurde ein angeblich auf dem Stabe lager von Eduard gesprochenes Wort, daß er den Ihm Wilhelm hinterlaffe, von diesem als einer seiner Rechtsgrum jum Throne angeführt; daju aber gefellte er Ansprice auf den Grund der Berwandtschaft zwischen dem Konige und Bergogehaufe, und vom Papfte verfchaffte er fich un Schenfungebulle nebst geweihter heerfahne. Sarald batt, als er einige Jahre juvor mit feinem Schiffe an der normand fchen Rufte geftrandet und in Wilhelms Gewalt gerathen mit, diesem zugeschworen, ihm ben Thron nicht streitig machen p wollen ; feine Wortbruchigfeit diente jur Verstarfung der Recht vorgeben Wilhelms. 218 er nun jur Fahne rief, famme fich nicht allein ein Aufgebot von der Gefamtheit der Bevoll

<sup>2)</sup> Saevissimas secures. Gesta Guill. duc. b. du Chesne 26 Will. Malm. 1, 3.

rung feines herzogthums, fondern auch allerlei Abenteurer 3); unter den letteren mogten einige ber Beerfahrt als einer vom Papfte geweihten Sache gugiehen, irdifches Geluft aber war in der Maffe, wie in ihrem Fuhrer, der Sauptantrieb. Unter der Ausruftung Wilhelms mar eine ungewöhnliche Erfcheis. nung das Solgwerf ju einer Fefte, Die fogleich nach der Landung errichtet werden follte 4). Gine Seemacht gur Abwehr ber Landung hatte Harald nicht, und fein heer mar noch in Northum= berland, als Wilhelms Landung erfolgte. Doch eilte er rasch jur Begegnung feines Feindes und nicht weit von der Rufte, bei Saftinge, tam es am 14. Oftober 1066 ju der verhangnißvollen Schlacht. Dem normandischen Beere fchritt voraus Saillefer, Sanger bes Rolandsgefanges!). Den gangen Sag hindurch wurde geschlagen; die Wehr der Ungelfachsen war trefflich und Saralds Rampf preiswurdig; nicht ohne Ruhm erlagen fie, als harald durch einen Pfeil, ber ins Gebirn drang, das Leben eingebüßt hatte, nicht ohne großen Verluft gewann Wilhelm das Schlachtfeld; der erfchlagenen Normands wurden an funfzehntausend gezählt; mehr ohne Zweisel ber Angelfachsen, doch ift es nicht zu beweisen, daß die gesamte

- 3) Orberic Bital. (b. bu Cheene 494): Exactione principali de Normannia numerosi bellatores acciti sunt. Rumoribus quoque viri pugnaces de vicinis regionibus exciti convenerunt... Galli namque et Britones, Pictavini et Burgundiones, aliique populi oisalpini ad bellum transmarinum convolarunt et Anglicae praedae inhiantes etc.
  - 4) Bace 11660.
  - 5) Bace 13149 f.:

Taillefer, ki mult bien cantout, Sor un cheval ki tost alout, Devant li Dus alout cantant De Karlemaine è de Rollant E d'Oliver è des vassals Ki moururent en Renchevals.

#### 472 7. Franfreich und die Normands in England.

Bluthe bes angelfachfifchen Abels gefallen fep 5), und vollfommen irrig die Anficht; ber Biderftand der Angelsachsen habe mit der Schlacht aufgehort; noch fieben Jahre bestanden fie offenen Rampf; erst im 3. 1070 murbe Berimard, der lette Anführer in foldbem, von Withelm bewoungen?). Erft in der Fortsetung bes Rampfes nach ber Schlacht wurde bas innerfte Mart des angelfachfifden Bolfes angegriffen und durch Hebermuth und Robbeit der Eroberer, die einen Aufftand nach dem andern bei den ichon Bestegten bervorriefen, Durch blutige Grausamteit, mit der Wilhelm, welchet nut furge Beit den Schein ber Dilde vorgefehrt hatte, Berfchworung und Aufftand berfelben unterbrudte und bie noch freien Mannen heimsuchte, grenzenlofe Noth über das Bolt der Angelsachfen gebracht; in Northumberland allein wurden an hunderttaufend Menfthen zu Grunde gerichtet und bie Landschaft einer Ginobe gleich 8); burch bas gesamte Land war nit ber Berzwelflung ber Niedergetretenen die Brutalität ihrer Bwingherren im Wachsen ) und wucherte angelsächsischer Nationalhaß gegen die Verächter des Rechts und der Menschlichfeit.

In Allem bem, was durch den neuen König eingerichtet wurde, machte, jum Theil nicht gleich zu Anfange, sondern erst mit mehr und mehr hervortretender Schärfe, sich das Normandische über das Angelsächsische geltend. Ausstattung der

<sup>6)</sup> Philips engl: Reiche und Rechtsgefch. 1, 82.

<sup>7)</sup> Thierry, viertes Buch. 8) Orderic. Vital. 4, 515.

<sup>9)</sup> Ders. 507: Interea Normannico fastu Angli opprimuntur et praesidibus superbis, qui regis monita spernebant, admodum injuriabantur. Ders. 508: Praesecti minores. . nobiles et mediocres indigenas exactionibus multisque contumellis aggravabant etc. Son Wilhelms Bemühen, die Angelsachsen in Recht und Bests zu erhalten, s. Phillips 1, 91 f.; doch past das zumeist nur auf die Zeit, wo er noch nicht durch wiederholte Ausstände der Angelsachsen gereizt war.

Rrone und des Eroberungsbeeres mit Gutern, und Ordnung der Pflichten der neuen Grundherren gegen die Krone mar Bils helms erfte und angelegentlichste Gorge. Jede Verschworung, jeder Aufstand der Angelfachsen mehrte die Vorrathe der gu Wilhelms Berfügung gestellten Guter. Gur fich felbft nahm er deren 1432 10); überdies 68 Forsten; der gange Landstrich von Salisbury bis jur Rufte, von 80 englischen Deilen Slahenraum, wurde zu einem großen Konigeforst (nove forest) bestimmt und die Einwohner von sechs und dreißig Kirchspielen ausgetrieben, Gefahrbe des Wildes in ben koniglichen Forften aber mit den graufamften Strafen, namentlich der Blendung, verpont, so daß das Bolf sagte, Wilhelm liebe die hirsche und wilden Schweine als fen er ihr Bater !!). Bon benen. Die durch Bluteverwandtichaft oder Sobeit des Abels bem Ros nige nabe ftanden, wurden mehre überreich mit Gutern ausge-Rattet: fein Bruder Odo befam deren 450, Robert, Graf von Mortaigne 973, der Graf von Bretagne, Alain Fergant 442 2012). Ohne Lohn blieb wohl schwerlich irgend einer ber Theilnehmer der Eroberung. Go bildete fich ein Lebensadel aus den Fremdlingen im Lande; der angelfachfischen, anfangs allerdings nicht insgefamt ausgeschloffen, Großen blieben nur wenige deffelben oder eines Reichsamtes theilhaft 13), unter ben Fremdlingen aber hatte mancher nichts als Kuhnheit und Kraft mitdebracht und der Stammbaum nicht weniger von den neuen

<sup>10)</sup> Lingard 2, 58. 59. — 11) Chron. Sax. ed. Gibs. 191.

<sup>12)</sup> Lingard a. D.

<sup>13)</sup> Phillips 1, 91. Ein Berzeichnis der normandischen hohen Lehnesträger ist b. du Cheene 1023 f. Bon der Beseinen der Aemter s. Insgulf v. Cropland (b. Savile 901): Tantum tunc Anglicos abominatisunt, ut quantocunque merito pollerent, de dignitatibus pellerentur et multo minus habiles alienigenae de quacunque alia natione quae sub coelo est exstitissent gratanter assumerentur.

#### 474 7. Frankreich und die Normands in England.

Abelbaefchlechtern wieb vor der Eroberung geringen Stand und gemeine Beife 14). Eine Stufenfolge bobern und niebern Mels ergab fich fogleich, die hohen Barone vertheilten von dem ihnen gewordenen Ueberfluß; aber die Lehnsmannen ins. gefamt, unmittelbare und mittelbare, wurden von dem Ronige gur Treue und Seeresfolge vervflichtet 15) und fo feiner der nies dern Lehnsmannen durch die zwischen ihm und der Krone befindlichen bobern dem Aufgebote diefer entruckt. Auch von den Rirchenpfrunden murden nach und nach die ansehnlichsten an Fremdlinge gegeben, Canterbury an Lanfranc, mit Arglist und Sarte angelfachstifche Monche aus ihren Rloftern vertrieben und Die neugestaltete Rlerisen in bas Lehnswesen eingefügt, auch Bifchofe gur Beeresfolge verpflichtet. Bur leberficht der ge famten Gefalle, Die der Rrone von den vertheilten Gutem aufteben follten, murde in den Jahren 1080 - 1086 ein Buch gefertigt, bas doomsdaybook (domesdaybook), worin eint Schabung des Werths der Guter und der davon abhangigen Leistungen 16). Die Lebnstrager aber maren eifrigst-bemubt, feste Schloffer, deren England bis dahin nur wenige gehabt hatte, ju erbauen; England jahlte beren bald gegen anderhalbtausend; dies eine bei den Rormannen, die immer großes Gefchick in Lagerungen und Verfchanzungen gehabt hatten, in Branfreich ausgebildete Reigung.

So war denn ein herrenstand über einem Bolfe von Unterthanen aufgerichtet und zu den Rechten, die aus Bergabung von Seiten des Konigs entsprangen, wurde von den neum herren Ungebühr und Frevel meistens ungeahndet geübt<sup>17</sup>): aber Wilhelms Sinn war nicht damit befriedigt, daß ihm und seinen Lehnsmannen und Kirchenbeamten von den Angelsachsen

<sup>14)</sup> Thierry 1, 207. — 15) Chron. Sax. 187. Phillips 1, 94.

<sup>16)</sup> Phillips 1, 196. — 17) S. N. 9.

Sehorfam, Dienft und Gaben geleistet murden: das Boltsthum ber Eroberer follte ftatt des angelfachfischen geltend und bie schärffte Unfundigung beffelben, die frangofische Sprache, bem besiegten Bolte aufgezwungen werden - ein fast feltsames Gegenstud ju der Billigfeit, mit der die Borfahren Diefer Eroberer bei ihrer Anstedlung in der Normandie ihre standina= vische Muttersprache gegen die frangbiische aufgegeben hatten. Das Frangofische wurde nicht nur, was in der Ordnung war, als Staats = und herrensprache beibehalten, fondern mit Profelpteneifer auch dem Bolfe deffen Erlernung gur Bflicht gemacht, Unterweisung darin den Schullehrern geboten und fein Gebrauch in den hohern Gerichten eingeführt 18). Bom bedeutenostem Einflusse hiebei mar unbezweifelt, daß die Klerisei fast ein Sabrhundert lang nach der Eroberung der Eingebornen nur wenige Wilhelms Unftalten hatten augenscheinlichen Erfolg; Runde des Frangofischen war ja nothwendige Bedingung, aus dem Abgrunde der Anechtschaft ju Gunft bei den herren, jum Sit im Bolfegerichte 19), ju Amt und Pfrunde ju gelangen; tein Wunder, daß auch bei dem eingewurzeltsten Saffe der Unterdruckten gegen ihre Zwingherren allmablig das Streben, auf der neugewiesenen Bahn fortzufommen, eine Unnaberung und Ausgleichung berbeiführte, deren Früchte nach einigen Jahr= bunderten in einer Difchfprache reiften. Daß biebei auch Bei= rathen normandischer Gutsherren mit Idchtern des Landes mitmirtten, bedarf feiner Erdrterung, wohl aber ift es der Erwähnung bedurftig, daß die einseitige Chegenoffenschaft fogleich nach der Eroberung eintrat 20). Wie viel nun in den Gewoh-

<sup>18)</sup> Sngulf 901: Ipsum etiam idioma (ber Angelsachsen) tantum abhorrebant, quod leges terrae statutaque Anglicorum regum lingua Gallica tractarentur et pueris etiam in scholis principia literarum grammatica Gallice et non Anglice tractarentur.

<sup>19)</sup> Thierry 2, 46. — 20) Matth. Paris G. 999.

nungen und Verrichtungen bes Lebens ber Angelfachsen außerdem sich anderte, ist nicht mohl zu erkennent; unmittelbar bagegen gerichteter Ungriffe des herrenftandes erwähnt die Geschichte nicht; es tritt lange Zeit nur bas Leben bes fremdburtigen Lehnsadels ins Licht. Feften Anhalt gegen bundertfache Gefahrde, welche Billführ brachte oder drobte, batte angelfachlischer Bolfsbrauch in der von Wilhelm gutgeheißenen Fortdauer des angelfachfifchen Rechtes. Daß Wilhelm Diefes nicht umfturgte, tann Bermunderung erregen, aber erflart fich theils aus feiner Berftandigfeit, theils aus ber Sinnesart jener Beit, welche nur der bevorrechteten Stande Ordnung und Richtung fur Aufgabe des Fürstenthums anfah, dem gemeinen Rechte des Bolles etwas durchaus Neues oder Allgemeines einzubilden nicht geneigt mar und die Gefetgebung bier auf Bestätigung alten Braudie ober Aenderung oder Singufügung einzelner Sagungen befdrankt fenn ließ; jedenfalls tam den Angelfachfen ju ftatten, daß fle ichon ein geschriebenes Recht befagen, die Normands aber deffen ermangelten. Alfo bestand denn ein angelfachfisches Gemeinrecht (common law) fort im Gegenfage des normandis fchen Berrenrechtes und Wilhelm felbft ließ eine Aufzeichnung beffelben beforgen 21). Bon den angelfachfischen Ronigen hatte julest Eduard der Befenner bas Bolterecht aufzeichnen laffen, Diefe Aufzeichnung ließ Wilhelm jum Grunde legen und die feinige als aus ihr bervorgegangen anfundigen; aber- die franjofisch = normandische Sprache wurde dazu gebraucht und so bei weitem (zwei Sahrhunderte) früher als in Frankreich felbst jenseits des Ranals eine frangofifch abgefafte Befeggebung Fur das forterhaltene angelfachsische Recht fam die erlaffen.

21) R. Schmid Ges. d. Angels. 174 f. Phillips 1, 185 f. Eine Benugung der beiden Werke: History of the English law by Iohn Reeves und H. of the Engl. law by George Crabb kann fuglich bis zum folgenden Zeitraume verschoben werden.

Bezeichnung "Gesetze Eduards" auf und eine aus dem zwölften Jahrhunderte stammende lateinische Privatarbeit in lateinischer Sprache, benannt leges Eduardi Confessoris, zwar nicht grade von einem so unbedeutenden Menschen, als oben 22) vermuthet wurde, aber feineswegs Eduards Gesetze in ihrer ursprünglichen Gestalt oder auch nut getreue Uebersetzung der angelsächsischen Urschrift, hat, bis sie von der Kritif beseitigt worden ist, wenigstens in der Geschichte der Gesetzliteratur einen Plas zu gewinnen vermogt 23).

Also war die Form gegeben, in der die beiden zwiespaltigen . Bestandtheile der Bevolferung Englands dereinft ju einem Difch= volfe vermachsen follten; wie dies gefchehen fen, bildet einen der bedeutsamsten Abschnitte der Geschichte der nachstfolgenden brei Jahrhunderte. Die Stellung des neuen Staates ju feinen Nachbarn bestimmte fich großentheils fcon in der Zeit Wilhelms' bes Eroberers. Der Konig Malcolm von Schottland empfand Wilhelme Ueberlegenheit und leiftete Suldigung ; gegen Bales, das Harald in Eduards Beit gedemuthigt hatte, wurden feste Schloffer aufgeführt, die Unterwerfung des Landchens aber einer fpatern Beit vorbehalten; Irland lag noch außer bem Rreife politischer Berechnung; bas volle Gewicht des politischen Gegenfabes bangt aber nicht lange nach der Eroberung fich an Die Streitigkeiten zwischen den Ronigen von Frankreich und von England; fcon Bilhelm fuhrte ein heer gegen Philipp von Wir lefen nicht, daß Angelfachsen in Daffe ju bem Sonige von Franfreich gefluchtet fenen und mit ihm gegen ihren Unterdrucker gefochten haben; aber Muswanderungen fanden allerdings statt; eine Schaar fraftiger angelsachficher Monnen jog nach dem Guden und trat in Golddienst bei dem ariechischen Raifer Alexius.

<sup>22)</sup> S. S. 200. — 23) Phillips 1, 222.

8.

# Die Bolfer ber pyrenaischen Salbinfel.

## a. Insgesamt.

Als bedingende Sauptmacht im Often erschienen im vorigen Beitraume die Araber; in dem gegenwärtigen stehen sie da als hochbedeutsamer Bestandtheil der europäischen Sittengesschichte, aber nicht mehr mit so stürmischem Drange, in das europäische Leben den Geist, der sie trieb, einzubilden; allerdings nicht gänzlich außerhalb des Bereichs der beiden vorwaltenden Bildungsmächte, der Normannen und der Deutschen, aber am fernsten davon auf dem Boden, wo ihr europäisches Leben sich am großartigsten und prachtvollsten entfaltete, auf der pyrendischen Halbinsel<sup>2</sup>), von eben diesem aber mittelbar auf Geist und

1) Mormannische Raubfahrer erfchienen an ben Ruften Spaniens, besonders ber Mordwestkufte und eben so wohl gur Beimsuchung ber Chriften ale der Muselmanner, mehrmale im neunten und zehnten Sahrhunderte, zuerst 843 bei Coruna, feitbem bei den Arabern Magiogen (v. Gog und Magog b. i. Rorben) genannt, im 3. 859 an ber Rufte Undaluffens ic., gulett in ber Dabe Liffabons im 3. 965. D. Ios. Antonio Conde historia de la dominacion de los Arabes en España (Madr. 1820) B. 1, 2, Cp. 45. berichtet von ihrer Graufamfeit: degollaban á cuantos podian haber á las manos con bárbara crueldad, no perdonaban mugeres, niños, ni anciános, ni los animales domesticos; cuando ya no hallaban presas que hacer incendiaban y destruían los edificios, talaban los campos, y eran enemigos de todo el género humano. Bgl. Detf. 1, 49. und Ferreras Gefch. v. Sp. beutsche Uebers. 2, 651. 654. 686. 3, 117. 119. 123. 125. Aschbach Gesch. b. Ommaijaden in Span. B. 2, 192. — Moch im 3. 1017 treuzten Mormannen (mahrscheinlich aus der Normandie) an der Die fufte Spaniens und fampften fur Barcelona gegen die Argber, die darauf die Mahr verbreiteten, jene furchtbaren Rrieger fepen Dens schenfreffer. Afchbach 2, 315. 3wischen ben Boltern ber pyrendischen

Sitte Besteuropa's wirkend. Auf der pprendischen Salbinsel treffen die beiden außersten Spigen germanisch = romanischen und arabischen Bolfsthums, der Religionen des Kreuzes und bes Salbmondes, jufammen ; das lettere hat bie wilden Gohne Ufrita's jum Rudhalte und halt diefen die Bahn ins europaifche Leben offen, jenes behauptet sich und wachst fast allein durch eigene Rraft, aber von dem fpaterhin durch gang Besteuropa gemeinfamen Feuer des Rampfes fur den driftlichen Glauben gegen den Islam zuerft und reich belebt, und fo erfult fich jen= feits der Pprenden ein volfsthumlicher Bildungsproceff, der, wenn auch von minderem Umfange als die beiden Saupterfchei= nungen des Zeitalters, das Normannische und das Deutsche, ... doch durch die Eigenthumlichfeit der dabei sich entwickelnden Rrafte und ihrer Erzeugniffe als ein gewichtiges Sauptstuck un= ferer Aufgabe erfcheint.

Mit einem Rudblide auf die in der Geschichte des vorigen Zeitraums enthaltenen Angaben von dem Andrange der Araber vom nordwestlichen Afrika gegen die pprendische Halbinsel und Frankreich, ihrem Zuruckweichen vor den Franken und dem Hervorbrechen der nicht bezwungenen Westgothen des asturisschen Gebirges, und der Gründung des Chalisats der Ommaijasden<sup>2</sup>) fassen wir zuvörderst ins Auge die Hervorbildung christlicher

Salbinsel und den Deutschen nach ber karolingischen Zeit fanden außer den Sendungen zwischen Abderrahman III. und Otto I. unmittelbar so gut wie gar keine Berührungen statt.

<sup>2)</sup> Sittengesch. B. 1, 305 f. Die Reihe der Ommaijaden ist solgende: Abderrahman I. ben Mavia 755—788. Sescham I. — 796. Hartem I. Al-Mudassar — 822. Abderrahman II. Al Mudassar — 852. Muhamed I. — 886. Almondhir — 888. Abdallah — 912. Abderrahman III. Annasir — 961. Hatem II. All Mostansir Billah — 976. Hescham II., unter dem Haschib Almanzor und dessen Sohne — 1008. Usurpationen und Hescham III. der letzte Ommaijade 1026—1031 († 1037).

Staaten aus dem Gegenfaße gegen das Chalifat, das Nebenseinanderbestehen muselmannischer und christlicher Staaten, nache ber die Art des gegenseitigen Berkehrs derselben; zwar nicht bei den Arabern hat die feindselige Stellung gegen die Christen im Pyrendenlande'schöpferisch gewirkt, doch knüpft auch ihres Bolkslebens und Staatswesens Getriebe sich vielfältig an jene und mindestens ist bei dessen Betrachtung immerdar gegenwärtig zu halten, inwiefern von dem selten unterbrochenen Kampse an den Grenzen das Innere wesentlich bedingt wurde oder auch bei allen Störungen durch jene sein eigenthumliches Leben erfüllte und auslebte.

Die Anfange driftlicher Staaten ber pprendischen Salbinfel reichen bis an die Eroberung der lettern durch die Arabet binauf; der Ruhm der Staatengrundung ift getheilt gwischen den Abkommen der wackersten althispanischen Bolinschaft und einem geringen Ueberreste freiheitslustiger und frast voller Westgothen. Die Basten im cantabrifden Gebirge, angeführt durch ihren Bergog Petrus, unterftust durch die Natur ihres Landes, behaupteten sich frei von der arabifon Herrschaft 3); ihr Kampf scheint früher als der ihrer westgathis fchen Nachbarn begonnen zu haben, aber bei weitem fpater als diese schritten fle jum Angriffe in die Sbene hinab; daher wird die Geschichte junachst von den Bestgothen beschäftigt. Pelano, Sohn eines westgothischen Berzogs Favila, Entd des Konigs Chindaswinth, bestand mit einer geringen Belden Schaar bei Cavadona im afturischen Gebirge den Freiheitstampf gegen, ein jablreiches Beer des arabifden Statthalters, und ward als gludlicher Sieger von feinen Kriegern (746? gewiß nicht 719) zum Konige ausgerufen 4). Hier erneuerte im

<sup>3)</sup> Afthbach 1, 157.

<sup>4)</sup> Derf. 1, 148 und Lembte Gefch. Span. 1, 317. 322.

Behrfriege fich das Befen des Fürstenthums altgermanischer Heerfonige und Bertoge; wie bei Pelapo, fo trat bei feinen Nachfolgern die Beerführung als das eigentlichste Befen des Ronigthums bervor 5). Der erfte Sig deffelben mar Gijon: das Todesjahr Pelapo's wahrscheinlich 751. Seine Rachfolger o) festen den Kampf fort und schritten jum Angriff; der Erfolg war gludlich, ber Hauptgewinn der Heerfahrten, Land und Leute, Schon am Ende des achten Jahrhunderts ansehnlich : das Gebiet der afturischen Konige reichte in Westen bis zue Meerestufte, in Guden über die Ebene füdlich von dem afturifchen Gebirge bin bis jum Duero. Rach der erften Ermei= terung des driftlichen Gebiets mar Oviedo ftatt Gijon's Ronigsfis geworden, nach dem Gewinn der Ebene bis jum Duero, Die Die bedeutsame Benennung gothische Felder erhielt, murde Le on, am Gudabhange des Gebirges gelegen, Sauntftadt und davon nun das Koniereich benannt; Borburg gegen die Argber aber mard nun Zamora, deffen Mauern der Duero bespulte. Unfriegerisch waren von Pelapo's Rachfolgern nur wenige; voranglich ruftige Streiter Alfons I., der Eroberer Galliciens und der gothischen Felder, Alfons II. der Reusche, der bis Liffabon streifte, Alfons III. der Große, der bis zum Guadiana vordrang und Burgos zu einem Hauptbolimerke gegen die Araber befes ftigte, Ordono II. und Ramiro II., der im I. 939 einen großen Gieg über Abderrahman III. erfampfte.

<sup>5)</sup> Bgl. unten c. M. 17.

<sup>6)</sup> Pelano — 751. Favila — 753. Alfons I. bet Ratholiffie — 765. Froila — 768. Aurelius (— 781) und Silo — 784. Maus regat — 789. Bermudes — 791. Alfons II. ber Keusche — 843. Mamtro I. — 850. Ordono — 866. Alfons III. ber Große — 910. Garsias (— 914) und Ordono II. — 924. Froila II. — 925. Alfons IV. der Blinde oder Monch. Ramiro II. — 950. Ordono III. — 955. Sancho I. — 967. Ramiro III. — 982. Bermudes II. — 999. Alfons V. — 1027; Bermudes III. — 1037.

Bom Konigreiche Leon rif fich los der Graf von Burgos oder Castilien, Ferdinand Gonzalez († 970), ausgezeichnet durch feine Starte und Ritterlichkeit; feine Rachkommen behaupteten die Gelbständigfeit der Grafschaft; nach dem Tode des Grafen Garcias (1028) befette Konig Sancho Mayor von Navarra, Gemahl von Garcias Schwester Munia Elvira bie Grafschaft; sein Sohn Ferdinand bekam im 3. 1034 Castilien und ein Stud von Leon als Abnigreich Castilien und nach dem Tode Konigs Bermudes III. von Leon, deffen Schwester Sancha an Ferdinand vermählt mar, wurde 1037 Leon mit Castilien vereinigt. Ronig Ferdinand I. war gewaltig und gludlich in Baffen gegen die arabifchen Sauptlinge, Die nach Ende bes Chalifats der Ommaijaden fleine Staaten beberrichten; die von Toledo, Sevilla, Badajos und Saragoffa wurden ihm ginsbar, die Stadt Coimbra 1064 von ihm eingenommen, und nun der größere Theil Portugals Beftandtheil des castilischen Königreichs. Von seinen drei Sohnen Sancho, Garcias und Alfons kam nach blutigem Bruderfriege der lette. Alfons VI., 1073 in Befig ber gefamten vaterlichen Erbschaft; mit ihm beginnt ein neues Zeitalter in der fvanifchen Gefchichte, wie in bemfelben Jahre mit Gregor VII. fur das gefamte Abendland Europa's.

Bom bstlichen Theile Spaniens aus hatten die Araber auch in Frankreich Narbonne erobert; dies ward 756 hart bedrangt vom Frankenkonige Pippin; ein arabisches Geer, das der Festung Suffe bringen follte, wurde in den Schluchten Der Pprenden von den Basten aufgerieben; dies die erfte große Baffenthat der dortigen Christen. 3m J. 759 fam Narbonne an Pippin; im 3. 778 drang Rail der Große in Spanien ein, und nun entspann in der von Karl unterworfenen aber nach feiner Beimfahrt von den Arabern wieder befesten Landschaft

zwischen den Porenden und dem Ebro sich ein vielichriger Rampf swifthen Franken und Arabern, an dem mehr und mehr auch die dort wohnenden driftlichen Spanier theilnahmen. dem die Araber fast das gesamte Land bis zu den Pyrenden wieder in Befig genommen hatten, wiederholten fich die frantis fchen heerfahrten; und durch diefe erft murde die fpanifche Darf eigentlich gewonnen. Gerona, Bich zc. murben 785 befest, in Barcelona jog Ludwig (der Fr.) 801 ein und feste Bera gum Grafen; der Rampf um Tortofa, Suesca, Pams plona dauerte noch lange fort, und auf furze Beit fam auch Barcelona wieder an die Araber. Langs bem Meere reichte Die Mark bis Tortosa, landeinwarts bis in die Ebene von Buesca; in unsicherem Besite ber Franken mar auch bas gebirgigte Navarra und ein Theil der Ebene gen Pamplong. Bis 865 wurde die spanische Mark jusammen mit der Nordlandschaft der Pyrenden, Septimanien, verwaltet, auch hatten beide das Erzbisthum zu Narbonne mit einander gemein, dann bestand jedes fur sid, und Bifred der Behaarte murde der erfte Erbaraf in der fpanischen Mart, die bald nachber Graffchaft Barcelona oder Catalonien genannt wurde und feit dem Ende der farolingischen Herrschaft in Frankreich (987) einen selbständigen Staat bildete. Die Erbgrafen von Barcelona Bifred (+ 907), Borrel (+ 993), Raymund (993-1017), Berengar (- 1035), befonders aber Raymund Berenaar (- 1076) geboren ju den wadersten Borfechtern der Christenheit gegen die spanischen Muselmanner; Raymund Berengar empfing Bins von zwolf arabifchen Sauptlingen.

In der Mitte des Konigreichs Leon und der spanischen Mark, an der Gudseite der Westpyrenden, wohnten die obensgenannten Basten, von denen seit einigen Jahrhunderten losgeriffen nordwarts von den Pyrenden die Stammvater der

frangofischen Gabcons sich angesiedelt hatten und ihren Brudern jenseits des Gebirges mehr und mehr sich entfremdeten. Die spanischen Basten hatten, wie gesagt, zuerft den Kampf der Rreiheit gegen die Araber bestanden; dieselben aber fehrten ihre Waffen auch gegen die Franken und gegen die afturischen Ronige, fo oft fich Gelegenheit jur Befriedigung ihrer Lufternheit nach Raub darbot oder der Franken oder Gothen herrschaft ihnen laftig wurde. Dies empfand ichon Froila I., gegen den fie fich emporten, nachdem fein Borganger Alfond I. fie von sich abhängig gemacht hatte, barauf ber Pachtrab von Karls bes Großen Beere in den Thalern von Roncevaur; im 3.812 waren die Basten im Aufftande gegen Ludwig, im 3. 824 erlitten die Franken eine zweite Riederlage in den Thalern von Roncevaur. Go war das Bastenland gwischen Arabern, Gothen und Franken streitig und thatsachlich frei geblieben. nun unter Rarl dem Rahlen die franfische Herrschaft an den Phrenden nichtig wurde, gegen 857, erhob fich Graf Garcial Eneco (fpan. Inigo) Arifta von Bigorre als der machtigfte herr im Bastenlande und in dem nachbarlichen Ravarra, versuchte sich im Rampfe gegen die Araber der Sbene und gewann Land von diesen. Nur furze Zeit dauerte die Abhängigfeit von den afturischen Königen und diese traf auch die Gebirgsland schaft nicht mit: als felbständiger Fürst trat zuerst auf Sancho, 905 - 920, eroberte Pamplona und das Land von Rajera bis Tudela, desgleichen die Graffchaft Jaca, welche Aragon von dem gleichnamigen Fluffe benannt nun zuerst in der Geschichte vorkommt. Pamplona mar Sauptort bes neuen Staats Navarra, beffen Oberherrn eine Zeitlang fich Konige von Pamplona nannten. Als einer der bedeutendsten unter den driftlichen Fürsten Spaniens dieses Zeitraums erscheint Sancho Mayor (1000? - 1035), ber feit 1011 gewinnseichen Arieg gegen die Araber führte, 1028 Castilien besetze und ein Stück von Lean eroberte, und sich König von Pamplona, Aragon, Sobrarbe und Castilien, vielleicht auch Kaiser von Spanien, nannte. So mächtig als er war noch keiner der christichen Fürsten in Spanien seit der Begründung weuer Staaten daselbst gewesen. Seiner Nachkommenschaft blieb der Besis der gesamten väterlichen Landschaften, Ferdinand gewann Leon dazu; doch ward durch die Theilung des Reiches unter seine Sohne politische Zerfallenheit auf Jahrhunderte fortgesetzt.

Nach der Theilung Sancho's bestanden: 1) das vereinte Königreich Leon = Castilien unter Ferdinand I., 2) das Königreich Navarra unter Garcias, 3) das Königreich Aras gon, womit bald das Ländchen Sobrarbe, nach Sancho's Erbtheilung auch Königreich, jusammensiel, 4) die Grafschaft Barcelona. Nächst Leon = Castilien steht voran Aragon, dessen ersten beiden Könige Ramiro 1035—1063 und Sancho Ramirez — 1094 den Arabern neue furchtbare Feinde wurden.

Wenn hier politische Bielheit, so war auch bei den Arasbern setten Einheit und Einträchtigkeit; die Statthalter der Chalisen von Damaskus und nicht minder die ommaijadischen Shalisen in Spanien hatten fast immerdar Aufstände zu bestämpfen; nach Umsturz des Chalisats zersiel das muselmännische Gebiet in mehre kleine Staaten: bei dem Blicke auf den Verstehr zwischen Shristen und Arabern treten die beiderseitigen Einzzelgestattungen bistig fürd Erste in den Hintergrund und ins Licht dagegen der Satz und Gegensatz, der sich in der Gesamtheit der Anhänger des Islam und wiederum der Christen erfüllt.

Der bewegende Trieb, welcher die Araber in die außersten Landschaften Westeuropa's führte, Begeisterung zum Kriege für den Islam, Glauben an die heiligkeit und Berdienstlichkeit

### 486 8. Die Wolfer ber pyrendischen Salbinfel.

beffelben, entwich wahrend der erften brei Jahrhunderte nie gang und gar aus ihnen?) und startte fich ju wiederholten Plalen mit wildsptudelnder Kraft des Fanatismus aus Nord-Ihm begegnete Glaubensmuth und Glaubenseifer ber afrifa. Christen von jugendlichem Wachsthum und gedeihlicher Rraft. Waffenthum und Rirchenthum gingen bei den Chriften Sand in Sand; ihren Giegen und Eroberungen folgten Berftellung der Bifchofblibe, Rirchenbauten zc. auf dem Fuße; die erften Sonige, faum mehr als Feldhauptleute, wie bas gefamte Leben ber Chriften das eines Feldlagers, find Pfleger der Rirche, ibr Rampf gilt fowohl fur den Glauben als fur den Ihron. "Unglaubige" mar auf jeder Geite Bezeichnung der Gegner, graufam bie Rriegsführung, bie Schlachten blutig, Niedermegelung der Ueberwundenen gewöhnlich, Verwustung von Orten und Landschaften dem Würgen zugesellt. Die Berichte beider Theile gefallen fich darin, die Bahl ber getobteten Feinde übertrieben groß anzugeben. Dennoch war es, Almanzors Kriegsführung etwa abgerechnet 8), von Seiten der Araber weniger als von

<sup>7)</sup> Aufruse ber Chalisen zum heiligen Rriege waren nicht selten; 3 B. von heicham I. Conbe 1, 27: Mandó Hixém publiear en toda España el Algiked 6 santa guerra. Chalis Abballah wurde von ben Fanatisern für einen schlechten Muselmann gehalten, weil er nicht fortwährend Krieg mit den Christen führte. Conbe 1, 2, 67. Nach der Niederlage bei Bamora (900, s. Conde 1, 64. 65) verkündeten seurige Anhänger des Islam, daß es der gesamten Muselmänner Pflicht sen zu den Wassen zu greisen.

<sup>8)</sup> Conbe 1, 2, 102 von Almanzor, ber schrecklicher als irgend einer der Ommaijaden im Kampse gegen die Christen war und ihren Untergang wollte: Estragó la tierra y les destrugó fortalezas y quemó las poblaciones, y siendo antes aquella tierra muy poblada quedó verma etc. Das aber alle wassensibles Bewohner eines eroberten Plazes niedergehauen wurden, kam oft vor; so that Ordoño II. in Talavera de la Reyna (Conde 1, 2, 78), so Ramiro II. in Madrid, das dei deser Veranlassung zuerst genannt wird (Aschdach 2, 36).

Seiten ber Chriften ber Sinn eines Bertifgungefrieges, mit bem gefampft wurde und Barbareien fallen meistens nur dem In=. grimm bes Rriegers während bes Schlachtgewühls zur Laft; bluedurstig ju jeder Beit waren aber die afrifanischen Soloner. und Bundner der spanischen Araber. Im J. 963 ließ Chalif Satem einen Tagsbefeht über die Pflichten muselmannischer Rrieger befannt machen; darin heißt es?): Es ift Pflicht jedes. guten Muselmanns, in den Krieg gegen die Ungläubigen (den algihed) ju ziehen; die Feinde follen nicht jum Islam aufgefordert werden, wenn sie zuerft losgeschlagen haben, fonst aber find fie anzuhalten, Dufelmanner zu werden, oder den gewohnten Tribut der uns unterworfenen Ungläubigen zu entrichten. Wenn in einem Gefechte die Feinde des Glaubens nicht zwei Mal fo stark find als die Muselmanner, so darf tein Musel-: mann aus dem Streite flieben, fonft ift er ein Elender. dem Ginfalle in feindliches Land laft Weiber, Rinder und fraftlofe Greife am Leben, auch Monche, es fen benn, daß fie Schaden Sicheres Geleit ift nicht ju bredgen, Bedingung und Vertrag ift zu erfullen ze. Benn nun aber auch von bei= ben Seiten Glaubenseifer ber machtigste Bebel jum Aufgebote fur den Rrieg war, fo ein immer reger Sporn bagu die Luft am Rriege felbst, bei bem Araber feit der Ausfahrt aus den Buften nirgends fo lange lebendig als in Spanien; bei den Westgothen aber wie von frischem auswachsend. Solche Lust war es, welche neben dem Christenhaß den gewaltigen Sadschib Al Manfor mehr als funfzig Male in den Kampf trieb; daber feine Sorge, nach jedem Gefechte den Staub vom Rriegsgemande fammeln und aufzubewahren zu laffen, damit einst seine

<sup>9)</sup> Cande 1, 2, 89.

<sup>10)</sup> salvo cuando ellos hicieren daño, bedeutsamer Wink auf das, was jene Arager des Fanatismus zu thun psiegten.

Leiche damit bestreut murbe "1). Hus eben der Quelle fam der Drang jum Abenteuer, der wohl in Spanien zuerft romanti-Diefelbe Luft nun wars, welche aus fchen Odwung hatte. edlen Naturanlagen sich hervorbildend und durch sie genährt und bedingt, Grofimuth und Ritterlichkeit zu dem Rampfe mifchte; fle erfüllte den großartigsten Bertreter des chriftlichen Waffen thums am Schluffe Diefes Beitraums, ben Cid el Campeador. Daraus ging die Berausforderung jum Zweitampfe vor ber Schlacht hervor 12), daraus die Beweise der Achtung, die pu weilen bem gefallenen Zeinde erwiesen wurden 13). ber Natur ber Sache, daß bei fast ununterbrochenem Behr und Angriffsstande auf beiden Seiten 14) fich eine immer jum Rampfe bereite Mannfchaft bildete, die Araber hatten Grenge reiter, Rabiten: eben so die Christen 15). Fußvolf mangelte

- 11) Conde 1, 2, 96. 102. Ferreras 3, 149.
- 12) Merkwürdiges Beispiel b. Conde 1, 2, 97.
- 13) Almanzor schlug 995 bie Christen, unter ben Gesangenen mu schwer verwundet Garcias von Castilien; Almanzor ließ ihn auf sorgsältigste psiegen, aber umsonst; nun ließ er die Leiche in einen schön gearbeiteten Sarg, eingehüllt in kostvaren Scharlach, bestrutt mit dustenden Kräutern legen, um ihn den Christen zuzusenden, als aber christliche Ritter ankamen für große Schäpe die Leiche auszulösen, wies Almanzor jedes Lösegeld zurud. Conde 1, 2, 100.
- 14) In Abballah's (886 912) und Alfone III. Beit mar faft 25 Jahre lang Waffenruhe.
- 15) Conde 1, 2, 117. (E. 619 N.). Estos rabitos ó fronteres muslimes profesaban mucha austeridad de vida y se ofrecian voluntarios al continuo ejercicio de las armas y por voto se obligaban á defender sus fronteras de las algaras, entradas ó cavalgadas de los Almogávares ó campeadores cristianos. Eran todos caballeros muy escogidos y de suma constancia en las fatigas, que no debian huir sino pelear intrépidos y morir antes que abandonar su estacion. Parece verisimil que de estos rabitos procedieron asi en España como entre los Cristianos de Oriente las ordenes militares tan celebres por su valor. . El instituto de unos y otros era muy semejante. Das Epanien unter den Wurzellandschaften des

nicht 16), boch geharnischte Reiterei war die Hauptwaffe; bas außere Waffenthum bei Muselmannern und Christen rittermäßig; die Panzer waren wol gewichtiger und zahlreicher

Ritterthums oben an genannt werben muß, ift außer 3meifel und bie zulest geaußerte Bermuthung Conde's ift nicht unwahrscheinlich. Im folgenden Buche, wo mehr vom Cid, wird auch vom Ritterthum in Spanien ausführlicher zu reben fenn. — Bon ben chriftlichen Als mugavares Aragoniens und Cataloniens f. E. A. Schmidt Gefch. Ara: goniens im Mittelalter 37 (übertragen aus Bernardin. Comez b. Schott. Hisp. ill. 3, 478). Diefe waren gebildet meift aus gragonis schen und catalonischen Bergbewohnern, welche, von Kindheit auf in Eriegerischen Uebungen erzogen, ben Rrieg zu ihrer einzigen Beschäftis gung machten. Ihren gewohnlichen Aufenthalt, auch um bie Gemeins fchaft Anderer zu vermeiben, mabiten fie in Bergen und Walbern; pon der Beute, welche ihnen ihre Streifzuge in bas Gebiet der Sgra. cenen lieferten, und vom Lofegelbe ber Gefangenen lebten fie, wenn fie burch regelmäßigen Rriegsbienst fich nicht Sold erwarben. Durch ihre rauhe Lebensweise an jede hipe und Ralte gewöhnt, trugen fie im Sommer und Winter baffelbe furze, eng anschließende Rleib, bas fo wie ihre Beinkleider, Schuhe und Muge aus rauben Thierfellen gemacht war; ihre Bewaffnung bestand in einem Gabel, einem feinen und breis ten Schwerte, das an einem farten Riemen über die Schultern bing. einer langen Lange und zwei Burffpiegen; in einem Querfacte trugen fle ihre sparliche Nahrung für mehrere Tage. Bei einer fo leichten Rleidung und Bewaffnung entzogen fie fich leicht ber Berfolgung eines überlegenen Feindes; jedoch magten fie es, felbst als Rugganger Reitern fich entgegenguftellen, und befondete Gewandtheit befagen fie barin, Ach unter biefelben zu mischen und die Pferbe zu tobten; tobtete einer ben Reiter und bemachtigte fich bes Pferbes, fo tounte er als Beloh: nnng bafur zu Pferde bienen. Go gefürchtet war aber biefes Kriegs: pole, daß selbst in spaterer Beit die frangofischen schwergerusteten Reiter feinen Angriff icheuten. Der Rame kommt nach Bern. Gomez a. D. pon Staub, entweder quod a rastris et a gleba terrae ad militiam translati pulverulenti essent ober quod virtute et viribus praestantes hostes protererent atque, ut phrasis est Arabica, in pulverem redigerent. (Daher alfo die Rebensart ber ehemal, franz. Bulletins). -Diefen ahnlich waren wohl bie Cavallos Alfaraces, beren Ferreras 2. 729' gebenkt.

16) Conde 1, 2, 78 erzählt von Fugvolt, bas an ben Pferbegurten ber Reiter fich anhaltend neben ben Pferben herlief.

#### 8. Die Boller ber pprenaischen halbinfel.

490

bei den Spriften als bei den Arabern 17); die legtern aber hatzen vor jenen voraus treffliche gestählte Angriffswassen. Auch versuchten sie sich in Seefahrten, lange bevor Barcelona Flotzen aussandte; jedoch hatten diese mehrentheils andere Unternehmungen als gegen die christlichen Widersacher in Spanien zum Ziele 18).

Alfo minderte die beiden Theilen gemeinsame Ritterlichteit die Schärfe des Gegensates in Glauben und Boltsthum; sie vermogten Achtung gegen einander zu gewinnen und gesielm sich in Neußerungen des Schelmuths; es kam nicht nur zu Wassenstillständen, sondern zu vertraulichem Verkehr. König Sancho von Leon, von feinem Ihron vertrieben, begab sich zu Abderrahman III., um von dessen Merzten Hulfe gegen übermäßiget Fettwerden und Kriegshülfe gegen seinen Verdränger zu erlangen 19); beides wurde ihm zu Theil-und aussichtige Freund-

17) Im I. 1007 zogen 4000 geharnischte Reiter unter Almanzori Schne Almudaser aus — armados de corazas y cotas de mallas brillantes como estrellas, die Rosse aber con cubiertas y caparazones de ecda de dobles forros. Conde 1, 2, 103. Bei den Christa waren auch die Rosse gepanzert. Conde 1, 2, 102.

18) Schon Abberrahman I. baute eine Flotte, unter hakem I. ptinderten spanisch arabische Seekahrer auf ben Balearen, auf Corfita und Sardinien (Akhbach Gesch. b. Ommatjaden in Span. 1, 223. 228). Im I. 838 plunderte Abberrahman's II. Flotte die Umgegend von Marfeille (Conde 1, 44); im I. 840 plunderten spanische Muselmanner an Italiens Kusse, namentlich bei Kom (Aschbach 1, 269 f.); Abberrahman III. ließ Flotten bauen zu Wehr und Angriff gegen die afrikanischen Muselmänner (Conde 1, 2, 70 vgl. 82. 85); in der Zeit des Hasch Almudafer (1005) fuhr eine Kriegsstotte nach Salerno, dort zu brandschapen (Conde 1, 2, 103) 2c. Außer Zusammenhange mit dem Flottenbau der Chalisen sieht eine der ältesten Seefahrten; Nach einem Ausstande in Hatems I. Beit (815) verließen 15000 Araber Spanien, die eine Hälfte von diesen blieb in Nordafrika, die andere such Kreta und siedelte sich hier an. (Conde 1, 2, 36).

<sup>19)</sup> Ferreras 3, 112. Afchbach 2, 69.

fraft verband die beiden Furften ... Alfond VL. von Leon fand eine Freistätte bei feinem natürlichen Feinde 21 Mamum von Loledo 20), einem der Häuptlinge, die nach Ausgang der Dinmaijaden in Spanien berrichten. Jedoch in beiden eben ge= nannten Kallen ging die Befreundung mit dem unglanbigen Rachbar aus Bedrangnif in der heimath hervor und in der Regel wurde gegenseitige Annaberung durch nicht edele Antrieb gefordert, durch den Geift beimifcher Parteiung. Dicfer waltete bei Muselmannern wie bei Christen; die Ginen mie die Anderen bedurften unablaffig der Berarbeitung ihrer fcharfen Safte und ungestumen Krafte durch Krieg; ftonden sie nicht dem außern Feinde entgegen, fo mogte innere Zwietracht auf: Diefer unselige Geift, bei ben Dufelmannern hauptfachlich aus dem ungeseimen Drange der Afrikaner (Mauren), vor den Arabern sich geltend zu machen und ihnen die Benichaft zu entreifen genahrt, raftete nicht, bis er das Chakifat gefturit und das Reich in Studen gerriffen batte, bei ben Chriften binderte und storte er gar oft Einung und Bundniff, die Einen und die Andern folgten seinem verderblichen Rufe jur Genoffenschaft. mit den Feinden 21). Die Parteiung lofte die beiden großen Gegensate zu einstweiliger Rampfgenoffenschaft auf; feit dem gehnten Jahrhunderte erfüllte fie fich felten in dem muselmannischen

<sup>20)</sup> Ferreras 3, 294.

<sup>21)</sup> Bu hakem II. kamen spriftliche Ritter aus bem bstlichen Spanien, im Kriege gegen ihre Glaubensgenossen zu bienen (Conbe 1, 2, 90); häusiger freilich fanden Christen sich ein bei Aufrührern, so aus der spanischen Mark (aus Afrank) bei Hassum im I. 882 (Conbe 1, 2, 56), und noch mehr in der Zeit der innern Kriege zwischen ben Nachfolgern der Ommatjaden, z. B. Conde 1, 2, 106. und 2, 6. Wiederum sochten Araber bei den Christen gegen Abberrahman III. (Aschbach 2, 45). Andere Beispiele der Wassensssensssenschaft zwischen Christen und Muselmännern s. Aschbach 1, 172. 243, 284, 352, 358, 2, 18. 52. 302.

ober cheiftlichen Gebiete allein, meistentheils war fie in bas nachbartiche hinein verzweint. Unbeilbringend warb nun aber beimische Parteiung da am meisten, wo die Einheit des Staats ale Grundbebingung ausgesprochen war, bei ben Dagelmannem, wogegen bei den Ebriffen Rebeneinanderbefteben und nicht Rifenifteibungen mehrer einzeln nach einander aus verschiedenen Stammen aufgewachsener Staaten bas eigentliche Lebensmart Die heimische Parteiung der Dubes Staats nicht angriff. felmanner, inneilich in der hoben Reigbarfoit und dem icharfen Blut des arabifchen Menschengeschlechts wurzelnd und duch Den Kluchibes Despotismus, burch Rigel ju Aufstand und Ges waltthat, weil Recht und Gefes nicht fest und ausgebildet mar, genabet, wurde von außen burch bas Butreten afritanifder Schauren Und die einstroeilige Herrschaft bes Ommaijaden 26berrahman III. über einen Theil Noedafrifa's (Magreb) 22) pu den wildelten Musbrachen gesteigert und mogte auch rober ganatikmus eben jene Afrifaner ben Christen zum mildesten Ans griffe entgegenführen, fo bildete bei biefen fich indeffen das echt Riesetthum zu tochtigem Gegenhalt und während gunehmender Berruttung der grabifden Staaten durch die Unbandigfeit jener Suffefthaaren ju überlegener Macht aus.

Der Hauptgewinn des Kampses zwischen den Muselmannern und Christen, Land und Leute, war vom Anbeginn an bei den letzteren; jedoch auch nachdem ihr Gebict über den Duero und Ebro hinausreichte, bildete das muselmännische Reich immer noch ein stattliches Ganzes und so oft die Krast desschen nicht durch heimische Fehden sich zerspillte, wurde der Krieg gegen die Christen nicht ohne Glück der Wassen zestührt, große Feldschlachten gewonnen, wichtige Plaze, als Barcelona und S. Jago de Compostella wieder genonumen,

<sup>22)</sup> Michbach 2, 71 ff. 140 f. 180 f.

Daher fann es heißen, daß im Leon in Schutt gelegt zc. zehnten Sahrhunderte, unter Abderkahman III. und nachher unter dem Sadfchib Almanzor der muselmannische Staat auf dem Gipfel der Macht fich befunden habe 23). Berforen gegangenes Gebiet auf die Dauer wiederzugewinnen vermogten aber die Dufelmannet nicht; auf ihre Baffenthaten folgte feine politische Ernte; jum Unbeil mußte ihnen überdies gereichen, daß in der Beit boben Aufschwungs Eroberungen in Afrika versucht wurden. Die Geschichte der ungahligen Gefechte gmi= fchen Muselmannern und Chriften ift wie das Einerlei in der Bewegung von Ebbe und Fluth, wozu von Beit zu Zeit eine bochbraufende Sturmfluth fommit; die Geschichtschreiber der beiden Theile melden felten einen Berluft des ihrigen; man mögte felbst fagen, die artige Mebensart, ber Rrieg werde mit wechselndem Erfolge geführt, Ratt ber Meldung eines Berluftes, sen den Muselmannern nicht unbefannt gewesen 24). Mozaraber unterstäßten nicht felten die Unternehmungen ihrer Glaubensgenoffen; die Gesinnung der Juden aber war den Muselmannern mehr als den Christen zugewandt, was übrigens nicht grade aus ber Ueberlieferung, fie hatten 852 Barcelona an die Araber verrathen 25), bewiesen werden foll.

<sup>23)</sup> Von Almanzor Conde 1, 2, 102: asi en su tiempo el estado fue tan floreciente, que nunca habia llegado á tan alto grado de poder y grandezza. Im I. 986 exidenten die Araber Barcelona; 996 Leon, 997 Compostella. Wohl hatten die Christen um ihre Erisstenz besorgt zu senn.

<sup>24)</sup> Conde 1, 2, 72: Esta desgracia y otras que sufrió la gente de Iaen se ocultaban y disminuian, y se decia que continueba la guerra con varia fortuna. Abet, itten wir nicht, so ist dies ein dieb Conde's auf die Bulletins der Franzosen über den spanischen Insurerectionskrieg.

<sup>25)</sup> Annal. Bertin. a. 852.

# b. Die Araber.

Der Despotismus bes Chalifats war ichon vollständig ausgebildet, als die Araber Spanien eroberten; junachst übten ihn Statthalter der Chalifen: von Damastus, aber felten war einer von diesen in ruhigem und vollem Besite der ihm anvertrauten Macht; mit dem Despotismus hatte nach Spanien fich Gifersucht, Reid und Parteiung unter feinen oberften Dienern verpflangt; darauf Fursten aus dem Geschlechte der Ommaijaben, welche in nicht unterbrochener Reihenfolge, anfangs mit dem Titel Emire, erft feit Abderrahman III. mit dem der Chalifen, Emir al Mumenin 1), bis 961 felbst regierten, nadher bis zu volligem Umfturze ihres Throns nur dem Namen ber Herrschaft hatten. Mis Almanjor, Reichsverwefer für Sescham II., gestorben mar (1002), begann blutige Parteiung und Rehde. Rach einer Reihe fehr fturmischer Sahre und mehren Gewaltkampfen um den Thron zwischen emporten Feldherren bofaß ihn von 1026 - 1031 Sescham III., der nach feiner Entthronung noch feche Sahre in rubiger Burudgezogenheit lebte. Die großbergige und rubrende Bitte eines Junglings aus dem Gefchlechte der Chalifen, ihn ju feinem Rechte und auf den Thron gelangen zu lassen, moge man auch Tags darauf ihn umbringen, ward nicht beachtet; ber Staat zerfiel in fo viele Theile, als Zwingherren Anmakung und Macht genug befaken, fich als felbstandige herrscher zu behaupten; es entstanden Ronigreiche von Cordova, Sevilla, Granada, Toledo, Balencia, Saragoffa zc. Wie in allen muselmannischen Opnastien batte bem Chalifen ein Reichsgehulfe, Bezier, Sabfchib ge= nannt, nabegestanden, aber 220 Jahre lang dies der Thron-

<sup>1)</sup> Murphy (T. Shakspear und Th. H. Horne) history of the Mahometan empire in Spain 1816. 4. S. 83.

macht ber Chalisen teine Gefährde gebracht. Dagegen trat Bescham II., freiwillig wie es scheint und im Bewußtsenn seiner Nichtigkeit, zurud von der Staatswaltung, bloß den Genuffen Des Sergils zu leben; der Sadichib Almanzor hatte und übte die hochste Staatsgewalt so lange er lebte, nach ihm sein Sohn Abdelmelic b. 1008, und der Staat hatte deffen fich zu erfreuen. Bevor indeffen Almanzor das Chalifat von der thatsachlichen Machtubung ganglich entfremdete, war Emporung von Statthaltern (Wali's) alltäglich; ber Rebell haffun (Omar ben Saffun) behauptete lange Zeit gegen Muhamed und Almondhir fast ein Drittheil des arabischen Spaniens als eigene Berrfcaft 2); die Despotie hatte zwischen herrenthum und Diensta stand feine rechte und ausgebildete Gliederung und Stufenfolge bes Beamtenftanbes, es beftand feine Busammenhaltung ber Einen durch bie Andern, feine geregelte Laufbahn des Berbienstes, fein sicheres Biel fur gerechte Anspruche; aus bofer Laune des Despoten erftand Trog gefranfter Diener, nicht felten auch erhob ruchlose Undankbarteit sich gegen den gnadenspens benden Thron. Das Wesen des Despotismus an sich rief den Gedanken auf, daß wo nur Gewalt genug, auch das. Recht fen, ihrer mit Gelbständigkeit sich zu bedienen; dies murde porherrschend, feitdem die Statthalterschaften ju erblichem Befis ertheilt ju werden pflegten 3). In Liebe und Vertrauen fonnte der Ihron feine Stugen nicht finden; er war feit Sa= fem I.4) von jahlreichen Wachen umgeben; außer einer Schaar auserlefener spanischer Araber (Andaluffer), meistens driftlicher Renegaten, Benicaggi genannt 5), gab es ein Gefchmader afrifani=

<sup>2)</sup> Conde 1, 2, 51 f.

<sup>&#</sup>x27;3) Derf. 1, 2, 109. - 4) Derf. 1, 2, 36.

<sup>5)</sup> Derf. 1, 2, 36. Afchbach 1, 229.

fcher Reiter 5) und auch eine Leibwache von Glawen 7), die, wie es scheint, über Benedig durch Stlavenhandel nach Spanien Daju hatte das Innere des Pollastes (Alcajar) eine famen. jablreiche Dienerschaft, unter der Eunuchen 8) und fcmarje Stlaven 9) nicht vermifit werden. Aber alle diese Thronwachter fonnten aud wohl vermogt werden, ihre Schwerter gegen ben Berrn, der ihnen Anechtssold gab, ju febreng Die Anführer derselben wurden durch Ehrsucht, ihre Mannfchaft durch Geldgier und friegerische Unbandigkeit, gar leicht von der Bahn der Treue abgelockt. Ueberhaupt aber ift schon in diesem Zeitraume der rein arabische und der von Anfang an zahlreich und immer mehr anwachsende maurifch afrifanische Bestandtheil der muselmannischen Bevölkerung wohl als eine unter dem Chalifat der Ommaijaden nur schlecht verbundene Doppelheit zu schäten, deren Reibungen an einander den Thron nicht fest werden liefen.

Die edelste Angelegenheit des Fürstenthums, Berbürgung und Pflege des Rechtes für die Unterthanen tritt nur wenig hervor; allerdings waren Kadi's angestellt, aber die Chalisen waren weder bedacht auf Sammlung und Ordnung von Rechtsbrauchen, daß diese zur Stetigkeit und das Volk zur Aunde

<sup>6)</sup> Abberrahman, Hakems Sohn, nahm Afrikaner in Sold und sorgte für glänzende Haltung berselben (Conde 1, 38). Schon früher hatten Afrikaner in Menge fich in Spanien eingefunden; zwei emporte Stattshalter hatten (799) in ihrem Geere afrikanische Abenteurer, die wegen des Ruses vom Reichthum der spanischen Städte dahin gezogen waren, ihr Stüd zu machen (Conde 1, 2, 30). Seit den Eroberungen Abberrahmans III. in Magreb wurde die Bahl der in Spanien besinde lichen afrikanischen Söldner noch größer; Abderrahman hatte 4000 afrikanische Zeneten (Conde 1, 79).

<sup>7)</sup> Conde 1, 2, 36. 88. 107. 108.

<sup>8)</sup> Derf. 1, 2, 36. Bal. Herbelot b. Ashbach 1, 229.

<sup>9)</sup> Schwarze Stlaven weiß gekleibet und mit Streitarten bewaffnet. Conbe. 1, 2, 88.

derfelben gelangte, noch auf Erforschung der letten Grunde des Rechts an fich: der Roran und die Sonna dienten als eins sige schriftliche Quellen des Rechts, das darin freilich nur in gerftreuten, durftigen Bruchftucken gefunden mard: aber der Chalif galt ja fur die lebendige Quelle des Gefeges, und gelangte eine Rechtsfache nicht bis ju feiner Entfcheidung, fo mußte das Gutachten des Rechtsbeamten ausreichen. dings wird in der Geschichte der wiffenschaftlichen Bestrebungen und Leiftungen der Araber einer nicht geringen Bahl ausge= zeichneter Rechtsgelehrter gedacht 10), doch aber scheint es nicht, als ob diese über fpigfindige Erorterungen des traditionellen fanonischen Rechts hinausgegangen fenen xx). innerften Grundes der Chalifenherrichaft mar Sicherheits= policei, befonders in der Sauptstadt ihr eifriger Bedacht 12). Das Strafrecht icheint in feiner Urt zu festen Sabungen über Burechnung, Schuld, Erfas, Buffe, Bergeltung, Strafe zc. ausgebildet gewesen ju fenn; es wird fast nur der Bestrafung von Ungehorsamen und Aufrührern gedacht; hier waren die Strafen blutig und graufam; Enthauptung gwar die gemobnlichste Hinrichtungeart, daneben aber auch Pfahlung 13)' und

10) Hnr. Middeldorpf (de institutis literariis in Hispania, quae Arabes auctores habuerunt. Gott. 1810) gahlt beren eine ausehnliche Menge auf.

11) Dgl. war wol was Midbelborpf S. 13 anführt: Abu Amru (geb. 978) gab spanische Pandesten in 90 Büchern heraus, historiam scholarum juridicarum, in qua de earum consensu et dissensu disputabat. Die meisten juristischen Schriftsteller waren auch theologische.

12) Chalif Muhamed gab Vorschriften zu einer strengeren Policei, benn die übertriebene Milde der früheren Regierung hatte die Einwohner so verwegen (zu einer Empörung) gemacht. Conde 1, 2, 48. Abders rahman IL stellte in jedem Distrikte Aufseher über die Straßen an, benen berittene Mannschaft zugegeben war, Befehle der Regierung zu befördern. Also ein Staats-Botenamt.

13) Conbe 1, 2, 28. Satem I. ließ breihundert Aufruhrer langs bem Ufer bes Guadalquivir in Corbova aufpfahlen. Derf. Cp. 36.

#### 498 8. Die Bolfer ber pprenaischen Salbinsel.

Kreuzigung 14). Marterkammern mangelten auch nicht 19). Aufer dem Gebiete der Strafe aber fielen der blinden Mathoder Graufamfeit einzelner Tyrannen hunderte von fchuldiofen Schlachtopfern. Hakem I. ließ felten einen Tag vergeben, ohne Befehle ju Binrichtungen ju geben 16). Um baufigsten mar das Blutvergießen nach Unterdruckung von Aufftanden; aber grade bier der leidende Gehorsam am wenigsten dadurch befestigt und die Ueberzeugung, daß das Verfahren des Chalifen gerecht fen, mogte fdwerlich fich ausbilden. - Die Anspruche bet Chalifen an ihr Bolf gingen, außer dem Aufgebote jum Boffendienste, das felten die gesamte Bevolferung traf, hauptsächlich auf Darbringung von Steuern und zwar waren die Lieferungm des Behnten und des Funften 17), desgleichen mittelbar, von Handel und Wandel entnommene Abgaben, vorzugsweise ib: Bas die Chalifen von ihren Schagen fpendeten, erfchim insgesamt als Gnadengeschenk. Die Steuern murden in de Regel mit großer Sarte eingetrieben und mehrmals Auffiant dadurch veranlagt 18), doch gefchah es auch wohl, daß die Entrichtung des Behnten erlaffen wurde 19). Fur Mues biefe

17) Azaque hieß die Abgabe des Zehnten vom Einkommet, von Saat: und Baumfrüchten, Heerden, Fabrikaten zc. und des Fünkten von aufgefundenen Schäßen. Conde 1, 2, 41 Mote. Alcavals war das Zehntel, entrichtet bei Verkauf von Gütern. Das gesamt Einkommen des Chalifen Abberrahman III. wurde auf 12 Mill. ud 45000 Dinare (Dukaten) geschäßt. Murphy 304. Aschdach 2, 112. Das Fünstel aller Beute, das ihm zusiel, ist dabei wohl nicht gerüg anzuschlagen.

<sup>14)</sup> Conde 1, 2, 104. 108. — 15) Derf. 1, 2, 65.

<sup>16)</sup> Derf. 1, 2, 36.

<sup>18)</sup> Aufstand von Cordova nach Einführung einer Accife durch bu fem I., in Merida unter Abberrahman II., in ben Alpujarren unter Abberrahman III.

<sup>19)</sup> Bon Abberrahman II., 846. Conbe 1, 2, 46.

nun, den Mangel an festen Rechtssatungen, die hohen Anssprüche der Chalifen an Habe und Gut des Wolfes, die Unssicherheit des gesamten von der Herscherlaune abhängigen Lebens ze. konnte einzig und allein in der Personlichkeit mensschenfreundlicher Chalifen und in der Reichlichkeit der aus Natur, Fleiß und Verkehr gewonnenen Güter und einer auch außer dem Gebiete des Gefühls für Freiheit und Recht und der Forsschungen darüber sich gefallenden und in Genüffen und Spielen schofferischen Geistesregsamkeit Ersaß gesunden werden. Beachsten wir zuvörderst die Personlichkeiten, von denen fast dreihunsdert Jahre Spansens Muselmanner abhängig waren.

Es ift nicht ju laugnen, daß, fo viel Ungebuhr im Bolfeleben irgend durch Sinn und Thun der Furften auch ohne Erfullung der beiligften Aufgabe derfelben, Jedem fein Recht werden ju laffen, gutgemacht werden fonnte, diefes von der Debriabl der Chalifen geschehen ift. Wie nun jedes Bolf feine Freude an der Perfonlichfeit des Landesherrn hat, wenn diefe voltsthumlichen Begehren enspricht, fo der Araber. Diefer begehrte nicht sowohl eine außer der Person, dem Willen und Worte der Chalifen aufgestellte Berechtung und geschriebenes Gefes, als Stattlichkeit, Burde, Unmuth, Sapferkeit, Leutfeligkeit, Freigebigfeit, Reichthum und poetischen Schwung der Gedan= fen , Sobeit und Pracht ber außern Erscheinung und Bertschaffung bei seinen Burften 20): — findet fich diefes bei ihnen, fo darf die Geschichte fich nicht ftrauben, die Chalifen für echte und vollgultige Bertreter eines ihnen durch geistige Bahlverwandtfchaft ergebenen Bolfes und bas lettere auch in feiner Entfremdung von dem ichonften Rleinode des Staatslebens, der fraatsburgerlichem Freiheit und von dem Bolfsthum feiner Stammvater, fur ein der Achtung werthes anzuerkennen.

menige ber obengenannten Ommaijaden erscheinen als dem Sinne des Bolfes widerwartig, vor Allem der geisteszerruttete Buthrich Safem I.; bagegen als ausgestattet mit Allem, was der spanische Araber liebte, und jum Theil mit echter Menschenund Fürstentugend, die große Mehrzahl der übrigen. fcon Abderrahman I., der edlen Anstand und ein schones, anmuthiges Unfeben, weiße Gesichtsfarbe mit rofenroth gemischt, große, blaue und lebhafte Augen, aus benen Sobeit bervorleuchtete, einen boben, ichlanken und majestätischen Wuchs hatte und durch feine Leutseligkeit die Bergen gewann. Sohn Hefcham I. wird als gleich stattlich im Neußern, als fanftmuthig, gottesfürchtig, rechtliebend und aufrichtig gerühmt; er war wohlthatig gegen die Armen, auch die nicht mufelmannis fchen, lofte Gefangene aus Feindes Sand und forgte für Wittmen und Baisen gefallener Krieger 21). Wohlmollendere und ebelmuthigere Sinnesart gegen das Bolf, als Heschams (ober nach Andern Abderrahmans I.) Rath an feinen Sohn fann nicht leicht ein Burftenmund aussprechen 22). Abderrahman II.,

21) Conde 1, 2, 25. 28. Bur Beftätigung Roderic. Toletan. hist.

Arab. Cp. 20. (b. Schott. Hisp. illustr. 1, 173). 22) Prage Dir tief in Dein Berg ein, und vergiß niemals bie Lehren, die ich Dir aus großer Liche gegen Dich ertheilen will. Bo bente, bag die Reiche von Gott find, ber fie giebt und fie nimmt, wem er will; ba uns Gott die Macht und königliche Gewalt, welche in unseren Banben ift, nach feinen ewigen Rathichluffen gegeben hat, so laft uns unserem Wohlthater bantbar fein; und feinen heiligen Willen thun, welcher nichts anders ift, als allen Menfchen Gutes au thun, besonders aber jenen, die unserem Schute empfohlen find. Uebe gleiche Gerechtigkeit gegen Reiche und Arme, und bulbe fein Um recht in beinem Reiche, benn bies ift ber Weg zum Berberben. Alle Deine Unterthanen find Geschöpfe bes nehmlichen Gottes, bem auch Du bas Dafenn bankft; fei gnabig, barmherzig mit ihnen. Bertraue bie Regierung Deiner Provinzen und Stabte reblichen erfahrenen Mannern (varones); bestrafe ohne Mitleib folche Diener, die Deine Bolfer ungerechter Beife mit willfuhrlichen Erpreffungen belaften; behandle

fcon wie fein Bater und Grofvater, war eben fo berghaft gegen den Feind als im Frieden menschenfreundlich und mild, ein Bater der Bedrangten und Durftigen 23), von ausgezeichnetem Berftande und großer Gelehrfamfeit, gludlicher Dichter, berrlich und prachtvoll in der außern Anfundigung, freigebig gegen Statthalter, Feldherren, Leibmache und Arme; alles Bolf beweinte feinen Tod 24). Abderrahman III., ber langer als. irgend ein Ommaijade, funfzig Jahre lang, den Thron inne hatte und am Abende seines Lebens erklarte, daß er kaum vierzehn Tage reiner Gluckfeligkeit als Chalif erlebt habe, mar von ungemeiner Bergensgute, feltenen Geiftesgaben und freundlich und herablaffend 25). Gein Sohn hafem II. übertraf alle seine Vorfahren in Liebe zu Poesse und Gelehrsamkeit und war leidenschaftlicher Sammler von Bibliothefen, ohne die Sorgen des Throns von sich fern zu halten 26). Der große Feldberr

Deine Rriegevoller mit Milbe und Festigfeit, wenn es Roth thut, ihnen bie Baffen in die Bande ju geben; fie feben Wertheibiger bes Baterlandes, nicht Bermufter beffelben; aber fei barauf bedacht ihnen ben Sold zu zahlen und bas Bertrauen auf Dein Wort zu erhalten. Lag nimmer nach, Dir die Unhanglichkeit Deines Bolfes ju gewinnen; denn in seiner Liebe bestehet Sicherheit bes Staates; in seiner Rurcht ift Gefahr, und fein bag führt jum gewiffen Untergange. Geb für die Landleute beforgt, die bas Feld bestellen, und uns ben nothis gen Lebenbunterhalt schaffen; gestatte nicht, daß man ihre Saaten und Pflanzungen zerftore: endlich, handle fo, bag Dich Deine Unterthanen fegnen, daß fie gufrieden unter bem Schatten Deines Schutes und Deiner Milde leben, und in Sicherheit und Ruhe die Bergnugungen Diefes Lebens genießen tonnen; hierin befteht bie gute Regierung; und wenn Du es befolgt, so wirft auch Du gludlich fein, und Dir ben Ruhm bes glorreichften Furften biefer Erbe erwerben. Conde 1, 2, 29. 23) Conde 1, 2, 38.

<sup>24)</sup> Derf. 1, 2, 46. Jeboch mar er ber Erfte, welcher im Schleier erschien, um dem Volke nicht ju alltäglich zu werden. Murphy 93.

<sup>25)</sup> Derf. 1, 2, 68.

<sup>26)</sup> Derf. 1, 2, 88: Desde que su padre le confió los cuidados del gobierno, ya no fueron los libros su principal attencion, y

Almangor ftiftete eine gelehrte Gefellschaft, befuchte bie Schulen und Mosteen, feste fich unter die Schuler und theilte ben Nicht aber war diese Ausstattung der Kleikigen Lobn aus. Fursten mit maderem Sinne bloße Gunft der Natur: preiswurdige Sorge fur Erziehung und Unterricht der Furstenfohne ist eine berrliche Blume in dem Kranze der Tugenden jener Chalifen. Befcham, Abderrahmans I. Gobn, mußte mit feinem Bruder den Sigungen ber Radi's beimohnen und mit den gelehrtesten Mannern verkehren 27). Go wird insbesondere von Abderhamans Erziehung gerühmt, daß ihn von seiner Rindheit an die ausgezeichnetsten Lebrer unterweisen muften : schon vor dem achten Jahre hatte er die Lehren des Koran auswendig gelernt, bann betraf ber Unterricht die Sonna, Grammatit, Dichtfunft, arabifche Sprichmorter, Lebensbefchreibungen von Fürsten, Staateverwaltung und andere wiffenschaftliche Ge genftande; daneben lernte der Knabe ein Roff tummeln, Bogen, Lanze und Schwert gebrauchen zc. 28). Derfelbe ließ nachha gur Unterrichtung feines Sohnes Safem den geiftreichsten und gelehrtesten aller Muselmanner Ismail ben Casim Abu Alp el Cali aus Bagdad unter den glanzenosten Versprechungen einladen 20). Satem berief jur Bildung feines Gobnes Sefcham · die berühmtesten Gelehrten des muselmannischen Abend = und Morgenlandes 3 0). Sarembergiebung fallt zuerft bei Sefcham IIL ins Auge.

Bon dem was aus solcher Sinnesart der Chalifen hervorging, fallen am glanzendsten ins Auge die Bauten und die Anstalten fur Pflege des Geistes und Wissens, mit denen zu

solamente se ocupába en ellos y en la comunicación de los sabies en aquellos ratos que hurtaba á las obligaciones severas de su estado.

<sup>27)</sup> Conbe 1, 2, 20. - 28) Derf. 1, 2, 67.

<sup>29)</sup> Derf. 1, 2, 82, - 30) Derf. 1, 2, 94.

gleich die Unficht des Bolfes, unter welchem die echt arabifchen, nicht aber auch die maurifchen Gefdlechter in diefem Zeitraume verstanden werden, Beachtung verdient. Cordova wurde eine der prachtigften Stadte Europa's jener Beit und außer Constantinopel ist ihr keine gleichzustellen. Sier murde eine große Mostee (Aljama) von Abderrahman I. und Hescham I. erbaut, die alle im Orient befindlichen an Grofe übertraf; im Innern derfelben waren 1390 marmorne Saulen, 4400 Lampen erhellten fie bei nachtlichem Gebet 31). Auch wurde die Brude von Cordova hergestellt und ein prachtvoller Brunnen erbaut 32). Abderrahman II. forgte fur Brunnen, Waffer= leitungen, Bader, Bruden und Landstraffen und ließ in ben großen Stadten Pallafte bauen, in Cordova Die Straffen. pflastern und Prachtgebaude aufführen 33). Abderrahman III. erbaute funf Meilen von Cordova den Guadalquivir abwarts den berühmtesten aller Pallafte (Alcazars) in Spanien, Medina Akahra, an dem 4300 funftlich ausgehauene Gaulen fich befanden, die Wande und Fufiboden auf das funftlichste getafelt oder mit Marmor befleidet maren, das Dach himmelblau mit Gold übermalt war und alle Pfosten aus Cedernholz mit dem reichsten Schnigwert bestanden. In den Salen waren Spring= brunnen, deren Baffer in Marmorbeden aufgefangen wurde; im Hauptsale war ein Springbrunnen aus Jaspis, woran ein goldner Schwan, in Conftantinopel gefertigt.

<sup>31)</sup> Conde 1, 2, 24 und 28. Bgl. Murphy hist. of the Mahometan empire in Spain 177. Murphy (Architekt) giebt S. 275 f. genaue Charafteristit des arabischen Bauwesens überhaupt. Dier mag zugleich bemerkt werden, daß die Zerstörung dieser Bunderbauten meistentheils den Afrikanern zur Last fallt und schon im Ansange des elften Ih. begann.

<sup>32)</sup> Conde a. D. 28. Murphy 167.

<sup>33)</sup> Conde 1,'2, 40.

Alcazar prangten Obstbaume, Myrten = und Lorbeerhaine; mitten in bem Parke ftand ein Lustschloß auf weißen Marmorfaulen mit vergoldeten Anaufen, darin war eine große Daufchel aus Porphyr gefüllt mit Quedfilber, das ab = und jufloß und im Sonnen= oder Mondlichte einen blendenden Glang verbreitete. Die Lapeten, aus Seide und Goldstoff, waren mit funftlich Almangor hinterließ in einer gewebten Bilbern geziert 3,4). Menge von Stadten Andenten burch die Berte, die er jur Sicherheit und Bequemlichfeit in denfelben erbauen ließ 35). Unbestreitbar ift, daß bei diesen und abnlichen Bauten, deren Aufjahlung und Befchreibung bier nicht zur Sache gebort, Prachtliebe und das dem Despotismus eigene Wohlgefallen an todten Werfen, ftatt an dem regen Getriebe der Bolfsfrafte fich offenbart, und verschwistert damit ift die Reigung der Chalifen jur prachtigen außern Erscheinung in jablreicher und ftattlich geschmudter Sofdienerschaft; doch zeigt fich feine Spur von dem, was die Griechen des Alterthums ihren Tyrannen jur Last legten, daß sie große Bauten unternahmen, um durch Leistungen zu denselben die Guter der Unterthanen zu erschöpfen und den Muth zu brechen, der aus Wohlstand bervorgebe: es wird uns ausdrucklich berichtet, bag Abderrahman II. Bauten aufführen ließ, um den Armen Lebensunterhalt ju ichaffen 3 6), aber nicht - auf Roften ber Reichen. Dem Ginne bes Volfes aber entsprachen ohne Zweifel bergleichen Prachtbauten der Chalifen vollfommen; fein Bolf Europa's hat fo rafc und mit fo großartigen Gestaltungen vom Naturleben sich zum städtischen gewöhnt; 'es war doch gewiß nicht Zwang der

<sup>34)</sup> Conde 1, 2, 79. Murphy &. 168 ff. .

<sup>35)</sup> Conde 1, 2, 98. Bgl. Afchbach 2, 223.

<sup>36)</sup> Por ocupar y mantener á los pobres edifico etc. Conte 1, 2, 46.

Chalifen, daß außer Cordova eine Menge stattlicher Städte in Spanien gefunden wurden und sicher sind unabhängig von ihrem Gebote oder Wunsche der Prachtgebäude in Cordova und andern Städten gar viele entstanden. Mit sehr günstigem Auge ohne Zweisel mußte das Volk den Bau zahlreicher Moskeen aussteigen sehen und war es bei den Chalifen nicht bloß muselmannische Frömmigkeit, sondern auch Berechnung auf den Geist des Volkes — wer will sie darum tadeln? Eine bemerkbar vorwaltende edele Richtung des Geschmacks der Muselmanner war die auf Wasseranlagen und Baumpflanzungen, namentlich bei den Moskeen, "um an die Süßigkeiten des Paradieses zu erinnern "37). Die Psiege der Rosen war den Arabern vorzäglich werth 38).

Fand nun die Masse Beschäftigung, Lebensunterhalt und auch geistige Befriedigung bei den Bauten, so war reicher noch das Wohlgefallen der Gebildeten an der personlichen Geistes-ausrüstung der Chalisen, an ihrer Vorliebe für geistreiche und gelehrte Männer und an ihren Anstalten sür Geist, Unterricht und Gelehrsamseit. Hier war die Entwickelung des arabischen Volksthums noch glänzender als in den Bauten. Poesse war die innerste, üppig gefüllte und lebendig wallende Herzensader des arabischen Lebens auch in Spanien; jegliche Erscheinung wurde durch sie verherrlicht; der Chalis wurde poetisch begrüßt

<sup>37)</sup> Bei der Aljama von Cordova erbaute Abderrahman III. einen Brunnen. Este patio es harto espacioso y está plantado de palmas y naranjos con hermosas fuentes de agua pura, que corre entre flores y apacible verdura debajo de los planteles, para recuerdo de las amenidades del parayso. Conde 1, 2, 87. Schon Abderrahman I. legte schöne Sarten an. Aschbach 1, 117.

<sup>38)</sup> Gin Dichter Muhamed ben Glifai hatte einen Garten mit Rosfenftocken, bie in jedem Monate frifche Rosen brachten; diefe fandte er bem Sabichib Almanzor. Conbe 1, 2, 99.

#### 506 8. Die Bolfer'der pyrendischen Salbinfel.

und gab poetischen Gegengruß, Dichter begleiteten das Beer30), eine Sauptzierde der Ritterlichkeit mar Poefie 40), am Sofe der Chalifen war eine Atademie der Dichtfunft, in der poetische Wettstreite stattfanden, und nicht felten fangen auch Dichterinnen 41). Sand in Sand damit ging die Pflege der Ionfunft; Abderrahman II. brachte durch Berheifungen und Gefchenke den beruhmteften Tonkunftler Perfiens, Abn ben Beriab nach Spanien und diefer mard bier Grunder einer Schule, bie von feiner im Orient übertroffen wurde, und in der wahrscheinlich ichon die Musiknoten (Erfindung Aby ben Beriabs?) gebraucht wurden, fo daß diefe und die arabifchen Bablieichen vielleicht in berfelben Beit und durch denfelben Mann, Gerbeit, nach Italien gekommen fenn mogen 42). Ungebundene Rede und wiffenschaftliche Forschung war aber dem Araber eben fo werth und geläufig, als Berfe: daher ein Sauptftud in dem geistigen Geschmeide, von dem der Chalifenhof glangte, die Berfammlungen ausgezeichneter Danner um den Chalifen ju geistreichen Gesprachen, gelehrte Gefellschaften, ju benen für große Summen die berühmteften Bertreter mufelmannifon geistiger Bildung aus dem gefamten Gebiete mufelmannifchn Lebens berufen wurden 43). Bu den Lieblingsunterhaltungen am hofe gehorte außerdem Schachspiel 44). Aber nicht bick der hof glanzte in der Berherrlichung der Geistestrafte; nach

<sup>39)</sup> Conde 1, 2, 99.

<sup>40) —</sup> pues como en aquel tiempo era la poesia una de la prendas de educacion de los caballeros. Conoc 1, 2, 94.

<sup>41)</sup> Conde 1, 2, 87. 93.

<sup>42)</sup> Derf. 1, 2, 40. Dazu Afchbach 1, 275.

<sup>43)</sup> Bon bgl. Berufungen durch Abberrahman II. f. Conde 1, 2, 40, burch Almanzor 99. Dazu kann als Gegenstück dienen, daß spansick Araber zahlreich auf gelehrten Reisen zu finden waren. S. Middeldoms S. 60 f.

<sup>44)</sup> Conbe 1, 2, 29. 40.

dem Beispiele der Chalisen begünstigten auch die Wali's, Beziere und Scheifh's die Gelehrten und bewiesen ihnen Ehre und Achtung; durch das gesamte Land waren Schulen zahlreich und der höheren Lehranstalten, an deren Spize die Universität von Cordova stand, wurden siebzehn gezählt <sup>45</sup>). Bibliotheken waren vorhanden siebzig an der Zahl; Hafem II. sammelte mit leidenschaftlichem Eiser Bücher; in Bagdad und andern Orten waren Abschreiber für ihn beschäftigt, die Bibliothek zu Cordova enthielt 600,000 Bande <sup>46</sup>). Die wissenschaftliche Forschung der Araber in Spanien richtete sich außer den Studien der Grammatik, Metrik und Rhetorik, Geschichte und Geographie, Theologie und kanonischen Rechts, vorzüglich auf Mathematik, Astronomie mit Astrologie, Medicin, Chemie, auch auf Alschemie <sup>47</sup>) und Magie <sup>48</sup>).

Wie hier ber heiligste Ernst des geistigen Lebens, so entsfaltete dagegen im Verkehr mit dem weiblichen Geschlechte sich die üppigste Fulle des Sinnengenusses mit einer bei dem Morgenlander und an Vielweiberei und Sklavinnen gewöhnten Muselmann nicht gemeinen Zartheit und Gefälligkeit des Umgangs. Schon Abderrahman I. hatte Eben zwischen Musels

<sup>45)</sup> Conde 1, 2, 93. Middelborpf S. 53 f. Murphy 207 f. 46) Derf. 1, 2, 88. Middelborpf 57 f. Ufchbach 2, 147 f.

<sup>47)</sup> Karl Christoph Schmieder Gesch. d. Alchemie 1832 drittes Cappitel. Der berühmteste der arabischen Schriftsteller über Chemie und Alchemie war Geber (Giabr, Oschafar), wahrscheinlich griechischer Renegat, Gründer der Hochschule in Sevilla (Ih. 8). S. Schmieder S. 86 f.

<sup>48)</sup> Almanzor ließ in Fez auf eine Moblee Talismane setzen; einen gegen die Katten, einen gegen die Scorpione, einen gegen die Schlangen. Conde 1, 2, 98. Estos eran conocimientos de los Genios. Bon den Leistungen in den gesamten obengenannten Wissenschaften s. Middelborpfs oben angeführte Schrift S. 12 f., wo die Gelehrten aus Cordova, Toledo, Sevilla re. aufgezählt sind, und Uchbach B. 2, erste Beilage.

mannern und Christinnen begunftigt und bei den lettern konnte Fortbauer ihres christlichen Sausfrauenrechtes nicht gang ausbleiben 40). Allerdings hatten die Chalifen und auch wohl Die Großen ihre Sarems 50) und das Berhaltniß zu den Sflavinnen tritt mehr als das zu den Chefrauen bervor - Abderrahman III. benannte die Stadt, Die um den Alcazar am Guadalquivir fich bildete, nach dem Namen einer ichonen Stlavin Medina Agahra - 5'1), doch mangelt nicht die Ermahnung von Bermablungefeierlichfeiten, wobei fich Liebe und Achtung gegen bie Chegattin und zugleich eine freiere Bewegung in der Theilnahme der Jungfrauen des Adels, als das verhüllte Frauenleben des Orients geftattet, darftellt 52). Bermandt= Schaft des fürstlichen und ritterlichen Lebens der westeuropaischen Christen und der spanischen Muselmanner laft fich in dem boben Wohlgefallen der Chalifen an der Falfenjagd bemerken; mit dem Falfen auf der Fauft in Feld und Wald ju reiten mar beiden gemein 53). Entnervende Schwelgerei laft fich wohl einigen Chalifen, doch nicht als durchgangiges Lebensbedürfniß Des Chalifengeschlechtes, fchuld geben: dagegen gab es unter bem Bolfe eine Sefte, welche wider bas Berbot bes Islam

<sup>49)</sup> Bon ber Gemischtheit ber Chen f. Ferreras 2, 882.

<sup>50).</sup> In Abberrahmans III. harem waren 6300 Frauen, Stlavinnen und Gunuchen. Afchbach 2, 112.

<sup>51)</sup> Conde 1, 2, 79.

<sup>52)</sup> Ders. 1, 2, 99. Die Braut Abbelmeliks, eines Sohnes des Habschib Almanzor wurde im Triumphzuge durch alle Hauptstraßen der Stadt geführt, begleitet von allen Jungfrauen und Freundinnen der Familic; vor ihnen her zogen die herren und Ritter der Stadt; die Jungfrauen waren sämtlich mit Stöcken von Elsenbein und Gold beswaffnet und hielten Wache vor dem Brautsaale; die Freunde des Bräutigams waren bewassnet mit vergoldeten Degen und erkämpsten von den Jungfrauen für den Bräutigam den Eingang ic. Conde 1, 2, 99.

<sup>53)</sup> Abderrahman I. Conde 1, 2, 20.

Wein trant; die Chalifen ließen beshalb Unterfuchungen an= ftellen und bemuhten fich, der Gefehmidrigfeit Einhalt zu thun 5 4).

Fragen wir nun, welches war der Zustand von Land und Bolt bei folder meistens dem Sofe und den Großen und Ge= bildeten zugeboriger Bluthe des gesteigerten Culturlebens: mar Gebeiben und Frucht des materiellen Lebens vorhanden, mar Bufriedenheit und Seiterkeit in den Gemuthern? Das Bolfeleben laßt allerdings bei farglichen Mittheilungen darüber fich nicht fo genau erkennen, als der im beliften Lichte gezeichnete Chalifenhof und was unmittelbar mit ihm in Busammenhange ftand: doch zweierlei ift unbezweifelt, große Thatigfeit in aller Art von Gewerben und hohe Empfanglichkeit für die edleren Intereffen des Lebens nebft friegerifcher Ruftigfeit. volkerung des muselmannischen Spaniens genau ju schätzen ift unmöglich, fie aber fur doppelt so ftart, als die des heutigen gesamten Spaniens anzunehmen, wol nicht übertrieben. Langs dem Guadalquivir wurden viele taufend (polftaufend?) Dorfer gezählt 55). Die einfachen Gewerbe, Acter = und Gartenbau, mogen hinter den funftlichern des Bergbaus, Sabrifmefens und Handels nicht zuruckgestanden haben. Der Boden mar aufs herrlichfte bebaut, uber den Acterbau murden Bucher gefchrieben 56),. Reis und Buckerrohr waren unter den üblichen Gewächsen, Abderrahman I. felbft pflangte die erfte Palme 57), Die vornehmften Ritter hatten ihr Vergnugen baran, mit eigeneb Sand in ihren Garten zu arbeiten : im Frubling und Berbste verließ man die Stadt, auf Landhaufern ju wohnen 58), feins

<sup>54)</sup> Alchbach 2, 158.

<sup>55)</sup> Conde 1, 2, 94. Murphy 183. Mit Recht bezweifelt Afchbach. (2, 113) die Wahrheit der Angabe von 12000.

<sup>56)</sup> Ein Libro de agricultura aus dem Arabischen von Banquieri überset erschien ju Madrid 1802.

<sup>57)</sup> Conde 1, 2, 9. - 58) Derf. 1, 2, 94.

goglinge, Ritter und Goldner ju beschranten : es ift Stimme

<sup>59)</sup> Es lautet: 60,000 öffentliche Gebäube, 212,000 Wohnhäuser, 85000 Buben zc. oder auch zusammen 262,300 Säuser. Murphy 160.
60) Mibbeldorpf S. 56. Von der Industrie überhaupt Murphy 261 f.

<sup>61)</sup> Rgl. Ufchbach 2, 114 f. und vierte Beilage (357 f.).

<sup>62)</sup> Conde 1, 2, 94.

des Volkes, was von seinen Dichtern ausgesprochen wird, als Eigenschaften edler Manner wurde gewiß allgemein begehrk, was ein arabischer Geschichtschreiber bezeichnet, Redlichkeit, Muth, Ritterlichkeit, Anstand, Dichtkunst, Beredsamkeit, Starke, Gewandtheit mit der Lanze, mit dem Schwerte und im Bogenschießen 63). Gedrücktheit der Stimmung ist vielleicht das, was der Chalisen Despotismus am wenigsten-hervorsbrachte; Heiterkeit war bei den spanischen Arabern mehr als bei den Arabern der Heimath, die gesamte Lebensbewegung aber schwerlich so gehindert durch die Abhängigkeit von dem Throne der Chalisen, als die der christlichen Spanier durch Kirchenthum und Lehnswesen und seit Ferdinand dem Katholisschen durch die Inquisition.

Einen minder gunstigen Stand hatten nun freilich die Richt mu selmanner im Gebiete der Chalifen. Jedoch Bersfolgungseiser kam bei den letztern nur selten zum Ausbruch, nichtmuselmännische Glaubensbekenntnisse wurden geduldet, Christen und Juden lebten, abgerechnet einzelne Berfolgungen, als unter Abderrahman II., Muhamed und Abderrahman III., die jene zum Theil durch Lästerung des Islam hervorriesen 64), und harte Belastung mit Steuern 65), unter dem Schuse der

<sup>63)</sup> Diez prendas que distinguen á los nobles y generosos, que consisten en bondad, valentia, caballeria, gentileza, poesia, bien hablar, fuerza, destrezza en la lanza, en la espada y en el tirar del arco. Conte 1, 2, 63.

<sup>64)</sup> Von Sulogius, ber unter Abberrahman II. lebte, gegen den Selam eiferte und bafür dulbete (859), und der gesamten Berfolgung jener Zeit s. Aschdach 1, 272. Von Muhameds Berfolgung 1, 312. Der Martyrer zählt die christliche Kirche in Spanien eine große Nenge. Die untritische Beschaffenheit der Martyrologien fällt ins Auge; doch der Knabe Pelagius, unter Abberrahman III. hingerichtet, hat wohl gerechte Ansprüche auf ein ehrenwerthes Andenken.

<sup>65)</sup> Afchbach 1, 136.

Chalifen und eigenen Richtern 66) außer Gefährde. ften im Chalifenstaate, Mogaraber genannt 67), hatten ibre Bifchofe und Rirchen, durften fogar mit Glodengelaut jum Gottesbienft rufen zc. 68); jedoch die Deiften von ihnen, gro-Bentheils Balfche, nicht Bestgothen, bequemten theils auf Gebot der Chalifen theils in Folge der Einwirfungen des Berfehre fich zu einer gewissen außerlichen Gleichartigkeit mit den Mufelmannern; Chalif Sefcham I. gebot den Chriften, arabifch ju lernen und fich der lateinischen (romanischen?) Sprache ju enthalten 69); es fam in der That dabin, daß felbft die Religionebucher der Chriften in arabifder Sprache gefchrieben Ja die Moggraber gewöhnten felbst sich zu Chen perfchiedenen Glaubens 70) und in Folge bavon fonnte auch wol Enthaltfamfeit von Wein und Schweinefleisch und Befchneidung vorfommen. Die Juden, überaus jahlreich in Spanien, besonders seitdem sie (1040) aus Babylon vertrieben worden waren 71) und, wie es scheint, wohlgelitten, waren nicht bloß ' im Sandel thatig; auch mufelmannische Wiffenschaft ward von ihnen gepflegt und fo fonnte es felbst gefcheben, daß Juden an der Spige von Lehranstalten fich befanden 72).

<sup>66)</sup> Conde 1, 2, 48. Afchbach 1, 311.

<sup>67)</sup> Db von Mufa, der ihren Buftand zuerft ordnete? Petr. de Marca marca Hisp. 227. Sicherer von Difchung mit ben Arabern. 68) Aschbach a. D. 1, 136 und 311.

<sup>69)</sup> Conde 1, 2, 29.

<sup>70)</sup> Aschbach 1, 164.

<sup>71)</sup> Middelborpf S. 64. Schon zuvor, im 3, 999, ward Rabbi Dofe Grunder einer Rabbinenschule in Cordova; bas Bachsthum judi: fcher Cultur in Spanien ift wefentlich von dem, mas jener gegrundet hat, herzuleiten. Joft Gefch, d. Ifrael. 6, 108.

<sup>72)</sup> Middeldorpf S. 70.

## c. Die Chriften.

Bas im Alterthum als Lugend ber Sispaner gerühntt wurde, und was die Westgothen in der Beft der Bolfermande rung befundeten, Tuchtigfeit im Kriege und Luft an den Baffen, bildet vom ersten Biderftande der driftlichen Bewohner des nordlichen Spaniens gegen das Joch der Araber bis jum reich lohnenden Eroberungsfriege fich auf die glanzenofte Beife heroot. Bu der Stahlung der Rraft durch die Natur des Landes und des Gebirgelebens, das auf Entbehrung und Dubfeligfeit ans gewiefen war, fam Berjungung der Backerbeit, Die den Alt= vordern jener beiden ruftigen Bolferftamme innegewohnt hatte, aus dem geiftigen Aufschwunge und der Befeeltheit des Rampfes für den drifflichen Glauben; darin am meiften pragt das Ge= meinsame der politisch von einander gefonderten driftlichen Bevollferung des freien Spaniens fich fcharf aus und, wenn auch durch Berechnung irdischer Bortheile ober Gingebungen der Leidenschaft von Beit ju Beit jurudgedrangt, um einer Unnaherung ju den Glaubensfeinden Raum ju geben, fo mar es doch die Begeisterung fur den Glauben, welche den Chriften Muth und Ausdauer und dem gefamten Lebensgetriebe vor ala lem Bewegung und eigenthumliche Saltung gab. Dies aber mard durch den Gegensat hervorgerufen. Es war nicht bloß die von den Arabern her drohende Gefahr der Unterdruckung; die in dem Sturm und Drang der Feinde fich befundende Dacht des Islam hatte etwas Erweckendes fur das Christenthum; die Befenner des lettern wurden von ihren Gegnern entzundet; nirgends in Europa hat vor dem Beginn der Kreugfahrten nach dem beiligen Lande die Rirche mit folder Gluth erfullt, und nirs gende find davon nachhaltigere Eindrude jurudgeblieben, als bei den Spaniern. Wie hier der Gegenfat fchopferifch bei den

#### 314 8. Die Bölfer der phremischen Halbinsel.

Spaniern wirfte, alfo war er auch bei der weitern Ausbildung fpanifcher Bolfsthumlichfeit vom bedeutendften Ginfluß. dauernder der Biderftand gegen die Ungläubigen, je reicher der Bewinn von ihnen auf den Schlachtfeldern, je ausgedehnter die Unterweefung mufelmannischer Landschaften, um fo ahnlicher wurde bas Bolfsthum der chriftlichen Spanier dem grabischen. Der Althibvaner mar rege und jabe, der Altgermane vollge= waltig und maffentrobig gemefen; ber driftliche Spanier wurde erfüllt mit dem Sinne det Romantif, mit orientalischer Erhebung und Abenteverlichfeit; was bei den Normannen aus bem duftern Schatten des Seerauberlebens aufgestiegen im Ritterthum der Staaten, die fie grundeten, fich veredelte, das bat hier fein Gegenbild in einem maffenffarrenden Bolksthum, mit ftolgem und feurigem außerm Geprange, und Sobeit und Gravitat der Gedanken, der geiftigen Tunche, welche die Gobne des Oftens im Unterliegen ihm einbildeten. Dies find nachf den Grundftoffen des beutschen Belbengesanges die beiden altesten und reichften Burgan der Romantif im driftlichen Bolterleben bes Mittelalters. Das spanische Bolfsthum bat fic mit der Starke des Arms, die von der Macht der Idee getragen wurde, bervorgebildet; ju Anfang feben wir nur Waffen und Breugbanner, bas Leben bat einfeitige Richtung, es war nicht Brit, vom Rampfe abzulaffen und Muße zum Ausbau det Boltelebene ju gewinnen, die Araber berichten mit Gelbstgefühl hoheren Gefittung van der Armuth und Robbeit ihrer Gegner 1):

<sup>1)</sup> Conde 1, 2, 36: Los Cristianos gente pobre de montan, sin saber nada de comercio ni de buenas artes. Desgleichen van ben Christen im gallicischen (asturischen) und bastischen Gebirge, die sur los mas bravos de Afranc galten: viven come sieras, que nunca lavan sus cuerpos ni vestidos (ist das der althispanische Schmut? S. Sittengesch. B. 1, 84), que no se los mudan y los llevan puestos hasta que les cuen despedazados en audsajas (war das 3er-

aber je weiter die Waffen der Christen getragen und die Feinde überwältigt und als Unterthanen den christlichen Staaten eingesügt wurden, um so mehr Erzeugnisse und Getriebe des zewerblichen Lebens und der Wissenschaft und Kunst kamen von den überwundenen Muselmannern und den befreiten Mozarabern zu dem rauhen Sieger und jene wurden Bildner des Volfes, das zuerst nur für Krieg und Kirche lebte. Schon während diese Zeitraums zeigen sich die Erstlinge der Saat der Geststung und zugleich beginnt damit die Verschiedenheit der Spanier im Nordwesten von denen im Nordosten und im Norden besmerkbarer zu werden. Die Grundlage dazu ist alter; es ist unsere Ausgabe, die Eigenthümlichseit des Staatswesens und Bolkslebens in den einzelnen Staaten, deren Entstehung oben gezeichnet worden ist, darzulegen.

## Leon und Caftilien.

Die beiden hervorstechenden Gestaltungen spanischen Bofffis bumb, Waffenthum und Rirchenthum, finden fich vorzugsweise and mit nur geringer. Bugefellung anderectiger Neuferungen und Richtungen des Lebens bei den Beberesthern und Bewohjern bes zuerft nach ber Bebrangnif aufgerichteten driftlichen Staates der Salbinfel, des Ronigreiches; das von dem aftuifchen Gebirge aus fich über bas nordwestliche Spanien bin jusdehnte und feit Garcias, Alfons III. Nachfolger, von Leon enannt wurde. Waffenthaten und fromme Werte der Konige. afcher Landergewinn und Bergichtung auf das Leben in det aienwelt durch Kloftergelubde begleiten einander. Der Beid ame des Katholischen, welchen Alfons I. erhalten bat, ift smote Folge der Armuth allein?), que entran unos en las casas de tros sin pedir licencia. Conde 1, 2, 18. Das zulest Gesagte giebt e große Beiligfeit bes Sausrechts, jugleich auch bie Cotge fur ben g rembei bem Araber gu ertennen.

wie ein Borgeichen ber Stellung ber Konige von Leon zur Kirche; Weihe und Startung des Kampfes für den Glauben aber fam insbesondere von dem Vertrauen zu dem Beistande des Aposta Jacobus, deffen Grab man ju Compostella im J. 808 gefunden ju baben meinte 2) und der nun als San Jago de Compostella, als Schusheiliger bes ersten Staats, der in Spanien dem Islam entgegenstand, und als Mitstreiter gegen die Muselmanner 3) verehrt wurde. Sorgen für die Kirche wechselten bei den Sonigen mit Ruftungen (und Beerfahrten gegen den Feind. Schon Froila, ein Furft von rober und graufamer Gemuthean, foll den Geiftlichen das Colibat geboten haben 4) : Bermudel kam aus dem Aloster auf den Thron und verließ diefen, um micher ins Riefter ju geben, Alfond IV. ward Monch, fur va: wittwete Koniginnen war es Beauch, im Kloster zu leben'); als Erbauer von Kirchen-werden vor Allen gerühmt Alfons II., Ramiro I., Alfons III., Ordoño II., Bermudes II. 6); sicha ift auch den übrigen Ronigen Diefe Gorge nicht fremd geblieben. Nicht minder waren die Könige nach dem Gewinn von Land: schaften bedacht, die ehemals vorhanden gewesenen Biathamer : berauftellen .: Dem entspricht das Bemuben ber Sonige, bad Kirchenthum durch Berfammlungen der Kirchenohern zu ordnen. Der Bufammenhang ber westgothischen Kirche mit bem Papfithum war ganglich aufgehobene bie Ronige galten für Ober

<sup>2)</sup> Ferreras 2, 618.

<sup>.&#</sup>x27;3) So in ber Schlacht Ramiro's I, bei Clavijo. Roderic. Tolet 1. Hisp. (in Schott Hisp. illustr. B. 1.) 4, 13 und Lucas Tudes, (Schott 4, 76). 4) Ferreras 2, 569. — 5) Derf. 3, 213.

<sup>6)</sup> Afchbach 1, 213 f. 261. 352. 2, 21. 82. 326. Bon bem funk lerischen Charafter ber Bauten Alfons II. f. Roder. Tolet. de red Hisp. 4, & Desgl. Risco in der Espana Sagrada B. 37, 140 f. angeführt b. Aschbach 1, 215, der dabei bemerkt, daß die Spania nicht so roh gewesen seyn mögten, als die Araber fie darstellen.

baupter ber Ritche; es ift eine fichecht verbangte Rachricht, baf ein paosilicher Legat an Ordono II. und bon letterem darauf. bie frankfigen Kirdenbuder gur Bestätigung nach Rom gefandt worden feven 7); auf Beranftaltung und unter Borftande ber Konige werden gehalten die Kirthenversammlungen zu Aftorgaim 3. 935, ku Leon im S. 1020, ku Copánka im S. 1050, ju G. Jago 1056. Allerbings wurden hieber nicht ausfolliefflich Rirchonangelegenheiten: verhandelt : bie weltlichen Groffenwaren mit zugegen und forhatten bennibiefe Concilia mixta gleich ben westgothischen Concilien vor ber Anfunft der Araber ben-Charafter von Reichsverfaminlungen. Airche und Raienfrand waren überdies nicht fchaff von einander gesondert; auch Bischofe jogen ins Felbs erft Berdinand I. untersagte ihnen' auf dem Reichstage ju Conanga im 3. 1050 die Waffen ju tragen's). Die Rirchenjucht mar bei aller Gorge ber Ronige für bie Kirche, jum Theil vielleicht in Folge der übergeoffen tonig= liten Freigebigfeit gegen fie, jum Theil wegen ber vielfaltigen Bergweigung des fiechlichen und des Laienlebens miteinander gu-Beiten febr im Berfall; Ronig Bermudes IL. im beffen Beit bast Anwefen arg war, gab Befehl, baff bie Klerifen ben Rirdfenanungen gemäß leben folle"). Dn bem Befagten tann Forts ebung ober Wiederherstellung westgothischer Rirdenverhaltniffe tefunden werden, auch dauerte die alte Liturgie, bas officium Jothicum oder Mozarabicum fort 10); Doch fallt ins Auge, bas Ronigthum bei allem Gifer fur Die Rirche eine bobere Stellung als dereinft in weftgothischer Beit gegen bie Rlerifen behauptete. Post Charles W. Grands.

<sup>. 7)</sup> Ferreras 3, 67 f.

<sup>8)</sup> Afchbach: 1, 347. 48. Der Bericht von einem Cancil. ju Ovledo. im 3. 871? 907) scheint fabelhaft zu senn.

<sup>9)</sup> Ferreras 3, 135 aus dem Monche v. Silve (in Florez Esp. sagr. T. 17),

<sup>10)</sup> Beil. 4 ju Afchbach Gefch. ber Beftgothen.

2 Totffehung mengethischer Buftende und Einrichtungen of: fenbart fich nun auch in bem profanen Stagtswefen. Dies ist um so natürlicher, da im Anfange des Steats von Leon auf Ungemischtheit der Bebolkerung gehalten wurde, j. B. Broila feinen Araben dulbeta 12). Bis jum dreizehnten Sabr hunderte war die Beeichnung gothistes Reich gewohnlich 12). Das westgothische Gefet, war besonnt und in Geltung. Jedoch es bildeten fich neue Stofft su ninde neue Formen fangten nicht ausbleiben. Durchmen aber ich ein zähes Festbalten an mestgothischen Einrichtungen 13) und Fortbildung derfelben unverkennbar. Die Geste fchienen langere Zeit hindurch zu genügen; Neues bildete fich wurft thatfathlich. Als Kortsebung wellgothischer Buftinde, die mit ber Ausdehmung driftlichen Gebiete allerdings eine Bunischung von Kriege - und Eroberungsrecht bekamen, ift anguseben das Befteben eines Wahlfdnigthums und Kriegsadole. Die anfängliche Umgebung bes Throns mas nur ein Schnettenbild best wefigothifden, bem er nachgebildt wurde 14), einfach und farg gleich wie im Feldlager gewesen son; die Kirchenbeamten gehörten jedenfalls als wesentlichn Bestandtheil dazuz allmählig bildete fich ein Hofstaat, Coru (aus Gohorte), aus, om beffen Spige der primas palatii (aud) occonomus domus regis ober major domus), nicht

<sup>11)</sup> Ferreras 2, 569.

<sup>12)</sup> Ensayo histórico-critico sobre la antigua legislacion y pracipales cuerpos legales de los reynos de Leon y Cestilla etc. por el Doct. Don Francisca Martinez. Marina. Madr. 1808 (nach la Ocimfehr Ferdinands VII. confiscirt) S. 34. 35.

<sup>13)</sup> Marina ©. 208: En los reynos de Leon, Tóledo y en los países conquistados en Andalucía se observó mas literalmente la jurisprudencia gótica etc.

<sup>14)</sup> Marina S. 37.

felten ein Geiftlicher, fand. 5) ... Dies wart ber Rechbrath 16). Der Adel jablte obne Zweifel Gefchlechter , die schon in westgothifcher Beit hodigestanden hatten und diefe feben wir frub durch Gelangung: ju Dof sound Reichsamtern' (Grafenthum in) Galicien, Castilien, Portugal R.) als bober Adel dem Throno nabe und über das Bolt hoch emporragend bafteben; ein neuer Adel bildete fich aber dataus, daß jedem Krieger, der auf eigene Roften Streitroß und Ruftung anschaffen und unterhalten konnte, ein Borrang vor dem Fufivollo gegeben murde : auch bier offnete neben der Bahn des Berdienstes fich bald die der Gunft durch. Ertheilung von Lehnen 27) .: Dit dem Beginn der Eroberungen bekam das Beneficienwesen Gehalt und Form; was vom Konigthum Aragons in ben angeblich uralten Gefeten von Sobrarbe ausgesprochen wurde, der Konig babe das den Arabern entriffene Land den Baronen und Rittern mit Ausschluß jedes Fremden zu vertheilen 18), gilt auch von Leon und giebt eben so wohl Die in dem neuen driftlichen Staate mit deffen Entstehung aufwachsenden Lehnsformen und Anspruche des Adels, als den Berufe = und Rechtsbezief des Ronigs zu erfennen: Bei dem Aufgebot der Kriegsmannschaft findet sich übrigens noch die alte Eintheilung der westgothifchen Beerhaufen, thiufadias 19).

<sup>15)</sup> Dazu gehörten ber armiger und ber dapifer, ber censor regis (fur Finange und Rechtemefen) te. Marina a. D. Afchbach 2, 311.

<sup>16)</sup> Ramiro III. beschloß bie Aushebung des Bisthums zu Simancas cum consensu magnatorum (sie) palatii et voluntate episcoporum. Marina 39.

<sup>17)</sup> Marina a. D. 50. 51: ber Konig wies eroberte Plage jur Befestigung und Bevolkerung an, fo famen Grafen in Befig von Gutern und Titeln.

<sup>18)</sup> Blancas commentar. in Schott. Hisp. illustr. T. 3.

<sup>19)</sup> Der westgothische thiuphadus, im Range nach ben duces, comites und gardingi folgend, hatte Criminalrechtepstege und Anführung ber Mannen einer thiuphadia. S. du Fresne w. thiuphadus. Bon

Dag nun auffer ben Butern, welche ber Konig an Kriegsmannen gab, für ihn felbst Kronguter und in vielleicht noch ausgedehn= terem Maake Kirtherguter gablieich wurden, liegt aufer Zweifel. Die Gefamtheit bes Abels, ber aus bem Stande ber Freien burch Reifige bisher immet noch neuen Zuwachs erhalten hatte, ward gegen Ende dieses Zeitraums, hauptsächlich durch den Cid, vom Geiste bes Ritterthums erfaut und nahm nun eine Stellung als geschloffener Stand; von den Geschlechtern, die theils burch Guterreichthum, theils burch hohe Staatsamter ben boffen Abel bildeten, gelangten jur Gelbstandigfeit die Grafen von Castilten. - Die Gemeinfreien, beim Beginn des Kampfes gegen bie Araber wol nur wenig von dem Add verschieden, traten mehr und mehr als niederes Volf hinter den Abel jurud, je gemifchter die Bevollerung durch die Eroberungen wurden : nicht ritterliche Freie gab es allerdings hinfort, auch Unfange ftadtifcher Burgmannschaften, aber noch feine Ehre des Gewerbes, fein eigentliches Burgerthum: dagegen mehrte sich die Bahl der Leibeigenen aus den Bewohnern eingenommener Landschaften und aus Kviegsgefangenen. Schon in König Aurekius Zeit (775--781) emporten sich die Knechte an der Grenze Afturiens gegen ihre driftlichen Berren 20). Aber auch Bedruckungen burch ben herrenftand mangelten nicht; Bischof Sisenand von Compostella hielt mit tyrannischer Sarte die Unterthanen des Bisthums zu Frohnhauten bei Befestigung von Compostella an, fo daß bei dem Ronige Sancho (955 -967) bittere Rlagen geführt murden 21); in Ronig Bermudes II. Beit (982 — 999) ward Unbilde aller Art von den Dachtigen

dem nachherigen Bestehen der Thiuphadien f. Conde 1, 2, 18: reuniones y taifas de Christianos.

<sup>20)</sup> Chronic. Albeldense und Sebast. Salmantic. in Florez Esp. sagrada B. 13. Lemble Gefch. v. Sp. 1, 354.

<sup>21)</sup> Ferreras 3, 117:-

gegen die Geringen geubt 22). Also stand der levnische Staat: da mit einem wenig von dem westgothischen verschiedenen Gezrüste, und wesentlich neu darin nur etwa der Kriegsadel frischen Auswuchses aus Verdienst und der um etwas jüngere Hosadel, desgleichen der Knechtstand aus der Bevölkerung eroberter Landsschaften. Bon den Bustanden in Leon waren die in der Grafzschaft Castilien wenig oder gar nicht verschieden; doch dauerte hier der Brauch noch einige Beit fort, nachdem in Leon schon nèue Geses gegeben waren 23).

Das Bedürsniß einer Gesetzebung konnte nur erstnach vielseitiger Mischung der Verhaltnisse fühlbar werden;
das westgothische Gesetzuch 24) war mit Entstehung des neuent Königreichs in diesem bekannt und gultig, es wurde nun mit.
dem Namen liber judicum, woraus nachher kuero juzgo;
bezeichnet 25), das Benessienwesen schritt auf der Basm seiner: Entwickelung fort ohne der schriftlichen Satungen zu bedürsen;
das Kirchenthum verstand mit der Gunst der Könige zu wuchen,
und begehrte mehr diese, als Gesetze in Schrift; von dem gesannten.
Bolksleben aber unterlag wenig mehr als das Gebiet des eigentzlichen Rechtswesens gesetzlicher Ordnung. Indessen hat schon die Geschichte dieses Zeitraums außer den auf die Kirche bezügzlichen Beschlüssen der obengenannten Reichs und Kirchenverzsammlungen nicht unwichtiger Densmaler der Gesetzebung,

<sup>22)</sup> Ferreras 3, 135 aus bem Monche v. Silos.

<sup>23)</sup> Marina a. D. 112.

<sup>24)</sup> Lex Wisigothorum. Sittengesch. B. 1, S. 249.

<sup>25)</sup> Liber judicum angeführt v. J. 1075 b. Marina 31. Ueber. Fuero in der Bedeutung von Immunität, Privilegium, Freiheit, Recht, Gefes, Urkunde, Bertrag f. Marina 79. 80. 81. Bon dem fortmachenden Gebrauch des fuero juzgo f. Borr. zu der Ausg. Madr. 1815 S. XL ff.

#### 522. 8. Die Voller der pyrenklichen Halbinfel.

bunnos fueros, wie nun abliche Bezeichnung für neue Gefege ward 26, Erwahnung guthun.

Ronig Bermudes II. steuerte den Unbilden, die bisber gegen die Geringen geubt worden waren, und brachte das weftgothifthe Gefet wieder in Geltung 27). Den caftiliften Studten 3. B. ber Sauptstadt Burgos, bewilligte Graf Sando im J. 1012 durch buenos fueros (ob schriftliche?) Bestätigung ihres bisherigen Gewohnheiterechtes, das nun den Namen behetria führte 28). Das angeblich von ihm (1015) dem castilischen Adel entheilte Recht, fuero de los fijos dalgo und fuero de las fazanas oder fuero viejo de Burgos ist ervichtet 29). Auf der Reichsversammlung zu Leon, die Ronig Alfons V. im J. 1020 anstellte, murden dem mefigethischen Gefet, faero juzgo, 48 neue buenos fueros hingugefügt, movon die erften fieben den Klerus betreffen, eine Reihe anderer der damals aus gwanzigjahrigem Schutt aufgericketen Stadt Beon und anderer Stadte des Ronigreiches Recht bestätigt 30). König Ferdinand 1., herr von Leon und Coffilien, veranftalte einen Reichstag, ber, wie Alfons V. Reichstag ju Leon, auch Kirchenversammlung genannt wird, ju Conanza im J. 1050. Hier wurden Garcias und Alfons V. baenos fueros bestätigt, die Rirchenzucht gebeffert, den Geift-

<sup>26)</sup> Aschbach 2, 306. Bgl. N. 61.

<sup>. 27)</sup> Derf. 2, 204 and bem Monche v. Gilos.

<sup>28)</sup> Ders. 2, 306. Behetria v. benefactoria? Ober von dem basskschen bere-t-iria d. i. puedlo independiente oder libre entomar y elegir senor? Die Zweisel über das Alter des suero de Sepulveda, das wol erst 1076 geschrichen wurde, s. b. Marina 84. Dieser erklärt das Municipalrecht von Leon (v. J. 1020) für das älteste von allen schriftlich vorhandenen. Aber daß Burgos schon vor 1039 ein fuero hatte s. b. dems. S. 117.

<sup>· 29)</sup> Marina 103 ff.

<sup>30)</sup> Derf. 30. 82. España sagrada T. 35, 411. Abbrud d. fueros de Leon b. Afribach Gefch. Span. und Port. u. d. Akmor. und Al-mohad. 1, 366 f.

lichen verbaten Wasten zu stagen und an Hochzeitkschmädsen theilzunehmen, in den Albstern Benedikts Regel eingeführt, aber auch den Weltgeistlichen die See untersagt. Die Feier des Sonntras saste streng beobachtet, der Verkehr mit Juden, besonders gemeinsames Essen, vermieden werden. Den Kirchen wurde: das Recht des Asple bis auf dreißig Schniete von der Thürschwelle gegeben und ihnen den Besich ihrer Sitter gegen alle. Versährung sichergeskellt 31).

Die Rechtspflege befolgte großentheils das westgothische Geset; der Uebergang vom Ersas und Bußgeld zu körperlichen Staffen war schon in diesem gesthehen. 32); doch steigerte nun die Schärfe des Strafrechts sich noch mehr; Ramiro I. biese die eingesangenen Räuber blenden, Zauberen aberverbrennen 33); duch griff: das Königthum darin weiter um sich i im kuero von Levu d. 3. 1020 wurde kestgeset daß die Geldbüßen demi Fiscus zufallen sollten, nicht mehr dem obsiegenden: Theise der Hadernden 34). Ordel und Sweisampf sinden beibe sich im: gerichtlichen Versahren.

Auf den Sinn des Bolfes fannte eine in frengen Schranfengehaltene Gesetzebung wenig einwirfen; dieser bildete sich aus den thatsächlichen Zuständen und im Ganzen druckte ihm sich mehr von bem Kampfe gegen die Araber und bem friedlichen.

<sup>31)</sup> España sagrada T. 16, append. 17. Marina 70. In Betreff ber Juden ist noch anzusuhren, daß im S. 1064 bei der Kustung einer Deerfahrt gegen Sevilla Ermordung derselben im Werke war, aber der Klerus dieselbe abwandte (Basnage hist. des juis 9, 5). Als im Jahre darauf Franzosen als Kreuzsahrer nach Spanien zogen, schlugen diese interwegs die Juden todt. Hist. de Languedoc 2, 214. Papst Merander II. lobte die castisischen Bischofe und den Vicomte Berengar von Narbonne, weil sie die Juden geschützt hatten.

<sup>32)</sup> Sittengesch. B. 1, 207. Bgl. Marina 237.

<sup>33)</sup> Ashbach 1, 261.

<sup>34)</sup> Marina S. 111. - 35) Derf. 233. 238,

#### 524 8. Die Bolfer der pprondischen Salbinfel.

Beitehr mit ihnen, als von der obwultenden Smatkregierung ein. Das Bolfsleben war nicht reich gegliedert und eblere Winthen der Gestikung keimten nur kummerlich auf; den Aufer banten gefangene Muselmanner, nicht selten in Ketten; samt-liche andere Gewerde nehst Handelsverfehr waren meistens in der Hand der Mozaraber und Juden; die Kunst gedieh nur bei Kirchenbauten zu Literatur war Sache weniger Einzelnen; defentlicher Unterricht als Staatssache eine ungekunnte Guche 36.

## Catalonien.

:: Bas zuerft spanische Mark, bann Graffchaft Barcelona ober Catalonien? hieß, kann das franklich zothische Spanien, (wie von den: Arabern als das Land Afranc) bezeichnet werden. Es wanderten Franken ober doch walsthe Reustrier unter-Aarl dem Größen, Ludwig dem Frommen und Karl dem Kahlen dort ein; keineswegs so viele, daß die früher vorhandene Bezwällerung dadurch gänzlich umgestaltet worden wäre, doch aber wohl genug, um zum allmähligen Eintreten einer gewissen su terhin obwaltenden Gleichartigkeit zwissen den Bewohnern zu

<sup>36)</sup> Ashbach 2, 313.

<sup>37)</sup> Der Name Catalonien, zuerst in einer Urkunde Karl d. Gr. v. 3. 792 zu sinden (s. Mélanges sur les langues etc. Par. 1831. S. 307) ansangs auf die Bestsungen der Grasen von Barcelona beschränkt, wurde wol nicht vor Ansang des elsten Ih. als Name der gesamten Landschaft üblich; nachdem Rarmund Berengar der Alte 1035 den Arabern alle Bestsungen am rechten User des Llobregat entrissen hatte, ging der Name Catalonien auch auf diese über und nun pannte man auch ein Cataluna vieja und nueva. Den Namen leitet man von einem Bölksen Castellani, die zwischen den Ausstanen und Lacetanen gewohnt zu haben scheinen, die aber nur Ptolemaus neunt, ab. — Als Inbegriff Septimaniens oder Gothiens und ohne besondern Namen kommt die spanische Mark in Karls d. Großen Theilungsurfunde vor. Petr. de Marca marca Hisp. 3, 14, 4. So auch in der Theilungsurfunde rurunde Ludwigs d. Kr. v. J. 839: Septimaniam cum marchis suis.

Seiben Geiten ber Oftwienden belgutragen. Die Anfiedlungen farolingischer Kriegsmannen in der Landschaft zwischen den Oft= pprenden und bem Ebro maren von Bertheilung von Lehnen begleitet 38) \_ und diefer wurden eben so wohl westgothische Ein= geborne ober Flüchtlinge aus dem arabischen Gebiete 39) als die neuen Unfledler theilhaft. All hoher Adel, der theils aus Belehnung mit ehemals arabifchen Gutern, theils aus Beamtung aufflieg; oder fich auf den Grund westgothischer Bustande in farolingischen Lehnsformen geltend machte, wurden die Grafen von Gerona, Urgel, Mahrefa, Ampuriat, Cerdagne 2c. fruh bedeutend 40); wahrscheinlich waren sie unmittelbare Ba= fallen des Frankenkönigs; Comitores 41). Honor war infofern feffr bedeutsam als Bezeichnung des Lebens 42). Beneficienwesen bekam bald feine Abstufungen abwarts, Die Grofen ettheilten Lehne; deren Inhaber wurden fpater Valvassores genannt 43) und biefe waren einer der Bestandtheile, aus denen ein niederer Adel hervorging. Des letteren Pflangschule war in der Zeit vor der vollen Reife des Ritterthums der Stand ber Grundbesiger, die feit Rarls des Großen Zeit, in einem Mittelzustande zwischen Freiheit und Lehnsabhangigfeit in der svanischen Dark vorbanden waren. Karl nehmlich und nach ihm Ludwig verschenften unangebaute Landereien zu erblichem und steuerfreiem Besite gegen Berpflichtung ju Waffendienst, Borfpann und Beroflegung toniglicher Beamter, mit dem Rechte nach ihrem (westgothischen) Gesetze zu leben, und so daß die

<sup>38)</sup> Petr. de Marca marca Hisp. 28. 3, Cp. 8.

<sup>39)</sup> Derf. 3, Cp. 19, 9.

<sup>40)</sup> Derf. 3, 7, 3. Zurita anales de la corona de Aragon 1, 6, 6 A.

<sup>41)</sup> Derf. 3, 8, 8.

<sup>42)</sup> Du Fresne v. honor N. 4. 5.

<sup>43)</sup> Petr. de M. 3, 8, 8.

Grafen nur über Mord, Brand und Menfchenraub richteten 44). Die Anfiedler diefer Art waren nicht eigentlich Bafallen, sondern nur nach dem Entstehungegrunde ihres Beligthums Beneficiaten, übrigens außer den Formen des Lebnswesens. Welch wackere Streiter gegen die Mufelmanner fich in Catalonien bilbeten, ift Icon oben dargethan 45): daß diese nun keineswegs samtlich als Bafallen anzusehen sind und daß baraus der niedere Abel der bloßen Ritter feine tuchtigsten Genoffen erhielt, laßt fich aus der Aunde entnehmen, daß Graf Borrel-von Barcelong, nach Eroberung dieser Stadt durch die Araber im 3. 985 ein heer zu sammeln bemubt, jedem, der fich mit Roff und Waffen stellen wurde, die Vorrechte des Adels versprach und daß darauf neunhundert geharnischte Reiter erschienen, in den Abel aufgenommen und hombres de parage (gleich mit dem Adel) genannt wurden 46). Doch blieben, wie es scheint, ber Freien genug übrig, um den Kern einer der tuchtigsten fladtischen Burgerschaften des Mittelalters zu bilden.

Die bewegende und bildende Macht bei dem Ausschmen eines catalonischen Charafters ist nun zunächst, wie in Leon, in Rampse zegen die Ungläubigen zu suchen, der hier von Zeit zu Zeit höhere Kraftanstrengung, als in Leon, gebot, indem die Hauptstadt des Landes, Barcelona, mehrmals wiesder in Feindes Hand gerieth; auch ist Ehrsnecht gegen das Kirchenthum darin zu erkennen, daß Graf Wisred das Kloster Mipoll gründete, Graf Borrel 979, nach Rom wallsahrtete, um an den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus zu beten 47), womit in Verbindung gebracht werden kann, daß nachher die

<sup>44)</sup> Du Cheene 2, 322 und Baluze 1, 569. Petr. de M. 3, 19, 3. 4. 9. 20, 1, 7. 8.

<sup>45)</sup> S. 8, a. M. 15. - 46) Zurita 1, 13 A.

<sup>47)</sup> Petr. de Marca S. 403, .

Einmischung ber Papfte in das catalonische Rirdjenwefen minder sparlich ift, als in Leon, auch mag schon gegen Ende Diefes Beitraums der Montferrat jum vielbesuchten Ballfahrtsorte geworden fenn 48); doch ward der Gang der Entwickelung eigen= thumlich und in anderer Richtung als in Leon dadurch bedingt, daß ein Seeplas zur hauptstadt wurde. Schon in Karls des Großen Zeit mar Barcelona, wenn gleich nur unansehnlicher und geringer Ort, durch feine Dertlichfeit fo bedeutend, daß die Einnahme deffelben durch Ludwig im J. 801 als ein großer Bewinn angesehen werden fonnte 49). Ein Spanier, Bera, wurde damals Graf von Barcelona. Vorwaltend über die Landschaft Catalonien wurden die Grafen von Barcelona bald nachdem Barcelona frantisch geworden mar 50), entschiedener noch feitbem die Mart und Septimanien von einander gefondert. jene Grafen Erbherren und die farolingische Macht im Suden der Oprenden nichtig geworden war. Ihrer Backerbeit gegen die Muselmanner ist oben gedacht worden. Der Einfluß Bar= ' celona's auf die Landschaft durch Pflege des Gewerbes, durch fubne Geefahrten, durch Berbreitung der Guter, die ausge= debnter Berfehr juführte, durch Bermittlung der wohlthatigsten Gesittungsverbaltniffe zwischen Oftspanien, Gudfrantreich, Ital lien, dem Morgenlande, swiften Islam und Chriftenthum, wird erst in dem folgenden Zeitraume bemerkbar: in den vorliegenden aber fällt die Gefetgebung Rapmund Berengars. Im 3. 1068 versammelte er die Großen und Richter des Landes; um den Luden und Gebrechen ber westgothischen Rechtsgebrauche

<sup>48)</sup> Bon ber Einmischung der Papste ins catalonische Kirchenwesen geben die Urkunden des Anhangs zu Petr. de M. Zeugnis. Das. uppend. S. 819 wird schon in einer Urkunde des I. 888 einer Marienskirche auf dem Monte servato gedacht. Bgl. Lud. Nonius b. Schott 4, 422.

<sup>49)</sup> Petr. de M. S. 284 f. - 50) Derf. 3, 47, 2.

- benn awar hatte westgothisches Recht sich fort erhalten ober unter den Karolingern erneuert 51), doch war das fuero juzgo nicht mehr gang paffend - abzuhelfen. Go entstanden die Usages von Barcelona 52), auf welche noch in demselben Jahre von Seiten eines Concils, wo der papstliche Legat, Cardinal Sugo, jugegen war, die Verfundung eines fehr bundigen Got= tesfriedens folgte 53). Eine beachtungswerthe Erfcheinung ift, daß mit Graf Rapmund Berengar deffen Gemablin Adalmodis auf dem Landtage jugegen war und thatigen Antheil an der Abfaffung der neuen Gefege nahm. Daffelbe aber mar in Leon furt jupor ber Kall gewesen; mit Konig Ferdinand war ju Copania 1050 seine Gemablin Sancha gegenwärtig und tha-Unter eben diesem Raymund Berengar wurden die ersten Erwerbungen jenseits ber Pprenden gemacht, Carcaffone, Beziers zc.; der Anfang einer abermaligen bochft einflufreichen Berbindung zwischen den Landschaften zu beiden Seiten der Pprenden.

## Navarra und Aragon.

Der Kern der Bevolkerung der Westpyrenden und der Ebene, die von da sich gen Pamplona absenkt, ist in den Nachkommen der Cantabeer, den Basken, enthalten, einem einfachen, rohen Bergvolkchen, dessen kriegerische Rüstigkeit, wenn gleich die Basken nur in Barenfelle gekleidet und mit Spießen und Streitssicheln bewassnet waren 55), sich oft genug gegen Araber und Franken geltend machte. Es ist das Volk der westpyrendischen Passe (puertos). Die neben diesem in der Ebene wohnende

<sup>51)</sup> Zurita 1, S. 11 A. Borr. jum Fuero juzgo XLI.

<sup>52)</sup> Petr. de M. S. 456 f. Zurita 1, 20 B.

<sup>53)</sup> Derf. a. D. und Urfunde N. CCLXVIII im Anhange.

<sup>54)</sup> Bon Königin Margaretha von Schottland f. oben S. 78. 55) Conde 1, 2, 20.

walsche und germanische Bevolferung und die Berrschaft baberstammender Fürsten hat es nicht vermogt, die Basten von ihrer aus dem Alterthume Bispaniens erhaltenen Sprache zu entwohnen; diese behauptet sich als das ehrwurdigste Denkmal vorromischer Zeit: boch in der Geschichte des Bolfethums in Navarra fteben die Basten als vereinzelt und als mehr und mehr zusammenschrumpfend da; der dem Staate von Navarra zumachsende malfche und germanische Bolksbestand stellt jene in Schatten. Das aber hat dem Stolze der Basten auf ihre Abstammung und Eigenthumlichkeit feinen Abbruch gethan; der armste Baste, der von der Sande Arbeit das tagliche Leben fristet, hat hohe Gedanken von dem Adel feines Bolkestammes. Berbindung zwischen ben spanischen Basten und den frangofis fchen Gascons ward minder durch gegenfeitige Bolfsbefreundung unterhalten als von Beit zu Beit durch Burften von Navarra angefnupft; Sancho von Navarra jog den Gascons 907 ju Sulfe gegen die Normannen 56). - In die Formen des Staatswefens von Navarra fcheint wenig oder gar nichts Bastifches ibergegangen ju fenn. Der hof mar nach westgothischem Muster eingerichtet; um den Konig waren senores de palacio, compañeros del rey, condes palatinos und der Klerus von hober .Geltung; das Beneficienwefen war mit Kronlehnen und Afters ; Tehnen vorhanden; ein niederer Udel, die infanzones, fand in der Mitte zwischen den Sofbeamten und unmittelbaren Lehnstragern Der Krone und dem niedern Bolte, plebe; Rirchensprengel und Dehnögebiete, benefactoriae, behetriae, machten die haupts fachliche Gliederung des Staatswesens aus 57). Bis Sancho

<sup>56)</sup> Ferreras 3, 50.

<sup>57)</sup> Das trefsiche Buch Ensayo historico critico sobre la Legislacion de Navárra por Don Maria de Zuaznavar, en San Sebast. 1827. 2 Bde. 4. ist mir nur aus der in Mittermaiers und Bacharià's zeitschrift für Rechtswiss. und Gesetzeb. d. Ausl. B. 3, 147 ff. ente

## 530 8. Die Voller der pprendischen Salbinfel.

Manor ordnete diefes sich meistens nur nach schwankendem Brauche, das fuero juzgo mar hier minder befannt, als in ben beiden Nachbarlandschaften; Die Unechtheit der fogenannten Gefebe von Sobrarbe, deren unten genauer ju gedenken ift, ift erwiesen: fur bas alteste ber feit Grundung bes Ronigreichs Navarra erlaffene fueros ist das von Sancho Mayor stammende fuero der Stadt Najera ju halten 58); aber auch diefes wurde erst fvåter, im 3. 1076, schriftlich aufgezeichnet. Von dem= felben Sancho, einem in feiner Friedenswaltung eben fo febr als im Sarnifch ausgezeichneten Furften, beffen Regierung aber ben Charafter einer rein monarchischen tragt 59), wurden duch thatsächliches Verfahren oder durch perfonliche Weisungen mb Einrichtungen die Rechtsinstitute fefter bestimmt und weiter fortgebildet; das fuero von Najera mag übrigens in andern Gemeinden und Gerichtssprengeln jum Muster genommen worden Bon den in diefem enthaltenen Sabungen find bemetfensmerth 60), das Berbot ber Gelbftbulfe, ja felbft des ge richtlichen Zweifampfs, die Pflichtigfeit der Burger von Rajera, für einen Berbrecher aus ihrer Mitte, beffen man nicht habhaft wurde, Bufgeld ju jahlen, die Bestimmungen det Wergeldes, das für den Juden eben so boch als für den Infan-· zonen angefest wurde, weil die Juden als wehrlos (und als bes Schutes werth wegen ihrer wiffenschaftlichen Gultur?) angefehen wurden; ferner die Anordnung, daß der Gerichtbeamte, Alguazil oder Sanon, ju jeder Zeit in bas Sand eines Burgers eindringen fonnte, wenn er erflarte, Berbrechen

haltenen vom Prof. Sanel verfaßten Anzeige bekannt. S. fur bas im Terte Gefagte baselbst S. 151.

<sup>58)</sup> Marina a. D. 83. 154.

<sup>59)</sup> Dies zu beweifen hat Zuaznavar fich im Gegenfage gegen Merina große Muhe gegeben.

<sup>60)</sup> Ang. von Zuaznavar 154 f.

nachsvoren zu muffen - nach dem Sprachgebrauch in Navarra ein fuero malo 61), jedenfalls ein feltsames Borauseilen des fistalischen Verfahrens in Vergleich damaliger Buftande in ans dern Staaten Besteuropa's. Sandel mit Lebensmitteln durfte nur die Plebe, nicht die Infanzonen und Juden treiben. Soncho's Sorge war auch fur Borberung des Ackerbaus rege; er vertheilte unter Verpflichtung jum Anbau ddes Land an Rlofter und an Rriegemannen; auf Beschädigung von Baumen ward Bierin eiferten ihm auch die Lehnsherren Strafe gefest 62). nach; daher jahlreiche Bertrage, worin Landanbau als Be= bingung gefest wurde, fueros de poblacion 63). Der Anbau geschah nun aber nicht durch Arbeit der freien Ansiedler felbst, fondern burch Anechte, die hauptfachlich der Rrieg guführte 64). Much fur bas Rirchenwefen forgte Sancho; er berief Donche aus Clugny, um die Rloftergucht ju beffern 65). Bon der Sinneigung der navarrischen Fursten jum Kirchenthum jeugt übris gens, daß Sancho Mayor's Vorfahr Sancha I. 920 ins Rlofter ging, wo et freilich nicht ausdauern fonnte, als Gefahr von den Arabern drohte, und ihn wieder ju den Baffen rief 00), ferner, daß Garcias nach Rom wallfahrtete: übrigens waltete Sancho Manor im Rirchenwefen als deffen Dberhaupt.

<sup>61)</sup> Fuero malo hieß überhaupt jedes Gefes, das eine Laft ober Beischränkung des Rechts und der Freiheit enthielt, fuero bueno im Gezgenfase die Bewilligung einer Immunität ic. — Bon der Bezeichnung des Ober = Sayon, Sayon mayorino, kommt das bekannte Wort Merino (Oberrichter, auch Oberaufseher über die heerden).

<sup>62)</sup> Ang. von Zuaznavar 157.

<sup>63)</sup> Poblacion ist in ber Geschichte ber samtlichen christichen Staat ten Spaniens ein hauptbegriff: Die Wiederbeseung ehemals christelicher Orte und Wiederbevölferung mit Christen, desgleichen ber Anbau burch ben Krieg verödeter Landschaften.

<sup>64)</sup> Ang. von Zuaznavar 153.

<sup>65)</sup> Ferreras 3, 225. — 66) Afchbach 2, 26.

#### 532 8. Die Bolfer ber pyrendischen Salbinfel.

Aragon, seit Sancho Mayors Tode von Navarra gefondert, und als Erbtheil Ronigs Ramiro tritt als eigener Staat 1035 ein in die Geschichte. Die bastische Bevollerung reichte nicht bis in feine Marken; fie enthielten westgothische, frantische, walsche und arabifche Bestandtheile. Das Staatswesen kann als eine Fortsetzung des von Sancho Mapor in Navarra eingerichteten angesehen werden. Duntel und Wahnfucht haben aber fich in der Fabelei eines Ronigreichs Gobrarbe, das'716 oder doch 855 gegrundet fen, gefallen und aus einem fuero de Aragon oder fuero de Sobrarbe von angeblich gluichem Alter als jenes die Hobeiten und Rechte des aragonischen Adels der ricos hombres abgeleitet 67). Ricos hombres ward Bezeichnung des hoben Adels, ohne Breifel vom Guterreichthum hergenommen 68); ber niedere Adel, der nicht unmittelbar bei der Krone zu Lehn ging, hieß Infanzones; daß auch in Aragon dieser fich aus dem Stande der Gemeinfreien hervorgebildet hatte, ift aus der frubern Bezeichnung beffelben, immunes, ju erkennen; daß die Aufnahme in das Gefolge (mesnada) des Konigs ebenfalls eine Quelle des niedern Abels war, erhellt aus der Bezeichnung mesnadores; hijodalgo ift aus ber Zeit des ichon ausgebildeten Raftensinnes 69). Die Berhaltpiffe des niedern Bolkes hatten sich nach der Analogie des Nachbarftaats, jum Theil wohl durch Sancho Mapor's Beranstaltungen geordnet; quinone bief Landerei, die an Mehre zur Bebauung vertheilt wurde, quinonere wurde daher übliche Bezeichnung für Landbauer, jedoch davon eine niedere

<sup>67)</sup> Zurita 1, 9. Fragmente bavon b. Hieron. Blancae Aragon ren. comment. b. Schott. Hisp. ill. 3, 588. Sanz ist es nicht meht vorhanden. Nach Morets Untersuchungen ist dies suero im 3. 1076 geschrieben worden. Aschach 2, 307.

<sup>68)</sup> Schmidt Gesch. Arag. 382 f.

<sup>69)</sup> Derf. a. D. Hieron. Blanc. b. Schott 3, 726-746.

Claffe, die villanos de parada (Hauslinge?) unterschieden 70). Beiderlei Landleute pflegten wol einem Schutherrn, benefactor, als behetria sich anzuschließen. Als Knechte dienten die gesfangenen Muselmanner; auf harte Behandlung derselben läßt ein im Anfange des folgenden Zeitraums erlassenes Geset schließen 71).

Bon ben beiden Konigen, Ramiro (1035-1063) und Sancho Ramirez (-1094), hatte der erftere wenig Zeit, fich um den innern Ausbau des Staates ju fummern : doch hielt er gegen Ende feiner Regierung, im 3. 1062, ein Concil ju Jaca, deffen Beschluffe der Rirche, Bucht und Rechte, namentlich daß Streithandel zwischen Geiftlichen von deren Obern entschieden werden follten, ordneten 72). Einmischung des Papstes ins Rirdenwefen von Aragon folgte bald nachher; Alexander II., deffen Thatigkeit schon des hinter ihm stehenden Sildebrands Weist athmet, bewirkte bei Sancho im 3. 1071, daß die romische Liturgie statt der mozarabischen angenommen wurde 73). - Sancho's Regierung war von wichtigem Ginfluß auf das Staatswesen; doch ift von ihr erft im folgenden Beitraume gu reden, überhaupt aber, mas fich bei der Darftellung der Uns fange des Konigreichs Aragon aufdrangt, auszusprechen, daß wir nur erst ein Fachwert vor uns feben, beffen volkethumliche Kullung sich nicht schäßen läßt, und daß Aragon erft nach der

<sup>70)</sup> Parada - Ort bes Aufenthalts, befonders ber Beerben, baber jene villanos de parada hauptfachlich wol hirten.

<sup>71)</sup> Sancho Ramirez gebot, wenn Saracenen (Stlaven) von ihren herren zum Unterpfand für Schuld als Gefangene abgeliefert wurden, daß ihnen Beköftigung in der haft von ihren herren gereicht wurde — det ei panem et aquam, quia est homo et non debet jejunare sicut bestia (Anz. v. Zuaznavar 161). Das Lestere mogte also wol oft stattgefunden haben.

<sup>72)</sup> Ferreras 3, 271. Schmidt Gesch. Arag. 39.

<sup>73)</sup> Ferreras a, 293.

Vereinigung mit Barcelona einen bedeutenden Plag in der Geschichte einnimmt und dann erst sowohl die stolze Haltung seines Abels, als Freiheit, Necht und Muth seines Burgerstandes, deren einträchtiges Zusammenbestehen Aragons Volksgeschichte zu einem schähbaren Kleinade machen, mit ihrem Einstusse auf das Volksleben dargestellt werden können.

9.

# Das griechische Raiserreich.

In einer Geschichte der politischen Begebenheiten und Berhaltniffe des Mittelalters, insbesondere des normannisch-deutschen und des nachstfolgenden Beitalters macht das griechische Raisetreich eine sehr bedeutungsvolle Große aus; nach volks= thumlichem Gehalte aber und den Lebenszeichen deffelben für lich geschätzt ist es fast null; sein Einfluß auf die Cultur der mit ihm in Verkehr befindlichen Bolker und Staaten Europa's dagegen, wenn auch bei weitem nicht gleichzustellen dem der Normannen, der Deutschen und der Araber, nicht gering und fcon um deffetwillen mufte von demfelben bier gehandelt merben. — Bei dem Berfallen des farolingischen Frankenreiches war die Ausdehnung des griechischen Kaiserreichs um ein gut Theil geringer, als in Juftinians I. Beit; die Araber hatten Palastina, Sprien und Nordafrita, die Langobarden den gräßten Theil Italiens, die Bulgaren das Land nördlich vom Hämus erobert '), Slamen in den illprischen Landschaften zwischen der Mitteldonau und dem adriatischen Meere sich niedergelaffen 2), worauf die Macht der byzantinischen Kaiser in diesen sehr unfest

<sup>1)</sup> Sittengef. B. 1, 330. - 2) Dief. B. 1, 312.

geworden war; die Bestandtheile desselben in Europa also waren Thrakien, Makedonien, Griechensand nebst den Inseln des ägäischen Meeres, Servien, die Osküste des adriatischen Meeres, Sicilien und das Küstenland Unteritaliens. Seit Heraklius Beit war die Eintheilung in Themata üblich; in Europa wurden deren zwölf, unter diesen aber mehre uneigentsliche, gezählt: Thrakien, Makedonien, (Strymonis), (Thesesalonike), Hestas, Peloponnesus, (Rephallenia), (Nikopolis), Oprehachium, Sicilia, Langobardia d. i. Unteritalien, (Chersson)). Diese Eintheilung, nur ohngesähr mit Rücksicht auf die Stammbürtigkeit der Bevölkerung eingerichtet, und ihrem Zwecke und der Aussührung nach militärisch, hat für uns keine Wicksisseit: wir haben nach den Bölkerschaften zu fragen.

Dben an stehen für uns nach innerem Gehalt die Ueberreste der Sellenen, zu suchen im Peloponnes, in den nördlich darüber gelegenen Landschaften des alten hellas und auf den Inseln umber. Wie gering die Bevölkerung des ehemaligen hellenischen Mutterlandes im Ansange des römischen Kaiserreisches gewesen sen, ist genugsam bekannt ) und außer Zweisel; im Lause der nächstolgenden Jahrhunderte, mindestens von der Theilung des Reiches bis zur Zeit der Bilderstürmerei in dem griechischen Kaiserreiche, konnte bei der Abgelegenheit jener Landschaften von den politischen Stürmen ) eine Verjüngung und Kräftigung stattsinden, und daß dies geschehen, mag wohl aus einer merkwürdigen Kraftäusserung der Bewohner des alten

<sup>3)</sup> Conftant. Porphyrog. von den Ahematen in Banduri imperorientale (Paris. 1711) B. 1, S. 20 f. Ueber die Ahemata des eigentlichen Griechenlands f. 3. W. Zinkeisen Gesch. Griechenlands B. 1, 792 f.

<sup>4)</sup> Sittengeschichte B. 1, 59.

<sup>5)</sup> Die Beimfuchung Griechenlands burch Alarich ben Balten (30fimus B. 5) hat schwerlich tiefe Spuren hinterlaffen.

Bellas bewiesen werden; bald nach Lev's erstem Berbote bes Bilderdienstes (727) emporten fich jene im Gifer fur Die Bilder. rufteten eine Flotte, riefen einen gewiffen Rosmas jum Raifer aus und versuchten einen Angriff auf die Sauptstadt des Reis des 5). Das Mislingen des Unternehmens mag von schweren Bebe begleitet gewesen fenn. Gewaltsame Storung brachten nun aber die Namischen Ginmanderungen; indeffen ift nicht ju beweisen, daß ein gangliches Absterben der Nachkommenschaft der Hellenen im Peloponnes und der Aufwuchst einer durchaus flawisthen Bevolferung statt jener stattgefunden haben 7). Et ist wahr, Slawen drangen in der Zeit des Constantin Kopmnymus um 746, als eine fürchterliche Peft auch Griechenlad fast zur Einobe machte 8), ein in ben Peloponnes, zwei flawift Ablter, die Szeriten und Milingen, nahmen dafelbst Bohnfige ): aber es ift übertrieben, daß Griechenland damale ibe gemefen Ten, benn um bas 3. 756 wurden ber durch die Mit entvollerten Sauptstadt Ansiedler auch aus Griechenland juge führt 10), und es ift grundlos, in den heutigen Griechen bet Peloponnes nur flawifches Gefchlecht erfennen ju wollen; die Mainotten und wohl der größere Theil der übrigen Bergbe wohner find fur Sprofflinge der hellenen ju achten. Bon jemm wird berichtet, fie fenen erft unter Raifer Bafilius I. jum Gib

<sup>6)</sup> Theophanes (Anf. 3h. 9) b. Binkeisen 738.

<sup>7)</sup> Fallmerener Gesch. ber Halbinsel Morea mahrend bes Mittelalter Th. 1. Untergang bet peloponnesischen hellenen und Wiederberölfte rung bes leeren Bodens durch slawische Bolterstämme. Stuttg. und Tub. 1830. Gegen ihn f. Zinkeisen, besonders S. 848 ff.

<sup>8)</sup> Const. Porphyrog. v. d. Them. b. Banduri 1, 25: έσθλαβώθη δε πάσα ή χώρα, και γέγονε βάρβαρος, ότε δ λοιμικός θάνετα πάσαν Εβόσκετο την οίκουμένην.

<sup>9)</sup> Derf. de adm. imper. b. Banduri 134.

<sup>10)</sup> Theophanes b. Binfeifen 749.

stenthum übergetreten xz); mindestens tritt auch darin die Gunst der Abgeschlossenheit und Unzugänglichkeit ihrer Landschaft hers vor. Was aber schon im Alterthum der Fall war, Zumlschung barbarischer Stämme zu den Bellenen in Aetolien, Afarsnanien zc. x2), das wiederholte sich nun in ausgedehnterem Maaße, und zwar außer dem Peloponnes besonders in den westlichen Küstenlandschaften. Wiederum machte, wie dereinst über Masedonen und Ilhrier, sich griechische Sprache bei diesen geltend, und dadurch ists geschehen, daß der Geschichtsforschung der Zweisel über die Stammburtigkeit einzelner Gemeinden, z. B. der wackern Sulioten, gar viele ungelost bleiben.

Rächst den eigentlichen Griechen sind nun allerdings wohl die Clawen für den bedeutendsten Bestandtheil der Bevolferrung des Kaiserreiches zu halten. Die Zeichnung, welche Kaiser Leo der Weise von ihnen macht, ift nicht ungunstig 13); in der

<sup>11)</sup> Conft. Porphyrog. a. D. 134. Egl. Lebeau hist. du Bas-Empire, n. ed. p. Saint-Martin. 13, 440.

<sup>12)</sup> Des Berf. hellen. Alterthumst. 1, S. 11.

<sup>13)</sup> Die Glawen im. griechischen Raiferreiche zeigen fich in mancher Sinficht andere, ale die nordlichen Stammbruber berfelben; es ift nicht unpaffend, die Grundzuge von Leo's Beichnung (Tactica in Meurs. opp. B. 6, 806 f.) hier ale Machtrag gu B. 1, 318 gu geben: Die Slawen, welche uber die Donau tamen, maren freiheiteliebend und wenn fie einmal gehorchen mußten, ließen fie lieber von flawischen Borgeseten fich das hartofte gefallen, als daß sie romische Befehle und Weisen annahmen. Die Menge ift groß, fie find bulbsam gegen hipe und Froft und Mangel. Bafilius I. gelang es, bem Chriftenthum Gingang bei ihnen zu schaffen und fie an romische (griechische) Dronung au gewohnen. Gaftfreiheit ift ausgezeichnete Tugend berfelben; Berletung eines Fremden wird hart geahndet. Gefangene verfallen bei ihnen nicht einer immermahrenden Anechtschaft; fie dienen eine gewiffe Beit, nach beren Ablauf tonnen fie gegen Lofegelb heimtehren ober als Freie und Freunde bei ben Glawen bleiben. Die Frauen find fittfam, manche folgen ben Mannern in den Tob. Statt Getreibe gebrauchen fie hirse; Aderhau lieben fie nicht, fie find genügsam und scheuen die

That ift bei ihnen mindeftens Jugendlichkeit nicht zu verkennen: der alternde Staatsforper hatte tuchtige Stuben on ihnen acwinnen fonnen, wenn er Aneignungs - und Umbifdungsgeschif genug gehaht batte; aber nur in wenigen Landschaften verwuchsen die Slamen mit dem Kniferstaate. Die Slawen in Griechenland ftraubten fich freilich umfonft gegen Unnahme fai-Gerlicher Machtgebote; Anstalten gwibrer Unterwerfung murben fcon unter Irene gemacht, unter Wifephorus 802-811 ihr Angriff auf Patra abgeschlagen und darauf 846 Zins von ihnen erhoben 14); ein Aufstand derfelben unter Conftantin Porphy rogenet ward im 3. 926 unterdruckt 15) und feitdem feine Bigerfpanftigfeit derfelben weiter bemerflich. um Christenthum mar schon vorher und ohne Widerstreben n: folgt. - Bon den gesamten Glamen im Raiferreich behaupten den erften Plat die Servier, welche in die noch beut gu Sigt nach ihnen benannte Landschaft in Beraklius Zeit einzogen und jum Theil fogleich auch die Taufe annahmen. Bnzantinischt. Oberhoheit ließen ihre Supane fich bis gegen die Mitte bes elften Sahrhunderts gefallen; ihr Abfall gur Beit Bafilius I. war von kurger Dauer und ihre Wiedervereinigung mit dem Raiferreiche hatte Bekehrung der noch heidnisch gebliebenn Gervier zum Chriftenthum griechifder Rirche zur Folge 16). Schlimm fur die Servier war die Nachbarschaft der roben und, wie es scheint, meistens ihnen an Rraft und Lift überlegenn Bulgaren, bei denen übrigens durch die altern Bewohner d von ihnen besetzten Landes das Slamische Bolkssprache wurd.

Muhe ber Bereitung ausgefuchter Koft. Als Waffen haben sie klein Spieße, holzerne Bogen und vergiftete Pfeile; manche beden sich mit großen Schildern.

<sup>14)</sup> Conftant. Porphyrog. b. Banduri 131 — 33.

<sup>15)</sup> Derf. 134. - 16) Derf. 87.

Der Bulgarentonig Symeon führte im 3. 931 den größten Theil der Bevolkerung Serviens fort. Erft nach beffen Tode wurde das Land, in dem, nach einer bulgarischen Mahr, nur funfzig Danner gurudigeblieben maren, wiederbevolfert und abermals vom Raiserreiche abhängig 17). Belgrad war fruh auch den Glamen Sauptplag 18); Rascien, der füdliche Theil Serviens, vom Fluffe Rasca benannt, tommt, gleich ben bafelbst wohnenden Raigen, nicht als ein Befonderes vor, ift vielmehr als bas eigentlich griechische Servien im Gegensate des nordlichen Landstrichs, deffen Bewohner fich frei erhalten hatten, anzusehen 19). — Die Landschaft des Bosnaftroms war bis ins zwolfte Jahrhundert Bestandtheil Gerviens; erft g. 1138 murbe ein fur fich bestehendes Bergogthums Bosnien Das Christenthum ward dahin schon 863 gebracht errichtet. und der Bischof von Bosna abhängig vom Papste. Die fla= wische Sprache behauptete fich in Servien in Rraft und Reinbeit und im folgenden Zeitraume ift von den Erstlingen servischer Literatur ju berichten. - Bu bem fervifchen Stamme ber Slawen gehorte auch ein großer Theil der Bevolferung Dalmatiens (f. B. des Rarentanerlandes und Ragufa's) und Slawoniens; neben diesem aber fiedelten auch froatische (chro= watische) Slawen sich im romischen Illyricum an. Jahren 630 - 640 gewannen froatische Slawen den Awaren Wohnsige in Dalmation ab, bald nachher: wurde ihnen daß Christenthum von Rom aus zugebracht. Es bildeten fich die

<sup>17)</sup> Constant. Porphyrog. b. Banduri 102.

<sup>18)</sup> Schon 878 fommt der Name Belgrad statt Singbunum, Singibo, vor. Die Beihe der christlichen Bischofe daselbst scheint von der exsten Grundung der Gemeinde an ununterbrochen bis in neuere Zeit sortgedauert zu haben. L. A. Gebhardi d. Guthrie und Gray 15, 3, 533 N. F.

<sup>19)</sup> Gebhardi a. D. 550.

Meinen Staaten Terbunia, Dioflea, Narenta, Bachlumia 20), von denen Narenta durch arge Seerauberei verrufen wurde. Ihr Verhaltnif jum griechischen Reiche war schwantend; ihr Gehorfam nie streng; Ungern und Venetianer suchten dort Land, die lettern zugleich Sicherheit gegen narentanische Seerauberei, su gewinnen; ein Theil der Kuste ward gegen 1000 von den Benetianern besett 21). - Das alte Kroatien hatte ungefahr dieselben Grenzen, als das heutige Dalmatien; mindestens reichte es nicht nordlich über die Rulpa hinaus 22). Dalmatische Kroaten siedelten im 3. 798 nach dem Umfturge des Amarenstaates durch Karl den Großen sich an zwischen Sar und Drau, in den nachherigen Comitaten Zagrab, Rreug und Warasdin; dies ist der Anfang eines nachmaligen Königreicht Slawonien; wozu noch die nachherigen Comitate Pozsega und Berocze famen 23), Alt = Slawoniens Bewohner gehörten nicht jum griechischen Reiche; feit Unfang des zehnten Sabrhunderts gehorchten sie den Ungern; bei dem griechischen Reiche erhielt sich aber Sprmium. Die servischen Dalmatiner, die Arvaten und Slawonier find nicht als drei verschiedene Stamme anzusehen; eine Berfchiedenheit der Chrowaten von den Gerviern 24) läßt sich zugeben, scheint aber nicht bedeutend gewesen

<sup>20)</sup> Conft. Porphyrog. b. Banduri S. 103 f. (Cp. 33 — 36). Gebhardi 561 f.

<sup>21)</sup> G. oben 428.

<sup>22)</sup> Schaffarik Gesch. b. flaw. Spr. und Lit. 239.

<sup>23)</sup> Ioh. Christ. v. Engel in Allg. Weltgesch. 49, 1, 266. Die neuere Bezeichnung der Comitate Zagrab, Kreuz und Warasdin als Kroatiens, und der Comitate Syrmien, Pozsega, Beröcze und Balpo als Stawoniens stammt erst aus der Zeit nach der Schlacht bei Mohacz, seit die erstern unter Desterreich, die tetern unter der Pforte standen (Ioh. Christ. v. Engel in Allg. Weltzesch. 49, 2, 579). Die jest sogenannten Provincial - Kroaten gehören der Sprache nach zu den windischen Slowenzen. Schaffarik 235.

<sup>24)</sup> Conftantin Porphprog. b. Banduri 97. (Cp. 31). Die Grortei

ju fenn. - Ragufa (alt Raufia), deffen Bevolferung aus den lleberbleibseln der Bewohner von Epidaurus und aus Glamen gemischt mar, blubte fruh auf und die von Beit zu Zeit für gultig anerkannte griechische Oberhoheit wirkte hier wohlthatig; Ragusa ift ein nicht unwurdiges Gegenbild ju Benedig 25). -Morlachen, Beiducken zc. Flüchtlinge und Rauber des dalmatischen Gebirges gehoren zu den Baftarden der Sittengeschichte. - Der abendlandischen Kirche zugethan nahmen doch die Dal= matiner und Kroaten mit Eifer Methodius und Aprille flawische Liturgie an: im 3. 1059 wurde von einer zu Spalatro gehaltenen Synode dieselbe verboten und das Verbot mit Strenge geltend gemacht, doch aber bas Slawische nicht ganglich unterdrudt; in Folge des Widerstandes, den die flawischen Priefter leisteten, wurde das fogenannte glagolitifche Alphabet dem tprillifchen nachgebildet und fo bei der Unnaherung der Form der Buchstaben an die lateinische doch die flawische Sprache beis behalten 20).

Von den drei Vollerschaften, welche im Alterthum zwischen den Barbaren der Donau und den Hellenen wohnten, Thrakern, Makedonen und Illyriern, laffen im griechischen Kaiserreiche sich nur noch die beiden erstern erkennen, am häusigsten wird der Thraker gedacht und in ihnen scheint ein nicht geringer Theil der Starke des Reichs sich befunden zu haben. Man kann nicht zweiseln, daß Ueberreste der alten drei Voller jenes Namens in den einst von ihnen bewohnten und nach ihnen benannsten Landschaften übrig gewesen seyen; doch Mandartige Massen

ungen v. Engele (Mug. Beltgefch. 49, 3, 121 — 178) machen jeglis hem andern gelehrten Bufte den Borrang in der Macht den hiftorischen Binn zu lahmen und abzustumpfen streitig.

<sup>25)</sup> J. Ch. v. Engel Gefch. d. Freistaates Ragusa, Wien 1807. 8. 26) Schaffarik 239 f. J. Chr. v. Engel in Mag. Weltgesch, 49, 473.

waren allen zugemischt, Turanier (Scothen) wohnten feit Justinians II. Zeit am Strymon 27); Juden waren nicht selten 28); am reichlichsten jedoch waren die neuen Bolkermaffen in dem Illyrischen, so daß hier die Sprache der flawischen Einwanderer vorherrschend wurde, mabrend in den oftlichen Nachbarlandschaften ein entartetes Griechisch sich erhalten konnte. Das Lettere hob aber die Bevolkerung diefer Landschaften nicht etwa merklich hober, als die der illprischen; es hat zwar den Schein, als mußten die Bewohner der oftlichen Landschaften zivilisirter, wie die der westlichen gewesen senn: doch laft fic ein Doppelgebiet der Art weder genau abgrenzen, noch nach feinem innern Gehalte ichaben. Ob die etwaniae Abacialis fenheit der altern Ginwohner des Raiferreiches mit der ihr jugefellten Berderbtheit fur vorzüglicher ju achten fen, ale bie Ungeschlachtheit der Butommlinge, ift fehr die Frage. Barbani war nirgende fremd. — Unteritaliens und Siciliens Berblite rung gehort nicht hier in unfern Gefichtefreis; ju bemerfen ift aber, daß unter Leo dem Weisen eine Colonie von 3000 Me fchen nach Unteritalien abgeführt wurde 20), unter denen fic viele Griechen mogen befunden baben, baf der Griechen ichos aus früherer Beit febr viele fich dort befanden, daß aber die jest noch in Calabrien jahlreich zu findenden Albanefer meisten erst in der Zeit Muhameds II. und Solimans II. dabin über gefiedelt find.

Ein gemeinfames vollsthumliches Geprage der Bewohnt des Raiferreichs duffinden zu wollen ist vergebliche Muhe; die ein solches nicht vorhanden seyn konnte, erklart sich aber sowohl

<sup>27)</sup> Conft. Porphyr. v. d. Them. S. 23 (Banduri).

<sup>28)</sup> Zinkeisen 778. Won einem judischen Königthum bei ben Che zuren f. Jost Gesch. d. Ifrael. 6, 111 f. Die Sache ift nicht weg julaugnen.

<sup>29)</sup> Schloffer Weltgefch. 2, 6, 219.

aus der Berichiedenartigfeit der Grundftoffe der Bevolferung, als dem ganglichen Mangel an Geift, Rraft und Gefchick ber hochsten Staatsgewalt, die einander fremdartigen Stoffe zu . mifchen und einen. Bas am erfennbarften die Bolfsgenoffenfchaft an ben Tag legt, die Sprache, fonnte nicht den Glawen. ber feine Stammfprache behielt, mit dem Griechen vertraut maden; das Gemeinsame einer verderbten griechischen Gprade mar auf den Gebrauch derfelben bei der Gefetgebung und Literatur beschrankt. Aber auch so ist fie fur uns wichtig. Das Berderbniß und die Buntschedigfeit des Griechischen hatte befonders feit Justinians Zeit überhand genommen 30), feit eben ber Beit aber bas Latein feine Geltung als Staatssprache gu verlieren begonnen; entschieden trat das Griechifche als Staats. fprache bervor in Liberius oder Beraflius Beit, boch dauerte die Bezeichnung des Reichs und Bolfes als eines romifchen Armselige Ueberbkeibsel des ehemaligen Principats det lateinischen Sprache in offentlichen Angelegenheiten waren die bei einigen Staatsaufzügen angestimmten lateinischen Befange 31); neben diesen wurde auch in angeblich gothifcher Sprache gefungen, die und erhaltenen Probeftude find aber aus fast bloß lateinischen Wortern zusammengeflickt 32). Von dem Berhaltniß ber griechischen Literatursprache jener Beit ju bet Bolfsfprache laft fich fo-wenig genugend Bericht geben 33), als von der lingua Romana rustica der erften drei Jahrhunderte nach dem Ende des abendlandischen Raiferreichs; gewiß ift, daß die Schriftsteller sich Mube gaben, das Althellenische nachzuahmen und daß diefes nur wenigen gelang; ob aber das

<sup>30)</sup> Du Fresne glossar. med. et infim. Graecitat. Praef. VI.

<sup>31)</sup> Constant. Porphyrog. de cerimon. aulae Byzant. Bonn. Ausg. B. 1, 369 und Reistes Anmert. B. 2, 873 f.

<sup>32)</sup> Conft. a. D. 384: Boras, yaudértes, yubllous, Bora amops etc.

<sup>33)</sup> Einige Proben f. b. du Fresne a. D. praef. VI.

Bolf die Schriftsprache verstand? Babricheinlich am leichteften Die Sprache ber Schriftsteller, welche am weitesten von alt= bellenischer Clafficitat fich entfernte; Die Geschsprache ift am ficherften als Rorm beffen angufeben, mas mit Beibehaltung alterthumlicher Bezeichmungen als der Gegenwart angemeffen erscheinen konnte 34). Ift hierin nun jum Theil nur von oben aufgedruckte Staatsform anzunehmen, fo entfprach diefer bod eine gewiffe innerliche Gleichartigfeit von Seiten des bedeutfamften Theils der Bevolferung. Diehr noch als dies laft fich von ber Rirdye fagen, die einerfeits als Staatsanstalt gemeinfame Normen enthielt, aber zugleich, wie fcon im vierten und fünften Jahrhunderte, mehr als irgend eine andere volksthumliche Macht, Leben und Bewegung bei der griechisch redenden Bevollerung des Reiches aufregte. Bier giebt die altgriechische Reigbarfeit fichtbar fich ju erfennen; und, wenn gleich bas Gebiet der geiftigen Regfamteit fur Glaubensfadgen und Rirchenbrauch nicht auf Die europaischen Landschaften griechischer Bunge ju befdranten ift, Borderasien und Meghpten vielmehr barin Raum begehren, fo ift doch allerdings bemerkenswerth, daß bei dem Beginne des Bilderstreits vom eigentlichen Gries chenlande aus zuerft die Baffen zur Vertheidigung des Reichs ber sinnlichen Anschauung und des Aberglaubens ergriffen murben 35). Ueberhaupt aber zeigt die hohe Aufgeregtheit des Bolfes gegen die Kaifer, welche den Bilderdienst verboten, den letten geistigen Aufschwung jenes, wie verfehrt seine Richtung auch war; die aber im Vorgrunde dabei verkehren, Monche= banden als Vertheidiger der Bilder und Goldaten als Bilderfeinde, fonnen freilich nur fur fehr gemifchte und unvolfsthumliche Berfzeuge der Parteiung gelten. Der Sieg des Bilderdienftes, nach einer Schidung, wie fie in ber irdifden Geifterwelt fich 34) Du Fresne a, D, praef. XI f. - 35) S, oben N. 6.

zu gebühren schien, das Werf eines Weibes, der Kaiferin Theodora, im 3. 842, war übrigens wie eine Lahmung der Regsamfeit in firchlichen Dingen; ein bleierner Mantel laftete nun auf der Denffraft; die Berfolgung der Paulicianer, im 3. 660 fcon gegen die damals in Kleinaffen haufenden Saretifer Diefes Ramens begonnen, mehrmals erneuert und julest gegen die nach Thrafien verfetten Gemeinden derfelben gerichtet 3 6), waren blof Sache verblendeter Inhaber des Ihrons; die Streis tigkeiten mit dem Papstthum über Bulgarien in Photius Zeit und die Trennung der griechischen Rirche von der abendlandis schen durch den Patriarchen Michael Cerularius im 3. 1053 war ebenfalls nicht Sache bes Bolfes: jedoch bildete aus ber letteren nachmals fich ein glubender Sag der griechifchen Chris sten gegen die romischen, nicht ohne Ginfluß auf Nationalität, bervor. - Das Bewußtsenn geistiger Scharfe, literarifcher Bildung, funftlerischer Fertigkeiten, die Befangenheit durch das hofgeprange ic. hatten außerdem fcon fruber hervorragenden Einzelnen der Griechen Gitelfeit und Duntel im Bufammentreffen mit Abendlandern gegeben, und daber vermogte der Berfehr mit Deutschen, Balfchen und Arabern nicht, eigent= liche National = Rivalitat zu wecken und durch diese die Griechen ju heben. Das aber, worauf fie ftolg waren, murgelte nicht im Kerne und in der Masse des Bolfes, hatte feine innere, geistige Nahrung und wurde mehr und mehr außerlicher Flitter. Die Literatur hat durchaus nichts aufzuweisen, das ein Erzeugniß Schöpferischer Bolfethumlichfeit beißen fonnte; fie hat nur Gemachse in funftlichem Boden, mit der Burgel ein= gefenft, nicht aus ihr aufgewachsen; auch die Geschichtschreiber find davon nicht auszunehmen; der Sof oder das Klofter maren Die Treibhäuser der Annalen. Von Volfsliedern baben fic

<sup>36)</sup> Gibbon Cap. 54.

II. Theil.

einige fummerliche Spuren erhalten 37); aber von fagenburs tigen Beldengefangen oder mas fonft geiftig = literarisches Gemeingut des Bolfes hatte fenn mogen, schweigt die Geschichte Dagegen waren Grammatiker, Lexikographen ic. um fo thatiger; aber wie fern lag deren Thatigfeit, und waren - es auch Raifer, wie Conftantin Porphprogennet, von der Beziehung auf das Bolf und ber Theilnahme deffelben! Des lettern Sinnesart verhielt fich jur Gelehrsamkeit etwa wie das Pfiffige zu der Weisheit; feine vorzüglichsten geistigen Leistungen erfüllten fich in der Schlaubeit. Der Sinn für die Runft hatte gedeihlichere Nahrung; die faiserlichen Prachtbauten mo der Kirchenschmuck lagen vor Aller Augen da und auch die & zeugniffe des Kunftfleifies der Monche, von denen vorzüglich die Malerei eifrig geubt ward, wurden nicht, gleich den Buchem, im Schrein ber Kundigen allein aufbewahrt: boch mangelte auch hier Abel des Sinnes; Runfteleien wurden mehr geschatt als Kunstwerke; das Wohlgefallen an Automaten 38) ist wie ein Inpus des Gefchmacks.

Bei Allem diesem und jeglichem Andern, das als wichtige Erscheinung im Gebiete griechischer Gesittung zu beachten ist, drangt Thron und Hauptstadt mit despotischer Anmahung als Punkt, wo bald das hellste Licht, bald der schwärzeste Schatten, sich hervor. Die Personlichkeiten der Throninhaber?

<sup>37) 6. 97. 33.</sup> 

<sup>38)</sup> Fr. Christ. Schlosser Gesch. ber bilderstürm, Kaiser 497 f. Bet ben Kunstwerten überhaupt s. Chr. G. Heyne artes ex Constantinopoli nunquam prorsus exulantes in den Comm. Gotting. Vol. 13, S. 3 f.

<sup>39)</sup> Die Folge berfelben: Leo III., der Sjaurier 717—741; Conftantin III. Kopronymus — 775; Leo IV. der Chazar — 780, Conftantin IV. Porphyrogennet unter Irene — 797; Irene — 802; Abkendus I. — 811; (Staurakius), Wichael I. Rhangabe — 813; Leo V. der Armenter — 820; Withael II. der Stammler — 829;

fallen naturlich am meisten ins Muge; foldatische Baderbeit, friedfame Pflege ber Literatur, grauelvolle Ungucht, Freuden an Marter und Tob, erscheinen hier mit und nach einander. Regelmäßige Wiederholung aber hat die Uebung von Tuden und Mord gur Geminnung des Ihrons. Im Anfange diefes Beitraums dauerte noch fort, was seit fast einem Jahrhunderte als Schiboleth der Sinnesart der Raifer gegolten hatte, Gunft oder Ungunft gegen die Bilderverehrung. Bon bem Anfange ber isaurischen Dynastie zu beginnen, Leo ihr Begrunder und Conftantin Ropronymus maren tuchtige, madere Mane ner, ihr bespotisches Verfahren gegen die Bilberverehrer aber nicht minder tadelnswerth als die Reperverfolgungen; bei Leo IV. dem Chazaren giebt fich fast keine andere Eigenschaft als der Bilderhaß tund; Irene vergegenwartigt athenische Reize und mehr als athenische Untugend; ihr Sohn Constantin IV. Porphyrogennet wurde auf ihr Geheiß und vor ihren Mugen geblendet; daß fie 797 Berftellung des Bilderdienftes veranstaltete, mar bei ihr als einem Beibe eben fo naturlich, als jene Unthat ale einer Mutter unnaturlich. Der fie fturgte, Nifephorus, war von schmußiger Habsucht und niedriger Treu-Deffen nachsten beiben Nachfolger Staurafins und Michael Rhangabe hatten den Thron zu furze Zeit inne, um ihre Eigenschaften darauf offenbaren zu tonnen; Leo V., foldatischer Natur, mar Bilderfeind, doch aber frommer Mann.

Theophilus — 842; Michael III. (unter Theobora — 856) — 867; Basilins I. der Makedone — 886; Leo VI. der Weise — 912; Consstantin V. Porphyrogennet (unter Romanus Lekapenus 920—944) — 959; Romanus II. — 963; Nikephorus II. Photas — 969; Ishannes Tsimiskes — 976; Basilius II. und Constantin VI. — 1025. 1028; Boe — 1052 (Zoe's Semahle Romanus III. Argyrus — 1034; Michael IV. der Paphlagone — 1041, Constantin VII. Monomachus — 1054); Theodora — 1056 (the Semahl Nichael VI. Stratistikus); Isaak Romnenus.

Michael II. der Stammler, nach Ermordung Leo's, feines Freundes, und in den Retten, die jener ihm hatte anlegen laffen, gefront, war tudtig ale Furft, das Rirchenthum ibm gleichgultig; fein Gobn Theophilus bei großer Gurftentugend doch leidenschaftlich graufamer Verfolger der Bilderver= Theodora, die den Bilderdienst 842 herftellte, mar aberglaubig und eifrig in Verfolgung der Paulicianer, schwach und bethort in der Behandlung ihres Sohnes. Diefer, Mi= chael III., mar ein Ungeheuer und des Vergleichs mit Nero, den er ju feinem Borbilde nahm, mohl werth. Durch deffen Ermordung fam Bafilius I., aus Mafedonien, bisher Luft-Diener und Gunftling des Thrannen, auf den Thron und waltet mit Graft und Ginficht; daß er nach ichandbarer Stellung als Unterthan und in dem Tugend nicht aus innerer Reinheit aufmachsen konnte, als Furst sich so preiswurdig zeigte, bat die Geschichte ju ehren; einen Kaifer auf jenem Throne hinderte ja nichts schlecht zu fenn. Sein Sohn Leo VI. der Philosoph, theilte fein Leben gwischen Liebschaften und Schriftstellerei; in jenen war er nicht fo tief verfunten, daß fein Undenten dadurch gefchandet worden mare, biefe bat feinen Ramen nicht zu einem berühmten gemacht. Conftantins V. Porphprogennets Bormund Romanus Lefapenus war ein Schwächling, Conftantin felbft, bei hohem Gifer fur Literatur, Pedant und Buftling; das Lettere aber mehr als er fein Sohn und Morder Roma-Die zwischen diesem und beffen Gohnen den Ihron bestiegen, Rifephorus Phofas und der Armenier Johannes Thimistes, maren tapfere Degen; auf dem groeiten, der als Feldherr und Staatsmann dem erftern vorzugiehen ift, haftet die Schuld des Mordes, durch den er den Borganger bei Seite schaffte. Bon Romanus Gobnen Bafilius II. und Conftantin VI., Die gufammen regierten, hatte jener Die

Tapferfeit des Uhnherrn feines Saufes, aber zugleich barbarische Wildheit; fein Beiname Bulgaroftonus fundigt das Graflichfte an; er ließ von 15000 gefangenen Bulgaren 14850 blenden, und von den übrigen 150, denen ein Muge gelaffen mar, und von denen jedes Sundert der Geblendeten einen jum Sabrer befam, heim geleiten 40); fein Bruder Constantin VI., ein marklofer Schlemmer, war der lette Raifer des makedonischen Haufes. Aber des lettern Throngewalt dauerte noch in ber weiblichen Nachkommenschaft fort. Constantins altere Tochter Boe nahm mit Romanus III. Arghrus, welcher ber acht und vierzigjährigen Furstentochter unter Zwange Conftantine vermablt worden war, den Thron ein, schaffte ihn aber bald durch Gift bei Seite, um ihren Liebling Michael IV. den Paphlago-Nach deffen Tode gludlich in Behauptung nen zu erheben. des Thrones gegen deffen Meffen Michael den Kalfaterer nahm fie jum dritten Gemahl Constantin VII. Monomachus, einen eben fo unbedeutenden Menfchen, als feine beiden Borganger, und um nichts vorzuglicher als alle drei war der Gemahl Theodorens, der jungern Schwester Boe's, die jener auf dem Throne folgte, Michael VI. Stratiotifus. Es war die hochste Zeit, daß wieder tuchtige Manner auf den Thron tamen; mit Ifaat Romnenus, den das heer im 3. 1057 jum Raifer ausrief, beginnt eine neue Ordnung der Dinge, von der zu reden bis gum folgenden Beitraume verschoben wird.

Der Weg jum Ihrone war oft mit Blut geröchet, auch die Geschichte der Erbfolgen ist nicht frei von gewaltsamer Berfürzung des Lebens der Ihroninhaber; doch brachte dies mehr als einmal einen tüchtigen Mann auf den Ihron und wenn auch nicht für des Volkes innere Wohlfahrt, so wurde doch für des Staates äußere Sicherheit durch man=

<sup>40)</sup> Stritter memor. populor. etc. 2, 633.

den der Soldatenfaiser wohl geforgt; dagegen brachte das, was im Laufe der folgenden Jahrhunderte fich als nothwendige Bedingung jum Bestehen, jur Rube und jum Gebeiben der Staaten bewährt hat, . die Erbfolge, jenem Raiferreiche fein Beil. Die Erziehung der Erbfolger war in der Regel fchlecht, des verståndigen Basilius I. Regierungsunterricht für feinen Sohn 41) fieht da als vereinzeltes Dentmal fürftlicher Beisheit in bem Der faiferliche Despotismus, ber in Abarunde ber Unsitte. Diefem Beitraume eine taufendjabrige Secularfeier von feiner Begrundung durch Muguftus an begeben fonnte, fand feine Nahrung in der Usurpation nicht minder, als in dem Berderbnif, das die Erbfolgen begleitete; dem entsprach, daß Liebe be Bolfes und Treue der Feldherren und Beamten weder hier noch bort gewonnen und gefichert wurde, und Aufftande nicht felten Dies ift in dem Wefen des Despotismus überall begrundet; es ist das Unfraut, das neben ihm unverwüstlich aufschießt und wogegen nicht die am byzantinischen Sofe ubliche anbetungsartige Berehrung des Raifers 42) noch die prachtvolle außere Erfcheinung berfelben, der Behang mit Berlenfchnus ren ic. 43) noch das jablreiche Beer von Sofdienern, am menigsten die Eunuchen, noch endlich die Goldnerwache-Gichets beit gab.

Bei der Frage nun, worauf die Sorge und Thatigkeit der Raiser gerichtet und wie weit sie das Bolkkleben zu bedingn bemuht waren, ift ein Gegenstand erster Wichtigkeit ihre Au-

<sup>41)</sup> B. Banduri 1, 171 f.

<sup>42)</sup> Luitprands Bericht von seiner Gesandtschaft an Nikephorus Phoe tas (zulest abgebruckt in ber bonner Ausg. bes Leo Diakonus 343 ff.) giebt bas Grelle in ben grellsten Farben und scheint selbst gelogen zu haben; boch die Aboration stammte schon aus Diocletians Zeit.

<sup>43)</sup> S. die Abbilbungen ber Raifer auf ben Mungen b, du Fresne bist. Byzantina 1, 104 f. 139.

stalten, den Bobel der Sauptstadt zu füttern und zu belustigen; wie einst Rom ein Berließ für die Darbringungen der romischen. Landschaften, so hinfort Constantinopel und die Factionen (dnuoe) der Rennbahn 44) von hoherer Geltung als die Bolferschaften des Reiches. Durch das gesamte Getriebe der Staatsverwaltung aber war vorberrichend die Sorge fur das Dabei nun war Constantinopel nicht faiserliche Einkommen. bloß als Mittelpunkt ber Regierung und als von diefer beguns ftigt und empfangend, sondern auch als der Sauptplas des Berkehrs und Sandels im gesamten Often, vorzüglich aber für den Handel des Pontus, hochbedeutend 45); überhaupt aber das Vermögen, das im Handel auch außer Constantinopel, zu Theffalonich, Patra, Ragufa, Monembafia, Bari, Amalfi 2c. geltend gemacht murbe und dem Staate reiche Fruchte trug, hochst bedeutend, und die Finanzverwaltung, bei aller Unverschämtheit und Ruhllosigfeit in Erhebung der Steuern 46) und der vollenbeten Gaunerei in Uebung lofer Runfte zu Erpreffungen. einsichtig genug, dem Gewerbe und Sandel einige Gunft an= gedeihen zu laffen 47). Das Einkommen war ungeheuer und fonnte ohne vollige Bugrunderichtung der Bevolferung fo fenn 48). Waren nun aber die Bufluffe auch nicht durchweg unrein, fo

<sup>44)</sup> Bon ihrem Fortbestehen s. Const. Porphyrog. de cerimon. aul. Byz. 1, 19. 32. 38. 205. 250 u. a. Bon der Rennbahn 310 f. Byl. Fr. Wilken in Fr. v. Raumers histor. Taschenb. 1, 326. Schlosser Gesch. d. bildersturm. Kais. 573 f.

<sup>45)</sup> Nach Sullmann Gesch. d. byzant. Handels s. noch Schlosser Weltgesch. 2, 6, 220. G. B. Depping hist. du commerce etc. (Par. 1830) 1, 111 f.

<sup>46)</sup> Bom állnleyyvor, der Uebertragung der Steuern von den Bugrundgerichteten auf die noch Jahlungsfähigen f. du Fresne glossar.

<sup>47)</sup> Gibbon Cp. 53.

<sup>48)</sup> Bom Bohlftande bes eigentlichen Griechenlands im elften Ih. f. Binfeisen 1, 818.

boch wenige ber Abfluffe auf Wohlfahrt des Bolfes gerichtet, und bedenkt man, wie viel dafür hatte geschehen konnen, so macht das, was geschah, gar wenig aus. Ruftung und Erbaltung von Heer und Flotte war das, was am meisten auch bem Bolfe ju gute fommen fonnte und Sicherung gegen Ungriffe und Einfalle der Barbaren batte diefem fur bobe Belaftung und fur Duldung der Herrschaft der Willführ wohl zu Theil werden follen. In der That toftete die bewaffnete Dacht, nur in wenigen einzelnen Fallen, namentlich gegen die Bulgaren 40), burch allgemeines Aufgebot 50) gebildet, gewöhnlich vom Schațe aus beforgt, ungeheure Summen, aber mit Ausnahme weniger Regierungen ward schlecht für die Sicherheit der Grenzen gesprat, die in früherer Zeit angelegten Grenzfestungen gegen die Donau versielen, stehende Lager gegen die Barbaren, wie in altromischer Zeit, fanden in diefer Zeit nicht mehr ftatt. Das gegen frankte bas offentliche Wefen an dem Beb, bas die Soldnerei über Staat und Bolf bringt. Dag nun in den Beiten, wo dem Andrange übermachtiger Feinde nicht madere Beere vaterlandeliebender Burger, fondern unzuverlaffige und manchmal wenig jahlreiche Soldnerschaaren entgegengestellt und felbst die Hauptstadt umlagert wurde, das Reich sich erhalten fonnte, danfte es theils den ausgezeichneten Eigenschaften einzelner Furften und Feldherren, theils ber Unwendung ausgebildeter Rriegsfunft, insbesondere bes griechischen Feuers, und der arglistigsten Runfte, burch weldze die Reichsfeinde gegen einander gehett wurden. Rriegerische Bravheit ift aber im Mugemeinen in der Geschichte des griechischen Reiches nicht grade felten anzutreffen; zu geschweigen der Kaifer und Feldherren,

<sup>49)</sup> Stritter memor. 2, 537. 547 (3. 811 und 813).

<sup>50)</sup> Ueber die Art der Aushebung, insbesondere auch die Eremtionen, giebt einige Auskunft Const. Porphyrog. de cerim. 1, 697 s.

die an der Spite von heeren tapfer tampften, ift die Vertheis digung mancher Stadte z. B. Theffaloniche 51) im 3. 904 und Sprafusa'852) im 3.880, überhaupt aber die Wehr der eigent= lichen Griechen gegen die Araber, die vor Gubba, Demetrias, Samos zc. erschienen, aber nicht vermogten, festen Fuß zu faffen 53), preiswurdig. Unter den Soldnern zeichneten fich ruffische Warager, spater Normannen aus Unteritalien, des= gleichen Franken (Balfche) aus. Vor Allem stattlich war die Plotte; Dromonen der Name der gewöhnlichen Kriegefahrzeuge; besonderes Geschick der eigentlichen Griechen jum Geedienft, wie fie in alter und neuer Beit bewiesen haben, laft fich nicht mit Gewißheit darthun, wohl aber vermuthen, daß die Be= mannung der Flotte zumeist von Ruften und Inseln genommen wurde; auf der Flotte, die unter Leo dem Weisen gegen Rreta jog, befanden sich auch siebenhundert Ruffen 54). Anstalten furs Rriegswefen mag man übrigens auch die Pyrotelegraphen rechnen 55). Weiter als die Waffen des Raifer= thums reichte und wirfte beffen Politif durch Benugung des Friedensverkehrs. Siebei darf nicht bloß von arglistigen Runsten die Rede fenn; auch Bekehrungsmiffionen und Chevertrage, beide ohne Trug und Falfch, fommen dabei vor und hatten ihre wohlthätige Wirkung auf fremde Bolker und auf das Reich felbft. Den bofesten Feinden, den Bulgaren, war das Christenthum schon zugebracht, als ihr Konig Krummus (+ 820), gewaltig in Baffen und auch Gefeggeber 56), Con=

<sup>51)</sup> Lebeau n. A. 13, 363 f. (Buch 72, Cp. 33 f.).

<sup>52)</sup> Derf. 13, 310 f. (B. 71, Cp. 48).

<sup>53)</sup> Binkeifen 1, 803 f.

<sup>54)</sup> Const. Porphyr. de cerim. 1, 651.

<sup>55)</sup> Derf. 1, 496. 649. Gibbon Cp. 53.

<sup>56)</sup> Die bnzantinische Geschichte melbet von ben Bulgaren wenig Anderes, als wie sie in ben Kriegen gegen bas Raiferreich Grauel ube

stantinopel in Schrecken sette; sein Nachfolger Arhtagon war Verfolger der Christen <sup>57</sup>); ein halbes Jahrhundert später um 860, bekehrten Methodius und Kyrillus bei den Bulgaren; König Bogoris durch ein Gemählde vom jüngsten Gerichte beängstigt ward zur Taufe vermogt<sup>58</sup>) und nun in Basilius I. Beit<sup>59</sup>) almählig das gesamte Volk dafür gewonnen; doch allerdings dessen Feindseligkeit dadurch nicht ausgetilgt. Der Bulgarenkönig Symeon 888—941 brachte das Kaiserreich an den Abgrund des Verderbens <sup>60</sup>); dessen Rachfolger Peter erhielt Kaiser Romanus Nichte Maria zur Gemahlin <sup>61</sup>); das hatte Befreundung auf einige Zeit zur Folge; der Krieg brach wieder los und endete mit Unterwerfung der Bulgaren. Als König Samuel 1014 die von Basilius II. geblendeten sunfzehntaussend Bulgaren herankommen sah, übermannte ihn der Schmerz,

ten ober folche bulbeten; fast vereinzelt steht ba, mas Suibas von Boulyagos berichtet. Als die Awaren (ichon burch Rarl ben Großen niedergeworfen) burch die Bulgaren ganglich aufgerieben worden maren, fragte Arummus awarische Gefangene, weshalb ihnen ihr Fürst und Staat au Grunde gegangen ju fenn ichiene, und fie antworteten: Die gegenfeitigen Anflagen nahmen überhand und verderbten die Baderften und Beifeften, ungerechte Menfchen und Diebe murden Genoffen ber Richter, Trun-Senheit war bei großen Borrathen von Wein gewöhnlich, bagu fam noch Bestechung und Betrieb bes Sandels, benn fast Alle murben Raufleute und betrogen einander. hierauf rief Rrummus die Bulgaren und gab ihnen folgende Befete: Wenn Zemand einen Undern antlagt, foll er gebunden und untersucht werden, ob er nicht etwa lugt, und, ift dies, getobtet werben; wer einem Diebe Speife giebt, foll fogleich verfauft, dem Diebe aber follen bie Schienbeine gerbrochen werden. Weinftode find mit ber Burgel auszurotten. Dem Bittenben foll nicht blog eine ungefahre Gabe, fondern fo viel, als feiner Doth abhilft gegeben werden. Wer bagegen handelt, wird verkauft.

- 57) Stritter memor. 2, 563.
- 58) Derf. 571. Schaffarik S. 224: Das eigentliche alte Bulgarien scheint so recht der mahre Schauplag der apostolischen Bekehrungsthästigkeit der zwei Brüder gewesen zu senn.
  - 59) Derf. 574. 60) Derf. 577-608. 61) Derf. 613 f.

er fiel zur Erde und ftarb an gebrochenem Bergen 62). Sabre nadher endete ber Bulgarenstaat. Auch bei den Cha= garen wurde bas Chriftenthum verfundet und mit diefen überhaupt friedlicher Berkehr unterhalten. Den wichtigften Ginfluß aber hatte die Befchrung der Ruffen, die nicht sowohl nach Olga's Taufe, als nach der Bermahlung Unna's, der Schwefter des letten makedonischen Raisers Constantin, mit Großfürst Bladimir erfolgte. Politische Berbindungen gen Beften gin= gen aus dem Besithum italienischer Landichaften und aus der Benutung der Zwietracht Izwischen den Abbaffiden in Often und den Ommaijaden in Westen und den afrikanischen Musel-Im Beitalter der Ottonen befreundeten die mannern bervor. beiden Kaiserhose und das spanische Chalifat sich mit einander; Theophano, der eben genannten Unna Schwester, murde Gemablin Otto's Ik. Um diefelbe Beit hatte die griechische Kirche Eingang bei ben Ungern gefunden 63). Die Fruchte Dieser Burftenbefreundung und bes badurch bedingten friedlichen Staatenverfehrs laffen nur in Rugland fich als rafch und uppig rei= fend erkennen; aber daß auch im abendlichen Raiserreiche außer dem Auftommen der Sofetifette und der Verbreitung von 2Baa= ren und Gerath, welche bas Leben verfeinerte, eine Lichtbam= merung in Wiffenschaft und Runft von byzantinisthem Einfluffe mit herzuleiten ift, mag ichwerlich gelaugnet werden, wenn gleich in Deutschland merkbare unmittelbare Erfolge von der Einburgerung der Theophano fidenicht nadmeifen liefen. Der Gegensatz der beiden Rirchen ward bald nachher ein machtiges Sinderniß fur Ausbildung des friedlichen Gesittungsverfebrs.

Bliden wir nun auf die Ergebnisse des Waffenthums und ber politischen Berbindungen für Gebiet, Grenzen und Macht des Kaiserreiches, am Ende des Zeitraums, so ist, wenn auch

<sup>62)</sup> Stritter memor. 2, 633, — 63) S. oben S. 333, 393,

manche Einbuffe gutgemacht wurde, die Verluftrechnung gar Rreta wurde im J. 824 von fpanischen Arafebr bedeutend. bern befest, und nun von einer neu erbauten Stadt Candia benannt 64); fast anderthalb Jahrhunderte blieb es in der Sand der Mufelmanner; erft 961 wurde es von dem mackern Feld= herrn Nifephorus Phofas wiedererobert. Sicilien wurde bald nach Grundung des Aglabitenreichs zu Rairwan fcon feit 805, ernstlich feit 827 von den afrifanischen Muselmannern beimge= fucht, Spratus und die gefamte Insel gingen verloren im I. 878; der Verfuch der Wiedereroberung, den der tapfere Dlaniates im J. 1038 mit dem gunftigsten Erfolge machte, mislang, als er das Opfer einer Verlaumdung geworden und mit Retten belaftet ins Gefangniß geworfen mar. Eben daran fnupfte fich die Abtrunnigfeit der normannischen Goldner und ber Verluft des gesamten Unteritaliens; wovon unten gu berichten ift. Uebrigens murde in Often den Arabern guter Biberftand geleiftet und die Sorge vor diefen mar feit dem gehnten Jahrhunderte, als das Chalifat ber Abbaffiden in Ohnmacht lag, nicht mehr rege. Die von Slawen befetten Landschaften gingen nicht grade ganglich verloren, aber die Rraft des Reiches fonnte aus den nordweftlich gelegenen wenig gestärft werden, und Ungern und Benetianer maren im Gewinnen an den Grengen. Bon der Sauptstadt wich feit der Mitte des gehnten Jahrhunderts die Angst vor den Bulgaren; seit 1019 debnte das Reich nordwarts fich wieder bis jur Donau aus. Der Aufftand ber Petscheneger 1049, die im Reiche angesiedelt und gur Heerfahrt nach Rleinasien aufgeboten von hier mit ihren Pferden durch den Bosporus schwammen und die Waffen gegen bas Raiferthum fehrten 53), der Einbruch der Ugen 1065, die bis vor - Conftantinopel drangen, waren bald vorübergebende Erfcheinun= 64) Lebeau 13, 67 (B. 68, Cp. 46). — 65) Derf. B. 78, Cp. 43.

٠;

gen. Dagegen brachen in der Mitte des elften Jahrhunderts von Often her die feldschutischen Turten los und fast gang Klein= aften ging an sie verloren.

Wie endlich Gefes und Recht im Kaiferreiche beschaffen gewesen sen, laßt fich im Allgemeinen schon aus dem Befen des ausgebildeten Despotismus beantworten und als natürliche Pflegschaft deffelben, die Willführ der Waltung, Uebermaaß von Gunft und Ungunft, Bechfel zwifchen Schlaffheit der Rechtspflege und Graufamteit der Beftrafungen, felten durch ernstlichen und fraftigen Willen einzelner gerechtigfeiteliebender Raiser unterbrochen, angeben. Von Volksvertretung mar nie eine Spur gewesen; den letten Schatten eines Senats bob Leo der Weise auf 66); die einzige Beschrankung kaiserlicher Willführ mag in dem Gelübde der Kaiser bei ihrer Kronung, daß sie des Mordes und der Verstummelung möglichst sich ent= halten wollten, gefunden werden. Die gefamte Berburgung lag in ihrem Willen; diefer war bei mehren Raifern gut und die Sorge fur Recht und Gerechtigkeit lobenswerth; aber das waren furze Friften der Erquidung fur Die gedrudten Bolter. Einrichtung von sichernden Beborden furs Bolf ward auch von dem Bestgefinnten der Kaifer nicht versucht, vielleicht nicht ein= mal gedacht. Unterschied ber Stande nach Geburt mar nicht ftetig, aus dem Niedrigften fonnte das Sochfte werden. Schimpf= lichen und grausamen Strafen unterlagen die Großen so gut als die Geringen, Feldherren murden gegeißelt, der Schmager des Raisers Theophilus offentlich gepeitscht 67). Die Graufamfeit der Strafordnung mar noch diefelbe, als im vorigen Beitalter, Blendung, Brandmart, Gingrabung von Bortern, ja gangen Berfen, ins Geficht 68), Berftummelung der Bunge,

<sup>66)</sup> Gibbon Cp. 53 (Lpg. 1821, B. 10, S. 123. 124).

<sup>67)</sup> Schloffer Gefch. b. bilberft. R. 387. 477. — 68) Derf. 524 f.

1

Abhauung von Arm und Bein zc. 69). Auch der schimpfliche Efelritt wird bier ichon unter Conftantin Ropronymus gefunden 70) und zwischen den Sauptstädten der Raiserreiche, Constantinopel und Rom, mag ein Streit erhoben werden, welcher von beiden die Erfindung zuzuerkennen fen; es fcheint jedoch, als fen die Strafe von den Griechen nach Italien gebracht. Ungeachtet ber Gemeinsamkeit bes Buftandes ber Rechtlofigkeit gegen Befehl und Laune des Despoten gab es aber doch einen Unterschied zwischen Freien und Leibeigenen und, noch mehr, bie Noth der Gefet = und Schirmlofigfeit wurde Mutter ftadtischer Gemeinden, in denen Recht und Ordnung fich ohne, jum Ibeil gegen den Thron bildete, fo in Ragufa, Amalfi ic. - Auf ber andern Seite, wo es nicht Rechteverhaltniffe des Bolie gegen den Thron galt, mangelte es nicht an Gefegen. drei ersten makedonischen Raifer, Basilius, Leo und Conftantin, bemubten fich, Gefes und Recht, bas feit Juftinians I. Beit vielfältige Abanderungen erlitten hatte, namentlich aber die lateinische Sprache des altromischen Rechts verschmahte, durch Die Berausgabe von Gefegen und Rechtsbuchern in griechischer Sprache neu ju begrunden; Die Ausführung mar mangelhaft, aber das Vorhaben preiswürdig. Der bem Bafilius I. juges schriebene Abrif der bedeutendsten Rechtequellen, mooneiger των νόμων, ift nicht mehr vorhanden; ob er je ins Leben getreten fen, ift ungewiß; Leo überarbeitete feines Baters 26 riß, verfaßte felbst ahnliche 71), und veranstaltete eine Samme lung, BiBlia Baoilixor diarakeor in seche Theilen oder sechezig Buchern (έξάβιβλος, έξηχοντάβιβλος),

<sup>69)</sup> Schloffer Gesch. b. bilberst. R. 446. 590. - 70) Ders. 211.

<sup>71)</sup> Einen derselben hat Leunclay. Ius Graeco-Roman. 2, 78 f. Ausgüge eines andern 131 f. Bon der georgischen Uebersegung eines andern s. Broffet's Note in S. Martins Ausg. v. Lebeau 13, 354.

deren Ueberbleibsel nicht unbedeutend find, ein Abbild der jufti= nianeischen Pandeften; deffelben Leo's 113 Novellen, veapal Searageig, anderten manche Sagungen des justinianeischem Rechtes ab. Conftantin Porphyrogennet veranstaltete eine Ueberarbeitung der leonischen Basiliten (zov Basilixov ανακάθαροιν); neue Gesette wurden von ihm und mehren feiner Nachfolger erlaffen. In allen diefen findet fich ein fcmach erhaltener Athem altromischen Rechts, dazu reichliche Fulle von Rirchensabungen; wenige Ausspruche reiner Billfuhr der Despoten, aber eben fo wenig Ausdruck des Bolfsthums: folche Gefete tonnen fur unfere Mufgabe nicht als Spiegel der Sitte gebraucht werden. In den Gerichtshofen galten fie bis jum Ende des Raiferreiches. Gine andere fur uns bodwichtige Seite der Gefeggebung, ihr Ginfluß auf Gestaltung des Bolfelebens, lagt bei der Durftigfeit der Nachrichten fich fo gut wie gar nicht erkennen; es muß hier genugen ju wieder= holen, daß der bewegende und schaffende, unter Umstanden aber auch lahmende, Geist bei ber Kirche mar, auch nachdem diefer die Macht zu Rampfen gegen den Ihron gebrach.

## 11.

Die Normands in Unteritalien und auf Sicilien; die Araber aus Afrika.

Den Schlußabschnitt in der Geschichte des normannischs deutschen Zeitalters macht billig eine Erscheinung, die nach Getriebe und Aeußerlichkeit in ihren Anfangen an die Abenteuersfahrten der Normannen erinnert, deren gesamte Gliederung sich aber erft im Anfange des folgenden Zeitraums vollendete, die Gründung eines französisch = normännischen Staates in Unteritalien und auf Sicilien. Eine Handvoll Abenteurer stellt sich
dar als die Einheit auf einem von Ratur stattlichen Schauplaße,
auf dem aber außer ihnen nur Misgestalten volksthumlicher und
politischer Zerfallenheit ins Auge fallen; die Erfolge wurden
durch das, was sie um und gegen sich fanden, begünstigt.
Einer Zeichnung des Unwesens und Unheils, das auf dem
langobardischen und griechischen Unteritalien gelagert war, bedarf es nach dem oben Gesagten ihier nicht; dagegen ist der
Niederlassung der Araber auf Sicilien zu gedenken.

Seit die Araber Nordafrifa erobert hatten, erneuerten fich von hier aus zum zweiten Dale die Schreckniffe, die einft von ben Carthagern und bann von Genferich bem Bandalen über Italien gebracht waren2); wie damals wurde auch nun wieder Sicilien, das nie eine reiche und fraftige heimische Bewohnerschaft jur Wehr gegen außere Angriffe gehabt bat, und nicht minder lockend gen Ufrita bin fich ausstreckt, als es Italien anzugehoren icheint, bas Biel afritanischer Raub = und Eroberungefahrten. Sicilien mar, feitdem Belifar bas vandalifche Reich zertrummert hatte, Bestandtheil bes griechischen Reichs, verwaltet von einem eigenen Statthalter, bem "Patricier von Sicilien ," der nachher auch über Unteritalien ju fagen batte: von den ehemaligen Stadten waren noch bewohnt: Sprafus, Deffina, Palermo, Enna, Agrigent, Leontini, Gelinunt, Sauromenium, Ratanea zc.; Ueberrefte ebemaliger bellenischer und walscher Bevolferung waren noch vorhanden, zwar nicht lebensfraftig ju großen Thaten, doch rege jur Bearbeitung von Bolle, Seide, Purpur u. dgl. Das Rirchenthum war eine Beitlang mehr von den Papften, als den Patriarchen in Constantinopel abhängig und auch innerlich mehr walsch als

<sup>1) 6. 432. - 2)</sup> Sittengeschichte B. 1, 307.

griechifch ausgebildet, Ribfter feit Gregors I. Beit jabfreich, erft feit dem Bilberftreite bas Riechenwefen von der Ginmifchung bes Papstes abgebracht und nun auch die griechische Liturgie gemobnlich. Das Einfommen bes Rlerus war ungemein arok 3) : das Meiste bavon aber floß bis zur Zeit des Bilderfreits in den papstlichen Schaff. Die erfte heimsuchung Gi= ciliens durch Mufelmanner hatte fcon lange Beit vor Grundung des Ralabitenstaats Nattgefunden, nach des Wuthrichs Constans II. Ermordung 668, :ward ber : Armenier Migig von den Berichwornen jum Raifer ausgerufen, und Diefer, am guten Musgange finer Sathe verzweifelnd, fandte um Bulfe zu den :Arabern in Megnoten. 3m 3. 609 landeten Araber auf Gicilien, plunderten und mordeten in Sprafus und eichteten 98 . Stadte und Dorfer ju Brunde 1). 11m fo nachtheiliger wirkten nun die Bedruckungen ber faiferlichen Statthalter, von welchen nicht nur die Raffer daffelbe Ginfommen, bas in der Reit des Wohlstandes von der Insel gewonnen worden, fortbin begehrten, sondern von denen auf eigene Rechnung geubt wurde, was irgend jum Bluch der Statthaltereien erientalifch ausgebildeter Despotien gebort!). Die Berddung der Insel wurde icon bedeutend. Raubfahrten afeifanischer Araber festen fich auch im achten Jahrhunderte fort; Nachdruck und Streben nach Eroberung tam daju feit Grundung bes Aglabitenreichs. Ibrahim, Malab's Sohn, Statthalter des Chalifen Barun al Raschid in Mordafrifa (800), emporte sich gegen feinen Oberberen und grundete einen Staat, der die uppigften Landschaften

36

<sup>3)</sup> Lebret Gefch. v. Stal. in 201g. W. G. n. 3. 22, 437 f.

<sup>4)</sup> Derf. S. 212. Paul. Diac. gest. Langob. 5, 63.

<sup>5) —</sup> alia multa inaudita perpessi sunt, ut alicui spes vitae non remaneret. Ich. de Ichanne cod. diplomat. Sicil. 1, 307 5. 800 Desch. Staliene 1, 259.

Des aften Libyen umfaßte und Ralpwan gur hauptfadt hatte. Diefet Strat wurde das Mittelelled zwifden dem abaffidifden Chalifate in Dier und bem ommaijabifchen in Beften und duch von ihm wurde, wenn auch in nieberem Daafe, als von jenem, das europäische Bolksthum bebingt. Echt arabifch war mur ber geringfte Scheil ber Bepblierung bes Aglabitenreichs; maurifche und Megerstamme hieferien bie Mehrjahl des Exieges polis und die wildesten Banden munden gegen Sicilien losgelaffen. Im 3. 820. durchjegen fie raubend und mordend den größten Theil der Infel; im S. 825; überfielen fie Agrigent; burd Unfraft., Swietracht und Rometh der Griechen , nament-Lich die Anlockung des Euphemins, der Strafe für Entihrung einer Ronne gu fürchten hatte, ermuntert landeten. fie im 3. .827 in größerer Sahl und festen nun fich fest auf der Infd; Palermo, im 3.832 erabert, wurde ber Sig eines anlabitifcm Emire und von hier aus die Unterwerfung ber gefamten Infil betrieben. Das fart befoligte Enna, feit einiger Beit Git ber faiferlichen Statthalter, fiel 859 in die Sand ber Afrifana, Sprafus nach vermeifelter Gegenmehr 878 6), und Sams menium, Die eistige noch von Griedjen behauptete Stadt, 903. Bon nun an nannten die Griechen ihre Besigungen in Untetitaljen Giciffen bieffeith ber Mirenenge, woraus in meuem Beit die Benennung eines Conigerichs beiber Sicitien herregegangen ift. Bei ber Eraberung ber beiben jalet genamm State marden antfetiliche Granel geubt; einige ben großem Stadte, Die durch Bettrag in bie Sand der Mfrifaner famen, In jener Beit herrschte im Aglabis behielten ihre Verfaffung.

6) Nicht 879 wie oben S. 97 angegeben ist. Chron. Sicul. b. Marat. 1, 2, 245. Der Bericht bes Mönches Theodosius ist burch 3. v. Müller allbesannt geworden. Er steht in I. B. Garasii biblioth. hist. Sic. 1, 24 und ist darans übertragen in Muratori rr. Italic. script. 1, 2, 255.

tenreiche Ibrabim, ber wie ein Liger auch negen die Rachften wuthete und feiner einenen Kinder nicht schente?). Richt lange barauf, 907, sturte Obeibastab, angeblich entsprossen and dem Geschlechte Ali's und Katimens, der Jochter Muhameds, die Herrschaft der Agkabiten in Afrifa; seine Rachkommon, die Fatimiten heurschen auch über Aegypten; Sicilien, wo ein Aufftand der Chriften (936—941) gewaltsem unterdrückt troude, blieb unter einenen Emim nur fune Zeit abhängig vom -futimitischen Chalifate danauf behanpteten jene eine Art Selbftfiendigfrit; als in Mordafrife die Bodifiben fich von dem Shalifat von Megupten unabhängig nemacht :hatten (9961), wurde and Sicilien ven ihnen in Ansbruch genommen; der dunete politische Bustand war zum unfest und ohne rechten Grund .und Athalt: es ging wie in Spanien seit Ausgange der Ommaifgbeng viele Bauptlinge, viele Bereichaften, nichts Giemeinfames. Die inneren Benbaltniffe auf der Infel unter ben Muselmannern waren gwar micht so trostlos, als das Withen der lesten bei Einnahme der Städte erwarten laffen moate: boch fowerlich gunftiger, als in der Beit griechischer Bereschaft 8), und wenn dem so war, so musten die Wurzeln des gedeihlichen Bolfelebens mehr und mehr abmelfen und das -Mark verdorren; es giebt im Bolferleben Buffande der Abrehrung, wo auch die uppigfte Triebfraft der Ratur, ichen vor der Berkehrtheit und Schlechtigkeit ber Denisben, im Schlummer rubt. Das Chriftenthum murbe nicht ganglich unterbrudt, die Cheisten durften fogar in Palermo offentlich Processionen batten 1: boch brachte der Bekehrungseifer einiger Emire den

<sup>7)</sup> Schloffer Weltgesch. 2, b, 495 and Cardonne.

<sup>8)</sup> Nur in der Zeit der Fatimiten wurde auf Wiederbevöllerung und Andau der Insel Sorge verwandt. Ueberhaupt s. Constitutiones ab Arabibus latae in usum Siciliae b. Canciani 5, 315 f.

<sup>9)</sup> Lebret a. D. 441.

Arabischer Raubsahrten nach den Kusten Italiens ist schon oben gelegentlich gedacht worden; dergleichen geschahen von Spanien, Afrika, Sicilien und Sardsnien aus; die Kusten nicht bloß von Unteritalien, sondern auch von Campanien, Latium. ), Etrurien und Ligurien wurden heimgesucht; am am bedeutenosten und dauernosten aber waren die Angrisse, mitsanter auch Soldnerei, der Araber und Afrikaner in Unteritalien; vom Jahre 840—868 hielten Araber Bari besetz, im karentinisschen Busen waren sie häusig zu finden und Tarent eine Zeitlang eins ihrer Raubnester, am Garialiano lagerten sie bis 916;

<sup>.10)</sup> Abulfeda b. Muratori 1, 2, 252.

<sup>11)</sup> Im J. 847 erschienen Araber vor Rom; P. Leo IV. befestigte damals den vatikanischen Berg, worauf bieser Theil der Stadt oivitas Leonina hies. Vita Leon. b. Anastas, bibl. 240 (in Murat. scr. II.).

von Sicilien aus erschienen jährlich zahlreiche Schaaren; im. I. 930 wurden zwölftausend Menschen aus Termoli bei Besnevent gesangen von ihnen fortgeschleppt \*\*2); gegen Otto II. verloren sie 981 ein Treffen, derselbe aber wurde gleich darauf bei Basientello von ihnen geschlagen \*\*13); auch nachher noch dauerten ihre Landungen, Ueberfälle und Wegelagerungen fort und besonders hatten die Wallsahrtsorte und die Pilgrimme dahin von ihnen zu fürchten und zu leiden und die Umgegenden wurden mehr und mehr entvölsert. Cosenza, die Hauptstadt Calabriens kam in ihre Sewalt 1009, Bari, Apuliens Hauptskadt wurde von ihnen 1016 belagert. Run bekamen sie mit den Normands zu thun.

Die Grundeigenschaft normannischen Volksthums, Lust an Wassen und Abenteuern, erhielt sich auch bei den Ansiedlern der Rormandie und ihren Nachkommen 14); nach ihrer Bekehstung zum Christenthum bildete sich bald hervor der Eiser zu frommen Werken in dem Geiste jener Zeit und mit der Wansderlust traf nun in geistiger Verwandtschaft zusammen die Reisgung zu Pilgrimschaften. Schon gegen Ende des zehnten Jahrhunderts zogen Pilgrimme aus der Normandie über die Alpen gen Rom, nach dem Kloster auf Monte Cassino und nach dem Heiligthum des Erzengels Michael auf dem Monte Garzgano, wahl selbst nach dem heiligen Lande. Ihrem Andachtszeiser ging das Wassenthum immersort zur Seitez der Wallsbruder sührte wohl sein Schwert unter der Kutte und, bot sich Gelegenheit dar, so übte er Gewalt als Recht oder bot seinen Arm sur Sold dem Dienstbietenden, denn die Habgier war

<sup>12)</sup> Lebret a. D. 447.

<sup>13)</sup> S. oben S. 334. In der Schlacht des I. 981 follen nach Lupus Chronit (Murat. 5, 40) 40,000 Poeni geblieben fenn; von Otto's Riederlage erzählt berfelbe nichts.

<sup>14)</sup> G. oben G. 292.

## 566 10. Die Rormands in Unteritalien und auf

auch ber die Allichen Rosmands Untugend geblieben 14), und fo benab fiche wohl, daß Abkommunge der emfischen Warager und der Rankgefahrten Geolfs in Unteritalien als Goldner zufammentrafen. Run geschach et, daß im 3. 1016 vilgernde Remands auf bem Monte Gargono befanne wurden mit einem Rungobarben Meins, ber im haber mit ben Griechen aus Bari finchtig geworden was und auf Mittel fann, an diefen fich pu wichen: Melus lud die Fremdlinge, deren ruftiges Anfeben grofie Erfolge versprach, ein, am Lampfe gegen die Griechen Theil zu nehmen. Im Sahre batauf erschienen ber Rommands noch mehr, zum Abeil ungerüftet; Melus forgte für Waffen Die Anfänge waren nicht gladich; und die Fehde begann. im 3. 1019 unterlag Melus Schaar ber Hebermacht ber Grie chen : doch zonen die Normands nicht beim, vielmehr kamen kampf = und gewinnlustige Landeleute derfelben in grafferen Schaaren baju und in Golddienst oder Raub verfehrten fie unter Langobarben, Griechen und felbft Deutschen; im Gefolge Raifers heinrich von Sachsen fampften mehre derfelben 16). Der wacterfte ibrer Rubrer Rainulf nach einer foften Statte trachtend baute Aversa 1029; bamit beginnt bas politische Leben der Rormands in Underitalien. Kaiser Konrad det Salier gab die neue Stadt mit ihrem Gebiete bem Erbauer zu Lehn. Rainulf sandte mach der Geimath, Landsleute zur Rampsgenoßenschaft und Anliedlung in Unteritalien zu locken die Abenteuerluft, die Runde von den Reigen Staliens und von dem , was normanniste Manndfraft bort auszweichten und ju

<sup>15)</sup> Guill. Appul. b. Muratori 5, 255:

<sup>—</sup> quia gens semper Normannica prona Est ad avaritiam, plus qui plus praebet amatur.

<sup>16)</sup> Guill. Appul. a. D. 253, 254. Etwas anders Lop Ostions. b. Murat. 4, 362 f.

gewinnen vermoge, führte mehre hunderte nach Apulien und Campanien, unter diesen auch drei Sohne Tanfreds von Haus teville, Drogo, Sumfried und Wilhelm Gifenarm, deren Erbs theil nur in ihrem Muth und Schwerte bestand 17). Sinne diefer Normands mar junachft nur der Gedante an Gewinn von Sold und Beute durch Baffendienst reif und flar: fie fanden Dienst bei den Fursten von Capua und von Salerno, die, um gegen den griechischen Ratapan ihre Selbständigkeit zu behaupten, tapfere Soldner mobl aufnahmen; bald aben murs den sie diesen lastig durch ihre anspruchsvolle Unbandigkeit und gern fab es Gugimar von Salerno, daß feine Soldlinge 1038 mit dem griechischen Geere ngch Sicilien zogen 18). Ihr Ung führer hiebei mar ein Langobarde Ardoin; derfelbe, von dem griechischen Geerführer Dofeanus unwurdig behandelt, reigte fie jur Ruckfehr nach Italien und jur Befehdung der Griechen.19) auf eigene Rechnung und außer Dienst bei einem der unteritas lischen Sauptlinge. Beistand dazu leisteten ihnen die in Aversa feffhaft gewordenen Landsleute. " Melfi war der erfte Ort, den fie den Griechen wegnahmen; dies wurde ihr Waffenplas. Etwa zwolfhundert an der Bahl mahlten fle zwolf Anführer: jeder derselben erhielt eine Wohnung in einer der zwolf Saupt= straßen von Melfi 20); es war wie bie Anordnung eines Feld= lagers. In zwei Treffen wurden nun die Griechen von ihnen geschlagen, bei Olivento und am Ofanto; Die Normands waren funfhundert ju Bug, fiebenhundert ju Rog; von den letteren batte nur eine geringe Bahl Panger, die übrigen bloß

<sup>17)</sup> Derf. 255. Gaufred. Malaterra 1, 3 b. Muratori 5, 550.

<sup>18)</sup> Gaufred. Malat. 1, 7 (Mur. 5, 551) und Guill. App. 255.

<sup>19)</sup> Guill. App. 255: oum sit quasi foemina Graecus.

<sup>20)</sup> Guill. App. 255. 256.

II. Theil.

Bei diefen ihren erften Unternehmungen hatten Schilder 21). fie noch nicht ganglich die Anführung langobardischer Saurtlime verschmabt; im 3. 1043 aber mablten fie Bilbelm Gifenarm ju ihrem Saupte und diefer fprach in dem Litel eines Grafen von Apulien, den er fich beilegte, die Anfundigung fethftandiger herrichaft aus. Melfi blieb unter feiner und der nachftfolgenden Bruder Anführung der Sauptort des neum Rie Renthums; die Erbberungen wurden vertheilt; die Babl in Streiter befam immerfort frifden Buwachs aus ber Rormanbie; die Muthlosigfeit der Griechen aber mogte wohl weniger aus ber Berechnung ber Babl ihre Feinde, die immer noch geing gegen die ihrige mar, als aus der Erfahrung von deren Mit fenfraft junehmen; bei einer Unterredung gwifden Gricha und Normands fchlug einer der lettern mit der blogen gant bas Pferd eines Griechen ju Boden 22). Wilhelm Eisenami Gewaltigfeit aber leuchtete allen vor 23). Rach ihm belan 1046 die Anführung sein Bruder Drogo und als dieser im barauf ermordet worden, Sumfried. Diesen belehnte Kaisn Beinrich III. im 3. 1047 mit bem bamals ichon im Biffe der Normands befindlichen Theile von Apulien und Benment. Run aber ward der Name der Normands so gefürchtet und ihr Rachbarfchaft fchien fo gefahrlich auch bei ben Richtgriehm, daß Bapft Leo IX. vermogt wurde, eine Seerfahrt gegen fit # Die Folge war, daß er, ungeachtet der wadern Bie

von siebenhundert Deutschen, die ihm folgten <sup>24</sup>), bei Gib.
21) Guill App. 256. Bgl. Leo Ostiens. S. 388 und Lupi chron. h.
Murat. 5, 42. Nach diesem sochten russische Warager bei den Griecka.
22) Gaufred. Malat. 1, 9.

23) — cui vivere si licuisset

Nemo poeta suas posset depromere laudes

Tonto fuit probites opini ton vivide vivi

Tenta fuit probitas animi, tam vivida virtus. Guill. App. 259.

24) Guill. App. 259. 260.

tella in Capitanata geschlagen wurde und darauf 18. Juni 1053 Humfried mit dem Gebiete, das dieser schon besaß, und dem, was er noch erobern wurde, belehnte und ihm den Beisnamen eines Vertheidigers der Kirche gab. So sam ein Rechtstitel zum andern. Wit Eiser füßten darauf die Normands dem heiligen Vater die Füße 25). Einen neuen und mächtigern Aufschwung aber nahmen die normandischen Angelegenheiten, als nach Humfrieds Tode 1057 einer der jüngern Schne Tansfreds von Hauteville, Robert Guistard an die Spise trat.

Robert Guistard, lestes und lebendigstes. Abbild alt= normannischer Tugend und Untugend, war schon seit 1047 in Unteritalien und neben seinem Bruder Sumfried gewaltig. Sein Beiname befagt Schlaufeit; Die hatte er, und mit ihr die Gewiffenlosigkeit eines Hochspielers der Politik; die korperliche Ausstattung - das blonde Saupthaar, die rothen Wangen, die Lange der Gestalt, die Kraftigfeit und Gemandt beit der Gliederung, der eherne Klang der Stimme 26) — zeigte den vollendeten Normann und Krieger. Bur Ruhnheit des Abenteurers war teife politische Berechnung in feiner Seele gefellt; fein Beitgenoß und Landsmann, Wilhelm der Eroberer, wird in Grofartigfeit der Entwurfe von ibm überragt. 2Bo er Gunft ju suchen und Tros ju bieten habe, war ihm gleich flar; dem Papste Nifolaus II. leistete er willig den Lehnseid 27); der Titel eines herzogs von Apulien und Calabrien, den er zu der= felben Zeit von diesem erhielt oder von selbst annahm, steigerte

<sup>25)</sup> Hanc genibus flexis Normannica gens veneratur Deposcens veniam, curvatos Papa benigne Suscipit, oscula dant pedibus communitar omnes. Guill. App. 260.

<sup>26)</sup> v. Raumers Sohenstaufen 1, 571.

<sup>27)</sup> Er ift bei Baron. annal. a. 1059. Fur jebes Joch Ochsen solen jahrlich 12 Denarien Bins an den Papft geliefert werden.

## 570 10. Die Rormands in Unteritalien und auf

das Eroberungsrecht. Den Griechen blieb von ihren Bestsungen in Unteritalien nichts übrig; der lette feste Plat derselben, Bari, wurde von Robert im J. 1071 eingenommen 28). Aber auch die Herrschaften der langobardischen Häuptlinge sielen zussammen; im J. 1077 kam Salerno, das zulest noch frei geblieben war, in Robert Guiskards Hand. Die ältere normandische Herrschaft, zu Aversa, die späterhin (1062) auch über Capua ausgedehnt worden war, blieb sethständig bis 1139. Wie nun Guiskard sich gegen Kaiser Alexius Kommenus gewandt, wie er dem Papst Gregor VII. gegen Kaiser Herius Kommenus gewandt, wie er dem Papst Gregor VII. gegen Kaiser Herius kommenus gewandt, wie er dem Papst Gregor VII. gegen Kaiser Herius kommenus gewandt, wie er dem Papst Gregor VII. gegen Kaiser Herius kommenus gewandt, wie er dem Papst Gregor von den deinen mit einander verbündeten Kaisern zugleich die Spise geboten, davon ist im solgenden Beitraume zu erzählen; hiehier aber gehört noch der Bericht von der Eroberung Siciliens.

Roger, jungerer Bruder Roberts, nicht minder fühn und tapfer als dieser und, wenn minder arglistig dafür reicher an Abel der Seele 29), hatte 1068 seinem Bruder zur Bezwingung Rhegiums geholfen; es gelangten geheime Sendungen der Christen aus Messina an die Brüder; Roger fuhr mit sechszig Kriegsgefährten hinüber; das muselmännische Kriegsvolf war der Auswurf Afrika's; Roger erkannte seine Bahn; der Kampf begann noch im J. 1060; Rogers Schwertstreiche brachten Entsehen über die Ungläubigen, die manchen der Ihrigm gespalten auseinander fallen sahen 30); doch hatte Roger här

<sup>28)</sup> Die Belagerung f. Guill. App. Buch 2 Enbe, B. 3 Anfang Gaufred. Malat. 2, 40 ff.

<sup>29)</sup> Invenis pulcherrimus, procerae staturae, eleganti corpore, lingua facundissima, consilio callidus, in ordinatione agendarum rerum providus, omnibus jocundus et affabilis, viribus fortis, militia ferox. Gaufred. Malat. 1, 19.

<sup>30)</sup> Derf. 2, 4. Es gehört ftarter Glaube bagu, bergleichen Leibesfpaltungen anzuerkennen; boch, nach bem Grunde bes Möglichen

figer als sein Bruder in Bedrängnis zu verkehren; mit ihm bewies unbezwinglichen Muth seine Gemahlin; sie mußten einst von Feinden umringt des Aeußersten gewärtig seyn 31): als aber 1071 Palermo von Roger crobert war, konnten die Musselmänner nur noch in dem südlichen Theile der Insel Gegenswehr leisten; ihre letzten Orte daselbst sielen, Agrigent 1089 und Enna 1091, in Rogers Hand, der nun die gesamte köstliche Insel mit dem Litel eines Grafen von Sicilien als Lehn des Herzogthums in Unteritalien besas.

Also waren von dem ersten Austreten normandischer Abenteurer in Unteritalien bis zur Herrschaft der Sohne Tanktos
von Hauteville über Apulien, Calabrien und Sicilien gegen
siebenzig Jahre vergangen, ungesähr so lange Zeit, als die Berwüstungen der Normandie vor dem Vertrage von S. Clair an der Epte gedauert hatten: wie nun, ist jest die Frage, verhielten sich am Schluß dieser Zeit die Normands zu den Eingebornen, als deren Soldner oder Gegner wir sie bisher kennen gelernt haben? Welches war das Gerüste des Staatswesens, das Robert Guiskard einrichtete? Die Normands stehen da in vollem Lichte, so lange wir auf sie als Krieger und Eroberer schauen; von den Wassenthaten derselben zu erzählen, ist mehr als einem theilnehmenden Beobachter eine Lust sewesen: die innerlichen Gestaltungen aber haben wir meistens nur zu errathen. Was bei den Berichten von Kampf und Sieg zu wissen

geschätt, iste nicht blose Rebensart. Aber Leo Oftiensis (Murat. 5, 461) erzählt, daß Robert Guistard mit 1000 Mann zu Fuß und 1000 zu Roß ein muselmännisches heer von 15000 Reitern und 100,000 Mann zu Fuß aus dem Felde schlug ohne Einen Mann zu verlieren: wer behält noch hiebei Glauben?

<sup>31)</sup> Gaufred. Malat. 2, 29. Vestium tanta penuria illis erat, ut inter Comitem et Comitissam non nisi unam capam habentes alternatim, prout unicuique major necessitas incumbebat, ea utebantur.

## 572 10. Die Normands in Unteritalien und auf

werth ift, die Bahl der Streiter, das ift bei unferer Frage nach dem Berhaltniß der Eingebargerten ju den Eingebornen ebenfalls von ungemeiner Wichtigkeit: aber es tann nur gemuthmaßt werden, daß der Normands überhaupt nicht mehr als einige taufend nach Italien wanderten. Gegen die Debrzahl der Balfchen und Griechen gerichtet konnten diese oben auf schwimmen, und fo feben wir fie bis zu Ende ihrer Stoberungen; im friedlichen Bufammenwohnen mit jenen konnten fie dem Untertauchen in Sitte und Unsitte derfelben nicht entgeben. Das wird im folgenden Zeitraume offenbar werden. Afterst gwar vermogten sie aus dem Pfuhl der Berderbibeit manche, wenn auch nicht zu volksthumlicher Backerheit, wie zur Theilnahme an friegerischer Bravbeit emporzuheben : ichon Rainulf von Aversa nahm zu Mitstreitern alle dazu tuchtigen Eingebornen 32); als einer Robert Guistard befonders nutlich gewordenen Kriegsmannschaft, wird einer Schaar von Slawen gebacht, die des Landes fehr kundig waren 33). Aus der Waffengenoffenfchaft ging Gemeinfamteit der Sprache bervor 3 4) und bier machte das Frangofische fich über das ungeftalte Balfche Unteritaliens fich auf einige Zeit geltend: boch drang diefes nicht in den allgemeinen Verkehr und widerstand den auflosenden und erweichenden Einwirfungen des dort Heimischen nicht lange. Bon Staatseinrichtungen Roberts ist wenig zu berichten;

- 32) Si vicinorum quis perniciosus ad illos Confugiebat, eum gratanter suscipiebant; Moribus et lingua quoscunque venire videbant Informant propria, gens efficiatur ut una Guill. App. 255.
- 33) Gaufred. Malat. 1, 16. Guiscardus usque ad sexaginta, quos Sclavos appellant, totius Calabriae guarus secum habens, quos quasi fratres fidelissimos sibi beneficiis et muneribus missis effecerat etc.
  - 34) S. M. 32. Wgl. Hist. litér. de la France 7, 49. 112.

schöpferische Kraft oder auch nur Wille und Absicht Roberts, durch Gesetz das Bolt zu bedingen, ist nicht zu erkennen; er-wandte an, was als gegeben zur hand lag; kunstlose Verstheilung von Lehnen hatte schon vor ihm begonnen und ward durch ihn fortgesetz; die langobardischen Gesetz behielten ihre Gultigkeit. Bon dem griechischen Wesen dauerte Sprache und Schriftthum in mehren Klöstern Calabriens zu nachherigem Seil der Wissenschaften fort.

Das normannische Wesen, beffen Eintritt und Borwalten eins der Hauptmerkmale des gegenwartigen Zeitraums ist, wird auch noch im folgenden sich zu erkennen geben, wo es über Europa's Grenzen hinaus verpflanzt in Bomunds Staate zu Antiochia zur äußersten Mark seiner Verbreitung in Osten gelangt.

. . • . . 

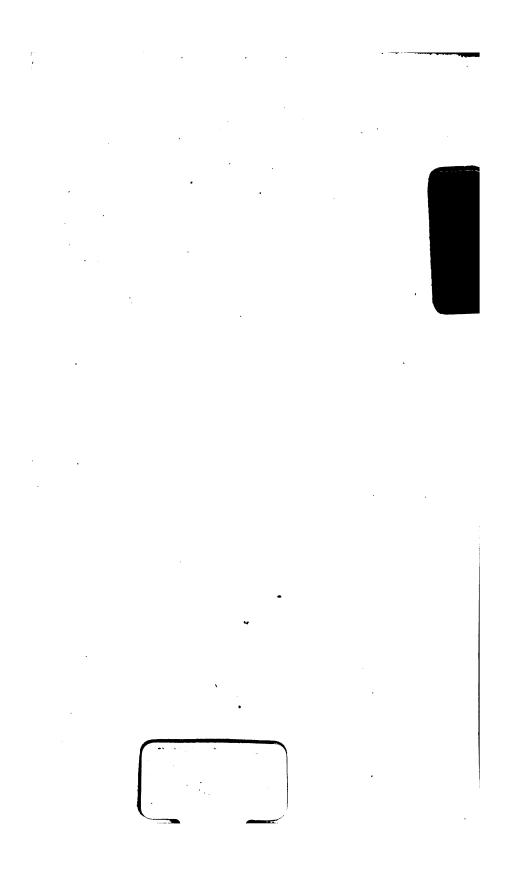

• • . 

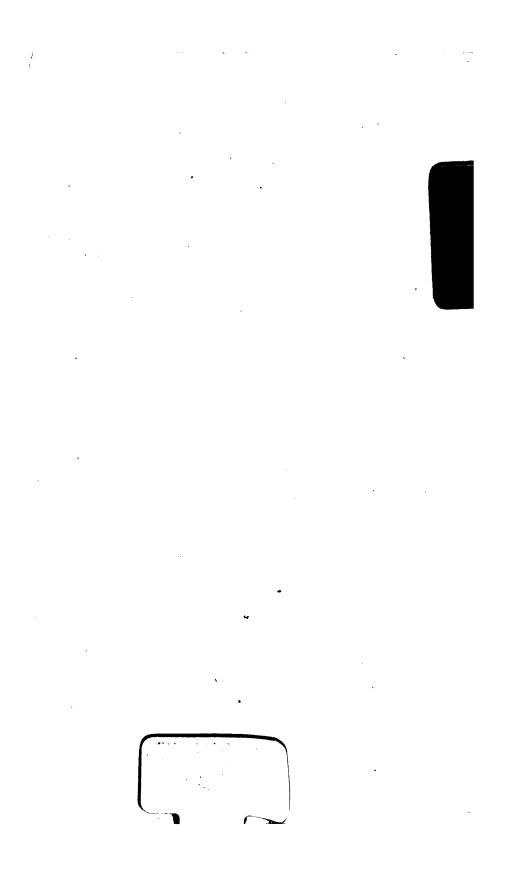

• · . 

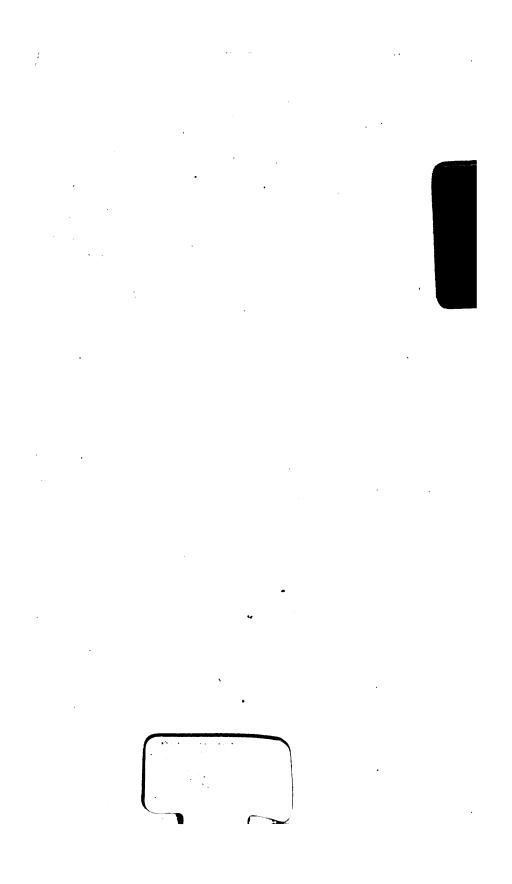

